10 NIBU OTZIOSOT YSASSIL

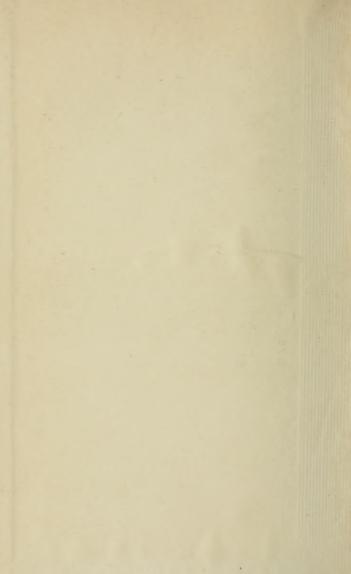



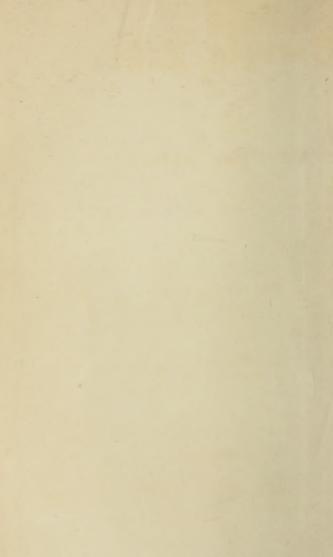

## Vierzig Jahre

o o n

Rarl von Soltei.

43902

Dritter Band.

"Biel lieber, was Ihr Euch unsittlich nennt, Als was ich mir unedel nennen müßte!" Soethe, im Taffo.

Berlin, 1844.

Buchhandlung bes Berliner Lesecabinets.



.. - Die benn ber Denich nicht ablenanen fann, baf er eben fo viel gelebt wirb, ale lebt. Aber unfer Inneres unbetrachtet, geschieht eine unübersehliche Menge fleiner und großer Begebenheiten, tritt eine folche ungablbare Schaar Dinge aller Arten von Jugend auf und immer fort und fort von außen und an und entgegen und wirft auf uns ein. bag unfere Seele Alleg gleichsam mitfingen und mitfpielen muß, wie bie große Beltuhr und anspielt; und ber In= halt unferes Lebens ift fonach ein frember. uns heimlich und leife jugeflufterter, aber er ift nicht fo gang fremb - er ift gottlich. Die wir nun ben giehenben Strom von Melobieen verstanden haben, fo nun gwar ift unfer Be= halt, unfer Berth. - aber immer weltlich. menichlich fo Gott will, aber auch voll Schwäche. Gitelfeit und Gelbftfucht. Ber bas beffer weiß bem gonn' ich's von Bergen.

Leopold Schefer.

"Bum Polnischen Herrgott" hieß meines Wissens das Wahrzeichen des Hauses, woselbst ein dust'res, mit allen Attributen des Studententhums geschmücktes Zimmer, mich und noch einige ans III.

dere dünnleibige und schmalbäckige "Füchse" als Mitglieder einer fürzlich erst in Breslau konstituirten "deutschen Burschenschaft" aufnahm.

Ein geistreicher, vielseitig gebildeter und zugleich als Musik = Virtuose bedeutender junger Mann, damals Kandidat der Arzeneiwissenschaft, jest als praktischer Arzt in Liegniz etablirt, weihte mich in das "große Nichts" seierlich ein und gebehrdete sich, (obgleich ich heute sest überzeugt bin, daß ihm der Schelm dabei im Nacken saß) so gewaltig ernsthaft, daß mir der Athem verging.

Ich weiß selbst nicht mehr, wie ich dazu kam mich der Burschenschaft anzuschließen, da diesenigen Studenten, mit welchen ich persönlich schon näher bekannt war, fast ohne Ausnahme den schroff und seindlich entgegenstehenden Landsmannschaften angehörten. Wahrscheinlich glaubte ich durch diesen Schritt eine Pflicht der Dantbarsteit gegen diesenigen Prosessionen zu erfüllen, welche mich so mild und väterlich durch's Eramen gestührt hatten und welche sämmtlich Gegner des alten verrosteten Universitäts Treibens, Gönner und Förderer des neu erwachenden deutschen Burschenthums waren; obgleich das letztere einen schon gefährlichen Rlang im lieben Preußenlande hatte.

Abzuleugnen ift es gewiß nicht, baß bie Junglinge, die fich zu jener Zeit vorzugsweise "beut= fche Junglinge" nannten, und aus Jahn's Schule, ober aus ber Schule feiner Schüler ftammten, meistentheils wohlgesinnte, unverdor= bene, fraftige Naturen waren; bag fie es im Gangen gut und redlich meinten; daß fie auch mit ihrer Regeneration ber bisberigen Burichen= bräuche bas Beste wollten. Aber sie stellten sich ju weise, zu altflug, zu bibaftisch an. Gie machten Profession von Tugend und Sittsamfeit, was jungen Leuten niemals gut anftebt. In ben al= ten, von den Borvätern uns überfommenen wild= burschitosen Sitten und resp. Unsitten lag bei all' ihrer Robeit, ja Gemeinheit, boch eben auch eine gewiffe Poefie bes Wahnfinns. Der Wahlfpruch= dulce in loco desipere" mochte mancher Toll= beit zur Entschuldigung bienen. Der Student wußte, woran er mit sich und seinem Uebermuthe war; wußte, daß die Philifter ber fleinen Stadt, in beren Gaffen ber breite Stein ihm geborte, ben berben Gaft gern faben, weil fie von ihm und burch ihn lebten; wußte, daß hinter jedem Fen= ftervorbange ein paar feurige Augen glanzten, jobald ber "Burich von ächtem Schrot und Rorn"

spornflirrend vorüber schritt; wußte gulegt, bag nach zurückgelegtem triennium Stürmer, Sieber und Ranonen verfeilt werben mußten, und bag ber fünftige Staatsburger ben afabemischen Burger icon gabmen wurde. Gewöhnlich batte ber junge Wein fich burchgearbeitet und beruhigte fich bann gar leicht; fei es baf er als feiner Ausbruch auf fürstliche Tafeln, bag er als foli= ber Tischwein auf Altare, Kanzeln und in Rangeleien, fei es baß er als aufrichtiger Rräger in enge burgerliche Stubden fam. Die wilbesten Studenten früherer Tage, find, wie Erfahrung zeigte, nicht felten bie brauchbarften, tuchtigften Geschäftsmänner geworden und haben, burch ihr ganges Dafenn, ber alten Behauptung, bag Jugend austoben muffe, beutlich und verständlich bas Wort gerebet.

Unsere Burschenschaft schien jene Läuterungssperiode antizipiren zu wollen. Die Knaben geschrdeten sich wie altkluge Jünglinge und die Jünglinge dozirten wie grauköpfige Moral presdiger. Das konnte in Breslau um so weniger gut thun als die ganze Berbindung, Burschenschaft genannt, aus den verschiedensten Elemensten zusammengesest, schon im Entstehen scharf

getrennt mar. Raum bie Salfte ber Stifter batte fich vom Turnplat in die Konvente begeben. Die andere, bei weitem größere Salfte, mar ben Theorieen der Turner eben so fremd als ihrer Praxis und lies es von vorn berein nicht an fpöttelnden Sarfasmen feblen. Der Zwiespalt ber Professoren mußte natürlich auch auf ihre Schüler übergeben und wahrscheinlich hat in je= ner bewegten Zeit, die auch nur zu bald politische Rückwirkungen zu äußern und in ben gangen Dr= ganismus bes Staates Ginfluß zu üben wichtig genug war, feine Universitätsstadt in Deutschland so blutige Rämpfe, (ich meine hier nicht bas Blut, welches aus forperlichen Bunden ftromt, bie der Hieber schlug) gesehen, als meine Bater= stadt. Passow, Wachler, Karl von Raumer, Schneider und Sarnisch auf ber einen Geite, und sichtlich protegirt durch die bochfte Autorität ber Proving; - Steffens, Mengel, Friedrich von Raumer und fast alle Universitätsprofesso= ren auf ber andern bildeten mit ihren Unhan= gern zwei große feindliche Heere. Ich bin im Besit einer interessanten Waffensammlung aus jenem Kriege. Die gange, vollständige Literatur für und wider die sogenannte Deutschthumelei in in meinen Händen, wie sie von den ersten Schulprogammen und Neden an, über unzählige Journal-Artifel und Broschüren, (die nicht selten Pamphlete und Libelle wurden) über die celebren "Turnziele," die "Runensteine" "die gute Sache" hinaus, bis zum genialen und in glübendem Zorn geschriebenen Kapitel der Steffens'schen "Karrifaturen" endlich zur Demolirung der öffentlichen Turnpläge führte, ist in meinen Händen.

Bie so ganz anders lieset heute der besonnene vom Leben und seinen Stürmen durchgeschüttelte Mann dieselben Blätter, die er damals
mit hochstopsendem Herzen zur Hand nahm! Und
wie sehrreich wird diese Lestüre. Ein Bierteljahrbundert nur ist seitem vergangen. Aber
Jern und Hah haben sich beschwichtigt. Hestige
Gegner und Feinde sind, wo nicht Freunde, doch
unpartheissche Genossen geworden. Der Abendwind, der über die Gräber einiger Hauptkämpen
weht, weht auch über die neuerrichteten Turnpläße. — Die Welt hat andere Sorgen.

Ich werbe fpater, im Laufe meiner Ergahlung noch einigemale auf Ereignisse stoßen, bie mit biesen Betrachtungen zusammentressen und breche deshalb hier ab, wie lebhaft ich mich auch versucht fühlen mag, weiter zu reden.

Ich wurde niemals ein rechter Student. Wohl war ich in die Burschenschaft getreten; wohl ließ ich mein Saar wachsen und mir einen deutschen Rod machen; ging auch mit blogem Salse umber. Wohl besucht' ich Kommersche und Sospitien, befam die Wache bei Paufereien zwischen Burichenschaftern und Sulphuriften; bemübte mich Bier zu trinfen und war zu mehreren Rollegien, die ich redlich bezahlt hatte, eingeschrieben. Wohl fand ich mich pünktlich um 1 Uhr Nachmittag auf dem Fechtboden ein, und empfing von mei= nem Lehrer Winkler, (gen. Bopf!) beffen Leibfuchs ich war und der mich "einschlug" nebst manchem unsanften Schlage auch manches Lobsprüchlein über meine "leichte Sand," wobei er nicht ermangelte mir zuzurufen: Fuchs, wenn du fleißig bift, wirst bu eine feine Klinge schlagen lernen! Aber in all' diesen Dingen, wie ich sie halb = gedankenlos, vom allgemeinen Schlendrian angetrieben, trieb, war fein rechter Ernft. Bei

en Kommerschen ekelten mich Bier und Tabafs= rauch, bei ben Burichenschafts = Ronventen bie burch falbungsreiche Reben erregte Langeweile an. In ben Auditorien fand ich febr bald bie Schwä= den ber Docenten auf, und anstatt mich an bas gu balten, mas fie mir Reues fagen, und wo= burch fie meiner Unwiffenheit trefflich gu Stat= ten fommen fonnten, hielt ich mich an ben schlech. ten Bortrag, ber leiber ben Meisten eigen war und fand barin Entschuldigung für meine Raul= beit. Auch vom Kechtboden blieb ich fort, feit= bem ich bie Bemerfung gemacht, bag mir bie Sand, wenn fie eine Stunde lang ben Schläger geführt, viel zu febr gitterte, um nachschreiben gu fonnen, was der fanfte Bufding in feinen Bor= trägen über altdeutsche Runft und Literatur, (ge= rate von 2 bis 3 Ubr) und verfündete. Rächft biesem Rollegium besinn' ich mich noch gebort zu baben: 1) Logif, bei Professor Thilo, - (bie ich jetoch nur einmal besucht, folglich nicht ge= bort babe!) - 2) Literaturgeschichte, bei Wachler. 3) Reuere Geschichte, bei Rau= mer. 4) Aftronomie, bei Brandes. 5) Die Ribelungen, bei v. b. Sagen. 6) Gin philologicum, über einige Luftspiele bes Plantus,

bei Linge - (jest Gymnafial=Direktor in Birich= bera) - bem ich Biel verdanke, weil er nicht wie ein Stockphilologe am Buchstaben flebte, fon= bern mit Geift in ben Geift brang. 7) Allerlei inriftischen Kram, von dem ich jetzt gar nichts mehr weiß. 8) Endlich die anregenden, wunderfamen und in ihrer Ideen-Fülle auf ein jugend= liches Gemüth schier zauberhaft wirfenden, phi= losophisch=poetisirenden Bergens=Ergiefungen, bes liebenswürdigen Norweger's, ber ohne beutsch zu fonnen, bennoch Einer ber wenigen beutschen Redner ift, welche ich vernommen. Wenn Stef= fens zu sprechen begann, vergaß ich Menschen und Dinge um mich ber. Mein Huge bing an seinen Lippen und ich saugte mit frommer Un= bacht ben Strom seiner Worte wonnetrunken ein. Unbeweglich, einem steinernen Bilbe ähnlich, in deffen Innerm aber wildes Feuer glimmt, be= bauptete ich ben stets errungenen Plat auf ber zweiten Bank, ibm geradegegenüber, und blieb manchmal noch wie erstarrt in Träumen sigen, während die llebrigen, nachdem er ben Saal ver= laffen, ichon längst aufgebrochen waren. Die Konsequenz in meiner stummen Anbetung war ibm nicht entgangen. Er hatte mich einmal mit Schall

burch bie Gaffen zieben feben, sein unvermeib= liches vis à vis in mir erfannt und bei'm Freunde Erfundigungen über ten jungeren Begleiter eingezogen. Wer faßt mein Entzuden, als mich Schall eines Morgens mit ben Worten begrüßte: Steffens bat mid gefragt, wer bod ber lange blaffe Jüngling sei, ben er neulich an meiner Seite erblickt, nach bem er ihn im Auditorio ichon längst bemerft und feiner beispiellosen Aufmerf= famkeit wegen interessant gefunden? Ich habe ibm Ibren Namen genannt, mancherlei Notizen über Gie gegeben und ben Auftrag empfangen, Sie nächsten Freitag zum Thee mitzubringen. -Freitag - (mein Gedächtniß mußte mich fcmab= lich täuschen, wenn es ein anderer gewesen ware!) - war ber Tag wo Steffens ben Arcis seiner näheren Freunde um sich zu versammeln pflegte; - gu einem Thee, ben nur feine Gattin in dieser boben Bollendung zu brauen verftand und ben ich, in abnlicher Bolltommenbeit außerbem nirgend anders als bei Tied in Dres= ben wieber erlebte!

Bu berselben Zeit gelang es Schall's vater= lich = freundschaftlicher Fürsorge noch ein andres Saus mir zu eröffnen, in welchem er bamals heimisch war und wo sich, in bunter Mischung viele geistreiche und bedeutende Menschen bewegten; wo auch ausgezeichnete Fremde erschienen; und wo eine scharssinnige, mittheilsame Wirthin aus's Beste verstand, Bortheil von jedem Tatente, jedem Wissen, jedem Geschief für ihre Geselligkeit zu ziehen: das Haus des Justizschmmisssarius Meyer. Dieses Haus wurde, Dank sei es einer, an der Fronte desselben angebrachten Gruppe, von Horen, oder ähnlichen Fabelwesen, im Munde des breslauer Volkes "der Herenstanz" genannt; welcher Spigname uns häusig zu gereimten und ungereimten Scherzen Veranslassung gab.

lleberhaupt blieb keine Gelegenheit, kein Festund Jahrestag unbenütt, bem Augenblick einen Kranz zu winden, und wenn mein Senior Schall mit pikanten und treffenden Schwänken siegte, so ersang ich mir nicht minder manchen lyrischen Sieg. Wir ergänzten uns gewissermaßen gegenseitig als Hauptpoeten, indem ich die Kränze, die er aus Stechpalmen wand, stets mit elegischen Bergismeinnicht und Beilchen bescheiden durchwebte. Ein Faschingsdienstag ist mir noch besonbers gegenwärtig, wo er in seinem unumspannbaren Leibes-Volumen als mardi gras, ich aber, in meiner blühendsten Magerkeit als Aschermittwoch auftrat, und wo wir Verse rezitirten und sangen, von benen es vielleicht Schabe ist, daß ihre Lofalfarbe sie für fremde Augen ungenieß-bar machte. Wie denn im Allgemeinen dergleischen geistreiche Schwänke, je besser sie sind, um besto weniger vor ein größeres Publikum passen.

Ich habe dies, nicht ohne wehmüthig eitle Bescheidenheit, am tiessten empfunden, während ich meinen Freunden die kleine Sammlung von lyrischen Gedichten zu geben beschloß, die jest (1844) in der Berliner Bereinsbuchhandlung erschienen ist. Was ich so lange recht sorgsam ausbewahrt, weil eine innere Stimme mir sagte, es sei nicht mißlungen, das mußt' ich ausschneisden, wo die unselige Presse ihr Futter verlangte; und ich will nicht leugnen, daß mir in senen Stunden zu Muthe war, als schiede nun erst die sliebe Jugend mit ihren Nosen von mir; als klopse nun erst das ernste Alter an.

Der Umgang mit gelehrten und gebilbeten Leuten, die Geduld mit meinen Schwächen haben wollten, theils vielleicht weil mandjes Gute an mir ihnen gefiel, theils weil sie mich in ben Flegeljahren (in der zweiten Epoche derfelben, benn meines Erachtens giebt es beren brei) faben, war mir zwar sehr willfommen, bielt mich jedoch nicht ab, auch in anderen Sphären mein Beil zu versuchen. Zwischen zierlichen Damen= Thee's und zwischen keinesweges zierlichen Bier= gelagen hatte die Theaterwelt noch nicht aufge= bort, ihre Lodungen darzubieten und ich schloß bort um fo leichter immer neue und durch un= aufhörlichen Wechsel bei ber Bühne, wechselnde Befanntschaften, als Schalls Zimmer ein fiche= rer Durchgangspunft für jeden theatralischen Un= fommling blieb. Zwischen Schmelfa und mir war eine völlige Entfremdung und Spannung eingetreten, welche immer nur auf furze Tage bem Auflodern einer alten Anbänglichkeit wich. War ich bann, nach längerer Pause, wieder ein= mal da gewesen, so genügte nicht selten ein ei= fersüchtiges Wort aus seinem Munde, mich wicder auf Wochen zu vertreiben. Ihm war es ein Greuel, daß ich im Sause seines Rebenbublers -

(und wirklich biefen Ramen verbiente jener, und verdiente ibn gwiefach) - im Saufe bes Schau= spieler Stavinsty aus = und einging. Er, Edmelfa, wollte nicht beareifen, baß fein fine ftres, byvochondrisches Wesen, welches ibm wie fast allen wahrhaft = geborenen Komifern eigen war und welches ber üblen Laune seiner flugen, aber unglaublich bäßlichen und bennech nicht minder sentimental = erotischen Gemablin gegen= über fich zur Unausstehlichfeit fteigerte, mir un= möglich so gut behagen fonnte, als tie anmu= thige Lebenluft bes immer in Champagner=Stimmung lächelnden Stavinsty, ber eine fcone Frau. und zur Zeit auch noch eine jugendliche Vriefte= rin Thalia's als Roftgangerin, um fich hatte. Die Abende nach dem Theater bei Stavinsty's geboren unter bie luftigften, bie ich erlebt. Es war wirflich manchmal vor Luftigfeit nicht aus= guhalten und ich weiß mich zu besinnen, daß wir, vor lauter Lachen, bem Tobe nab' gu fein glaub= ten. Schall und Lewald trieben bas mabnfin= niafte Zeug. Wir Andere, jung wie alt\*), wa-

<sup>\*)</sup> Bei "alt" bent' ich junachft an ben graulodigen, auch als bramatifchen Schriftfeller befannten Schaufvieler Guftav hagemann, ber als Mitglied ber Breslauer Buhne,

ren, jeder nach besten angeborenen Rräften thä= tig um fie ber, und Stavinsty fowohl als beffen icone Frau, empfingen ftete mit gaftfreundschaft= licher Bereitwilligfeit die tolle Schaar, in bester Meinung auftischend, was Rüche und Reller eben vermochten, ohne gezierte Unfprüche von beiden Seiten. Die junge, ihrer Obhut anvertraute Schausvielerin, ward freilich durch anmuthig= blonde jugendliche Frische zum Bankapfel für Gi= nige von uns, und ich will nicht leugnen, baß auch ich in schwachen Stunden von ihren Reizen mich bewegt fühlte. Da begegnete benn eine wunderliche Geschichte, die ich, obgleich fie mir eben feine Ehre bringt, und obgleich sie paffen= ber unerwähnt bliebe, bennoch mittheilen will, weil ibr Ausgang mir eine ziemlich ernfte Lebre gab.

Frangen, - fo hieß bie junge Schauspie= lerin, - hatte mich zu ber hoffnung, bag mein

zugleich Mitglied unseres Kreises und obschon übrigens ziems lich ernst und zurückhaltend, doch unter uns bisweilen ber Tollste war. Einmal haben wir, unserer Zehn ober Zwelf, bei hellem Mondschein auf ben noch belebten Gassen, schlessische Kinderspiele gespielt, mit all' den lärmenden Gebehrden die bazu gehören und unbekümmert um neugierig erstaunte Zuschauer. Da war der alte Hagemann so gut ein Kind, wie Schall, und alse Uebrigen.

Entgegenkommen ibr nicht entschieden unangenehm fei, burch mancherlei fleine Andeutungen berechtigt, und nur an ber Gelegenbeit batt' es bisber gefehlt, aus tiefer Soffnung Gewißbeit werben gu laffen. Gines Abends, als bie Sausgenoffen auf ber Bubne beschäftigt waren, mein forschen= ter Blick auch bas Dienstmätchen unter ben 3u= schauern auf ter Gallerie bemerkte, zog ich ben unfehlbaren Edluß - teffen logische Richtigkeit einem fleißigeren Besucher bes Prof. Tbilo'iden Kollegiums Ebre gebracht baben burfte, - baß Frangden, bie ich tros aller Bemühung im Thea= ter nicht entreden fonnte, wenn fie babeim fei, obne Zweifel allein sein muffe; und sobald ich mit tiefem Schluffe, sammt ben aus ihm bervorgebenten Schlußfolgen im Reinen war, fabl ich mich, ziemlich gewandt, aus bem Parterre von Edall und ben übrigen Freunden weg, innig burchtrungen von bem frommen Gedanken: es ift nicht gut, bag ber Mensch allein fei! Erft nach langem Vochen an ber äußeren Alurthure ließ fich im Innern ter beute fo ftillen, fonft fo be= lebten, Wohnung ein leifes Rauschen verspüren, aus dem fich nach bedentlichen Paufen bas fcude= ternite "Wer ba?" entwidelte. Gin Weilchen

wurde von Innen und Außen favitulirt; meine bescheibenen Bitten um Ginlag mit ber Berfiche= rung: bag man fo eben beschäftigt gewesen fei, bie gartefte Saut in Wafferfluthen zu erfrischen und fich beshalb im leichteften Gewande befinde, abgewiesen: und überhaupt von Innen nichts unpersucht gelassen, mich von meiner abendlichen Bi= site abzuschrecken, während ich von Außen nichts unversucht ließ, die Rühnheit derselben zu ent= Schuldigen, mich felbst aber so bescheiben als mog= lich anzufündigen. Der Riegel wich, die Thüre fnarrte, die Spigbubenglode wollte raffeln (fie befaß einen bis in's zweite Stockwert binauf schreienden Ton), aber mein Urm war lang genug an sie hinaufzureichen und ihre eherne Bunge zu bandigen, bis ich gludlich eingebrungen und bie Pforte hinter bem Glücklichen geschloffen war.

Noch vor Beendigung des Schauspiels besfand ich mich wieder im Theater und trat zeitig genug ein, um mit Schall das Parterre zu verslassen, und von ihm (ein seltener Fall!) in meine Behausung geleitet zu werden. Meine Pflegesmutter war schon zur Nuhe eingegangen und ließ uns auf meinem Zimmer Thee reichen. Ich war erfüllt von der schönen Stunde und was ich so

eben empfunden und durchlebt, wogte so heftig in meinem Herzen nach, daß dieses übersloß und seinen Ausweg über meine Lippen nahm. Ich war so schwach, eitel, kindisch, albern, rücksichts- los, was man will! dem neugierigen Freunde zu erzählen, welche Fortschritte in Fränzchens beneizdeter Gunst mir heut' Abend unerwartet gelungen waren und wie ich nun fast darauf rechnen dürse, sämmtliche Mitbewerber zu überslügeln.

Schall borte mir mit fteigendem Intereffe gu. und verstand es vortrefflich mir immer näbere Details zu entloden. Er hatte in folden Aus genbliden etwas Diabolisches und ber Faun auf feinem, fonst gutmutbigen, Antlig feste fich fichtbar in den Satan um. Sein belobendes, meine unverzeiblichen und ungarten Eröffnungen fördern= bes Lächeln, fam mir plöglich verbächtig vor. Abermals nabm ich ibm fein ichon wiederboltes Berschwiegenheitswort ab, und in bemselben Augenblide, wo er fich anschidte, es abermals zu geben, flog eine meiner Lachtauben, burch bas lebhafte Gefpräch aus bem Schlafe verftort, auf bie Ede bes Theetisches und erhob ein inferna= lisch=bestialisches Sohngelächter, in welches, wie verrückt, einzustimmen, Schall sich nicht entbreden fonnte.

Es war, als ob biese Doppellache mich zum Ernst zurückzuführen bestimmt gewesen wäre, und ich fühlte nun auf einmal die tiesste, beschäsmendste Reue über meine nichtswürdige Schwaßshaftigkeit. — Hätte die Teufelstaube nur zehn Minuten früher lachen wollen!

Rachbem Schall wußte, was zu genau zu wiffen ihn beluftigte, zog er ab und ließ mich mit mei= ner Zerknirschung allein. Bon qualenden Borwürfen und peinlichen Ahnungen bin = und ber= geworfen fonnt' ich nicht einschlafen und war fast vergnügt, bag um Mitternacht wildes Fenerge= fchrei durch unfre Gaffe brüllte, und mir Beran= laffung gab, mich wieder zu erheben. Die Brand= ftate war in unserer Nabe, und bas große brei= ftödige Saus des Tifchlermeifter B. an ber fo= genannten grunen Baumbrude gelegen und in Bolfesmund bie "Schauspielerkaferne" geheißen, weil es bis untere Dach von Theatermitgliedern bewohnt war, ftand in hellen Flammen. Biele ber Bewohner behielten bei ber reißenden Buth. mit der die Flammen sich aus den Tischler=Werf= stellen über die bolgernen Stiegen bis ins Dach schlängelten, kaum Zeit bas nackte Leben \*) zu retten; so erschien auch der talentvolle Theater=maler Arrigoni, — ein Mann, der durch Wig und humoristische Laune zur Zierde unsver lusti=gen Zusammenkünste geworden war, und den ich schon aus Dankbarkeit für all' die Freude, die uns sein Umgang gewährte, früher hätte nennen

<sup>&</sup>quot;) Bei biefem Brante foll auch (bie Dahrheit bes Ergahlten fann ich nicht verburgen), bie Schauspielerin Benba burd ibr Dienstmatchen mit ber Dadricht, bag bas Saus in Mlammen fiebe, aus bem tiefften Schlafe ermedt werben fein, tem Matchen ben Befehl, Licht zu machen, ertheilt, und auf ibre grage: warum es (bas Dabden) mit ber Rerge auf ben Glar binaus gebe? Die Untwert empfangen haben: ich will mir Licht am Treppengelanber anfteden! - Arrigoni betreffent, erinnere ich mich in tiefem Augenblicke einer ibn und fein Wefen bezeichnenten Meugerung, Die wohl verrient, allgemein belacht zu werben. In einer Konfereng ber Beams ten bes Trestener Goftbeaters war bie Rebe von ber Muse ftattung einer neuen Drer, auf beren Remposition Diemanb großes Bertrauen feste, und Tiech, ju jener Beit ale Drama. turg bes Dreebner Doftbeatere angenellt, fprach gegen Ur: rigeni bie Befürchtung aus, es werbe ihm, ba er nun erft in ber "Stummen von Portici" einen feuerfpeienden Berg gegeben, ichmer fallen, fur tie neue Dver, bie baffelbe brauche, in tiefer Gattung etwas Deues ju finden. Darauf ermics berte Urrigeni: Michts leichter als bas; ich male bles einen Berg; wenn ber bie Dufit ber beiben ernen Alte mit anges bert bat, fo fpeit er im britten ven felbft!

follen, während jener burch tie himmelboben Gluthfäulen zum Tag erleuchteten Racht, bei Schall, wo unferer Mehrere fich eingefunden bat= ten, in einem Aufzuge, der billigerweise nicht "Un= aug" benannt werden durfte. Er batte, von 211= Iem was er Sein nannte, bie beighungrigen Flammen um nichts betrügen fonnen, als um feine Person; diese jedoch, welcher es erst während ibres Aufenthaltes in Dresden vorbehalten ge= wesen, sich in anmuthiger Külle abzurunden, war in Breslau noch so lang und mager und bager. als nur jemals eine gewesen. Alls nun ber bicke, überschwenglichdide Schall nach feinem Rleider= schrank eilte, um dem magern Freunde herbeizu= holen, "das Eine, was Noth that" und als Letz= terer bes Ersteren Sosenpaar anlegte, mit Web= muth den unermeglichen Raum betrachtend, ber vom Schneiber für Schalls Banch berechnet, jest ein vacuum, ein unausfüllbar leerer Raum bleis ben mußte, da stimmte der Aermste selbst, obwobl seine Situation nicht zum Lachen eignete, boch aus vollem Salfe in das tobende Gelächter ein, welches wir bei foldem Unblid nicht unterdrücken fonnten.

Jene Feuernacht war eine ber wahnsinnigsten,

bie ich burchgemacht. Schalls fleines Arbeitszim= mer wurde jum Bersammlungsort für Befannte und Freunde, jedes Allters, jedes Standes. Wer als müßiger Zuschauer, wer als thätiger Belfer lange genug in bie Glutben geschaut, lange genug im Baffer gebabet batte, fam triefend, ober balb geröftet zu Schall. Diffiziere, Profesoren, Rauf= leute, Oberlandesgerichts = Rathe, Schaufvieler. Studenten, Juben, Prafidenten und Bofewichter - in welchem Birtel ware Schall nicht eine Urt von Centrum gewesen, - gingen ab und zu. Dabei fprachen wir - Edall, Lewald und ich burch die Aufführung einiger Calberon'iden Stücke angeregt, - zu jener Zeit fast nur in Affonan= zen und hatten es in tiefer Tollheit so weit ge= bracht, baf fie wirflich anfing, Dethobe gu betommen. Wer eintrat, wurde in spanischen Bersmaßen begrüßt und bemühte fich bestens barauf einzugeben. Dazwischen tonte ber garm von ben Straffen, bas Rollen ber immer noch zueilenden Sprigen, ber Rlang ber fürmenten Gloden, ber ftets erneute Feuerruf der Wächter, die burch alle Rerven bringenden in Breslau bochft eigenthum= lichen Rothsignale ber Thurme; und es leuchtete ber Wieberschein bes Teuers ber vorübergetrage= nen Pechfackeln; und in diese Naserei raseten uns sere Assonanzen auf a. und o. und u! immer wieder ausbrechend, wie die Flammen auf der Brandstelle.

In solchem Tumult vergaß ich gänzlich, was mir einige Stunden vorher noch so drückend auf dem Gewissen gelegen und ging endlich, gegen Morgen, sorgenlos und schläfrig nach Hause; unsterließ auch nicht bei'm Borübergehen, den noch im Fenster liegenden Damen, und namentlich dersienigen, gegen welche ich mich so unzart und unsritterlich vergangen, einen guten Morgenschlaf hinauf zu wünschen!

Man muß Schall sehr genau gekannt haben, um es begreiflich, ja nur möglich zu sinden, daß er am andern Tage nichts Angelegentlicheres zu thun hatte, als heimzulausen, und mein sträsliches Bertrauen durch eine noch sträslichere Klatscherei zu mißbrauchen. Was er wirklich that. — Und man müßte die Gewalt, die er trog all' seiner Unverbesserlichteiten über uns Alle, nicht über mich allein, hatte und übte, ebenfalls sehr genau tenen, um wahrscheinlich zu sinden, daß ich ihm, als die Kunde des abscheulichen Berrathes au mich gelangte, nicht im Ausbruch des ersten ge=

rechten Zornes fogleich seinen biden Bauch auf= schligte. Was ich wirklich nicht that.

Rein, ich that es nicht. 3ch ließ Borwürfe, Rlagen, Edmad und Burudweisung bemutbiglich über mich ergeben; ließ es mir gefallen, von Frangden, wie ein Abscheulicher, bes gemeinsten Undante beschuldigt, weggestoßen zu werden; fab' Die Rosen meiner flüchtigen Reigung in ber Knospe welfen; und begnügte mich, Schall befcheiben gu fragen, warum er mir bas getban? Begnügte mich aber auch mit ber spöttisch gegebenen Er= flärung, daß er dem Unreig nicht widersteben fonnen, burch feine Mitwiffenschaft Frangden in Berlegenheit zu setzen und bag es boch ein foft= licher Graf fei. Lewalten batt' er gefagt: ichon als meine Taube lachend auf ben Tijd geflogen. hab' er fich vorgenommen am andern Tage, gleich ibr, auf meine Roften zu lachen. -

Einer unfrer Freunde schrieb mir einst: wer Schall recht genau fennt, bat nicht umsonst geslebt! —

Ich glaube zu jener Zeit erst war es, wo Lewald's belletristisches Journal, von welchem ich im zweiten Bande schon gesprochen, in's kurze Leben trat. Und jest fällt mir auch ein, worsauf ich mich vor mehreren Monaten vergeblich besonnen: es hieß ber "Breslauer Gesellschafter."

Ich unterstützte die verehrte Redaktion durch mancherlei lyrifche Beiträge. Einer derfelben, in Form einer zwar ehrfurchtsvollen, aber doch allzu bezeichnenden Hulbigung für ein geistreiches und liebenswürdiges Schwesternpaar, zog mir ernste, fast drohende Blide aus vier schönen Augen zu.

Ich war überhaupt lyrisch sehr produktiv und alle Sorten von Berösormen entstossen mir täglich, ja stündlich. Leider jedoch sehlte diesen reichlichen Ergüssen, wenn ich ihnen auch eine ge= wisse leichte Gewandheit nicht absprechen dars, doch gewöhnlich der Ausdruck individueller Ge= sinnung, das Charakteristische, nicht nur dem In= halte, nein sogar der Form nach. Was ich ge= rade gehört, gelesen hatte, das sucht ich nach= zuahmen; was meiner flüchtig ausgeregten Fan= tasse zusagte, das besang ich. Und so macht ich auch, wahrscheinlich meinen langen Haaren, und meinem (sehr geringen) Antheil an den weltum=

malgenben Planen ter Deutschen Burichenfchaft gu Liebe eine gange Gerie von fogenannten Turn= liedern, in benen ich mader auf die Deutich fran= gofen, auf ibre welfchen Sitten und verweicheln= ben Gebräuche schimpfte; die Turner mit ben alten Griechen verglich; bas Beil bes Baterlandes auf den Turnplägen suchte! - Alles biefes, ohne jemals auch nur einen Kuf auf ben Turnplag gefett zu baben. Gang obne Geschick mogen biefe Lieder vielleicht nicht gewesen sein, weil, mas bie liebe Citelfeit mich wohl bis beute im Gedachtniff bewahren ließ, ihre Weise bei Mehreren jener Partei Unerfennung fand. Der wachte, wohls wollende und gelehrte Freund Banisch (jest Gymnafial=Direftor gu Ratibor) tabelte nur, baß fie für Popularität zu bibaftifch gehalten maren; unbedingter war bas Lob, welches Maffmann ibnen fpendete, als ich fie biefem Borturner aller Vorturner mittbeilte, der mir einmal bie Chre gonnte auf "meiner Kneipe" mit einigen andern Romilitonen zu einem Glase Champagner eingu= febren; wobei wir nicht unterließen, weidlich auf Franfreich zu ichimpfen, und ben Gotbe'iden Trint= fpruch, vom echten beutschen Mann, ben Frangen und ihren Weinen, redlich bandbabten.

Daß die Turner vom Jahre 1818, in ber jum Theil gerechten Begeisterung für ihre Cache. ben Spott und Tatel, ber bie bamit verbundene Tracht, aus bem Munde anders Gefinnter treffen mochte, frisch, frei, froblid und fromm ertrugen; ja, baß fie mitunter ein von Stolz nicht entfern= tes Gefühl bes Märtyrerthums bamit verbanden. war erflärlich, und mit etwaigem Vorbehalt ge= gen arrogante llebertreibungen vielleicht löblich zu nennen. Daß ich aber, ber mit ber Sache aar nichts weiter zu thun hatte, vielmehr ihr fern stand in jeder Beziehung, Affe genug war gerade bas Rugloseste, das Kindische, "die Livrée des Deutschithums und Deutschithuns" gu fopiren. bas verdiente wohl einen strengen Berweis, ben ich mir bierdurch feierlichst ertheilt haben will. wenn auch etwas spät.

Um hier, wo ich einmal von meinen poetischen Berhältnissen zur und meinen poetischen Sünden gegen die Burschenschaft rede, bald reinen Tisch zu machen, und mir feine nachträgliche Demüsthigung zu ersparen, darf ich nicht unerwähnt lassen, daß ich nicht nur mehrere (auch nicht turnerische) Kommersch=Lieder zu verfassen und bei seierlichen Gelegenheiten vorzulegen, sondern daß ich sogar

wagte, mich ber "Redaftion eines Breslauer Rom= merschbuches", bie mir leichtsinnig übertragen morben, noch leichtsinniger zu unterzieben, und bem= nach einen Wechselbalg zu Stande brachte, ber bas Bertrauen ber in pleno subsfribirenten Biabrina schmäblich täuschte. Jenes Rommerschbuch, welches bald für so schlecht und unbrauchbar er= funden wurde, bag es icon einige Sabre nach feinem Erscheinen mit einem andern, beffer rebi= girten, vertauscht werben mußte, litt an bem Sauptfebler, feine burchaus entichiebene Farbe gu tragen; es enthielt in willführlich=gufälliger Ber= mischung bie alten barbarischen Studentenlieder, neben ben neuen frommen Buridenichaftsgefan= gen; Gothe und Novalis, Philander von Sitten= wald und Urndt ... Alles burcheinander, wie ber Birte die Beerde treibt. Daneben prangten, mo= mit ich mir bamals nicht wenig wußte, neue, er= tra für tiefe Sammlung verfaßte Lieber von van ber Belte, Lewald, Rudolf vom Berge, Geisheim, Schall, Grünig, mir und Anderen, fammtlich wenig geeignet, in ihrer Absichtlichfeit populair zu werben.

Das Buch fiel so entschieden burch (es er= schien übrigens erft später, als in tem Winter,

in beffen Schilderung wir und jest befinden), daß fogar meine vertrautesten Freunde nicht wagen burften, es ber öffentlichen Meinung gegenüber zu vertheidigen. Ich hatte Gewalt genug über mich selbst, ben tiefen Eindruck, ben biese Rieder= lage auf mich machte, zu verheimlichen und mei= nen Schmerz binter Scheinbarer Gleichaultigfeit gu verbergen. Seute jedoch will ich, und zwar zum Erstenmale, offen befennen, bag mir biefer mein literarischer Fehlgriff mehr zu Bergen gegangen ift, als irgend einer sciner gablreichen Rachfolger; ja, ich will sogar befennen, bag ich, als vor Kur= zem, - vielleicht fünfundzwanzig Jahre nach Er= Scheinen bes Buches -, mir bei'm Ordnen mei= ner Bibliothet ein Eremplar beffelben unerwartet in die Sande fam, nicht ben Muth befaß, es zu burchblättern, sondern den stummen Zeugen jugendlicher Uebereilung ungelesen in ben Dfen Schob.

Unerklärlich bleibt es mir heute noch, warum ich, bei meiner Unkenntniß alt-hergebrachter Sitten und Formen des Studentenwesens und bei meinem Mangel an Erkahrung, — die ja doch ein "Fuchs" unmöglich haben konnte! — nicht den Beirath älterer Burschen zur Anordnung des

Kommerschbuches erbat? Noch unerklärlicher, baß diesenigen, welche an unserer Spige standen, mir nicht die Pflicht auferlegten, etwas dergleichen zu thun? Man ließ mich eben gewähren, versprach sich von meinem Geschmack goldene Berge und war desto unwilliger erstaunt, sich gänzlich getäuscht zu finden.

Jene ungebuldige Haft, in findischer Zuverssicht irgend eine vorgesetzte Arbeit abzuthun, und ohne Spur von Besonnenheit, blindlings mit frankhaftem Eifer daran zu gehen, hat mir gar Bieles im Leben verdorben, oder doch verkümsmert, was bei reiserer Ueberlegung einen besseren Ausgang genommen haben könnte. Auch als Mann hab' ich mir sehr oft dadurch geschadet. Ich mußte das Alter erreichen, in welchem, wie man sagt, die Schwaben klug werden sollen, um die Weisheit nur einigermaßen üben zu lernen, ohne die jede Selbstritist zu spät kommt.

Ich sprach oben von vertrauteren Freunden, von folden, benen bas Universitätsleben mich näher verband. Unter biesen barf ich vorzugs=

weise Ginen nicht vergeffen, beffen Undenken mir ftets theuer bleiben wird; um fo theurer, weil ein früher Tod feinem vorwurfsfreien Leben ein Ende machte. Es ist ber in Dels als Stadtgerichts= Direttor verftorbene Friedrich Scholz, aus Bernstadt. Ich hatte schon in Obernigt, wo er fich als Schulfreund bes ältesten Prediger=Sohnes, zu den Erndte-Krängen und Tängen einfand, ibn fennen gelernt, und wurde burch seine Theilnahme für Alles, was in's Gebiet ber fconen Runfte schlägt, an ihn gefesselt. Er geborte gu ben fel= tenen und nicht genug zu schätzenden jungen Men= ichen, die ohne selbst produziren, ja ohne nur di= lettiren zu wollen, mit regem Eifer von jedem Talent und beffen Erzeugniffen Kenntnig nehmen; bie in der Literatur leben, ohne ihre Brodt-Stubien zu vernachlässigen; bie, bei ftrengem Ernfte gegen fich felbit, tugendhaft bleiben, ohne Moral predigen zu wollen; bie feinen Werth auf ihre Meinheit und Unschuld legen, weil sie fühlen, baß fie, ihrem innersten Wesen nad, nicht anders sein fonnen, als fie find; die am Freunde bas Gute lieben und bas Liebenswürdige, babei aber nie= mals verleugnen, bas auch was schlecht, ober ta= belnswerth an ihm fich barftellt, ju feiner Per= fönlichkeit gehört; die, noch jung und beshalb unerfahren, bennoch mit dem Vorgefühl angebor. ner Welt= und Menschenkenntniß einsehen, daß ohne Schatten kein Licht hervortritt und daß jestes Licht einen Schatten wirft; die entsagend leben, und heiter leben lassen; die lehren, indem sie lernen; die keine Freude stören, auch wenn sie darüber stehen; die fromm sind, ohne Hochmuth; gläubig ohne Proselytenmacherei.

Mir sind nicht gar viele Personen im Leben vorgekommen, auf die anzuwenden wäre, was ich hier, der Wahrheit gemäß, dem Verstorbenen nach= rühmen darf.

Mit ihm zusammen hausend, — und zwar in einem Stüden, welches bei Zerstörung ber in= nern Stadt= und Festungsmauern, durch Zusall noch für einige Jahre verschont geblieben war, und nun völlig isolirt, wie ein Adlerhorst in schwindelnder Söhe klebte, jedem Bechsel des Wetters Preis gegeben, — lebte Wilhelm Woite, der älteste Sohn des würdigen Pastors von Ober= nigk. Ein gutmüthiger, doch in jeder Beziehung beschränkter Mensch; Einer von den zahllosen Jünglingen, die zum Studium der Theologie gezgriffen haben, weil sie eines Landpredigers älteste

Cobne find und weil eine dunfle Aussicht in ib= nen dammert, daß fie bereinft die Pfarre bes Baters beziehen werden; die sich niemals fragten und auch niemals fragen wollen, ob bas Wort, welches sie verfündigen sollen, in ihnen zum Geiste ward und die unwiderruflich entschlossen find, ihre Predigten zuzuschneiden, wie ein Schneider ben Rod, wie ein Schuster ben Stiefel; Die nicht ein= mal baran benfen, ob sie mindestens so viel Macht ber Rede, so viel Gewalt über ihre Zunge ge= winnen dürften, basjenige, woran sie nicht glau= ben, ben Sorern in einem scheinbar gläubigen Tone vorzutragen; bie gedankenlos nachschreiben, was einige Professoren seit dreißig Jahren gebankenlos berfagen; die nur barauf ausgeben, als harrende Randidaten fich in magern Sauslehrer= stellen fo lange hinzuschleppen, bis ein gleichgul= tiger Kirdenpatron ihnen die Pforten des seinem Einsturze naben Pfarrhäuschens öffnen und es ihnen möglich machen wird, die "Bewufte" beim= zuführen, welche sie schon "poufsirt" haben, als sie noch in Sekunda saffen, und welche mittler= weile in harrender Geduld völlig verblühen mußte!

Unser armer Wilhelm tam nicht bazu, bie Kanzel zum allwöchentlichen Schauplag feiner Wi=

bersprüche zu machen. Das Bewußtsein geringer Fähigkeiten und sehr vernachlässigter Studien führte ihn zeitig dem traurigen Hange zu, im Rausche dumpfer Bewußtlosigkeit jenes Bewußtsein und sich selbst zu vergessen; und weil er zusletzt nichts mehr fand, woran er sich im Leben halten konnte, so macht' er diesem ihn drückenden Leben freiwillig ein Ende.

Die Mauer, an welcher das kleine von beiden Freunden bewohnte Erkerstübchen hing, ist niedersgerissen; keine Spur mehr verräth dem Vorübersgehenden, wo sie gestanden? die Freunde liegen längst im kühlen Voden; am Grabe des Einen klagte die zurückgebliebene Gattin mit den verwaiseten Kindern; am Grabe des Andern trauersten die greisen Eltern, dis sie endlich, sammt ihs rer Trauer, zum Sohne hinabstiegen.

Im Hause bes kommanbirenden Generals hatz ten die Damen den Beschluß gefaßt, Komödie zu spielen. Ein zierliches Gesellschaftstheaterchen war aufgerichtet, die Wahl der Stücke getroffen, die Nollen waren vertheilt worden, und als es nun

ju ben erften Proben ging, wußten fich bie Un= ordner sowohl als die Spielenden keinen rechten Rath. Ein Abjutant bes alten, fteter Stein= ichmergen wegen oft murrifden Ercelleng = Berrn, war von beffen Gemablin Ercellenz beauftragt worden, bergleichen guten Rath berbeizuschaffen, und fand benfelben, einem alten Sprichworte gu Folge nicht nur theuer, sondern fand ihn gar nicht auf dem Markte. In dieser seiner Roth begegneten wir und zufällig. Er war als gang junger Offizier viel in meiner Pflege=Eltern Ge= fellschaften gewesen, batte mich als fleinen Jun= gen gefannt, bewahrte mir immer eine freundliche Berglichkeit und hatte, auch schon mit Orben, welche, wie man fagt, ben Abjutanten nicht fpar= lich zugemessen worden, bedeckt, niemals zugegeben, daß ich sein trauliches "Du" mit zeremo= niellem "Gie" erwiederte. Als er mich erblickte, rief er mir entgegen: Eben recht, Du fannft mir aus der Roth belfen! Du mußt die Sache über= nehmen! Romm' nur gleich mit, bag ich Dich der Generalin voritelle!

Der Antrag gefiel mir nicht übel und ich ließ mich nicht lange bitten.

Auf bem Wege, nun ichon feiner Rettung giem=

lich gewiß, folglich rubiger und zu contemplatis ven Untersuchungen meiner perfonlichen Erscheis nung geneigter, fing er an verbächtige und prufende Blide nach meinen langen bemagogischen Saaren - (Die Demagogenriecherei stand bamals in vollster Bluthe!) - zu werfen und je naber wir bem Sotel bes Rommanbirenden famen, besto gogernder wurde meines Rührers Schritt. Lieber Junge, brach er endlich aus, fo fann ich Dich nicht mitnehmen; die Saare mußt Du Dir noth= wendig schneiden laffen, bevor ich Dich präsentire. Und er schob mich, obne meine Entscheidung ab= zuwarten, mit militairifder Sicherheit in ben Laben bes Friseur Dominique, ber bamals ber elegantefte biefer Gattung in Breslau und gang in ber Nabe war. Unter ber Scheere bes vielbeliebten Saarfünftlers fielen meine ellenlangen - Loden barf ich wohl nicht sagen, benn sie bingen fo glatt berab, wie jene bes weiland Jun= fer Christoph von Bleichenwang - auf ben Bo= ben, und mit einem feingestutten, frangofisch par= fümirtem Ropfe, aber bod mit "beutschem Rock", offnem Salse, ein Barett in ber Sand, trat ich in bas Bouboir ber eleganten Dame. Gie em= . pfing mich febr gnädig, - benn ich babe zu er=

wähnen vergessen, daß ich schon im vorigen Winzter, bei ähnlichen Vergnügungen, die im Hause des Kommandanten von Breslau, eines Verwandten meiner so früh verstorbenen Mutter stattsfanden, als Mit-Afteur eine nicht unbedeutende Rolle gespielt und mir als Negisserr einen Namen erworben hatte. Sie empfing mich sehr gnätig und wurde noch gnädiger, als ich mich bereitwilligst erbot, für die deutsche Vorstellung — (für die französsische, die der deutschen solgen sollte, war in dieser Beziehung schon Bestens gesorgt) — das schwierige Amt des Soufsleurs zu übernehmen.

Wie oft probirt worden!? Wie oft man sich des Abends zu diesem Zwecke versammelt? Wie oft ich die mir dargereichte Theetasse forgsam in's Prosenium neben die Lampen gestellt und mich in den engen Kasten gewunden habe? das kann ich eben so wenig herzählen, als ich zu berichten im Stande bin, was? und wie? man es aufgeführt.

Was ich aber wohl weiß, ift, wie lebhaft der Eindruck war, den während der französischen Borstellung mein Erscheinen im Gesellschafts = Saale des Zuschauer = Naumes machte. Ein deutscher Jüngling, in Turnertracht, zwischen den Unifors

men und Fracks schlesisicher Aristofratie! - Die schwarze Rrabe unter weißen Tauben!

Ein mächtiger Mann, — zu jener Zeit ber Zeit ber Bewegung mehr zugethan, als heute, — fragte, daß ich es deutlich vernehmen konnte, seinen Nachbar nach meinem Namen und betrachtete mich nachher, sichtlich zufrieden gestellt von meinem kecken Muthe. Als ich dies bemerkte, hätt' ich Alles, was ich mein nannte, — es war nicht viel, — mit Freuden darum gegeben, wenn ich aus Dominique's Händen die schönen langen Haare nur auf eine Stunde für meinen Kopf, wiedererhalten können, um dann durch mein Ersscheinen mit diesen Umgebungen desto glorreicher zu kontrastiren.

Der Privatsomödie bei General H. verdanste ich, außer der Befriedigung mancher fleinen Eiztelseiten auch die erneuerte Befannischaft mit eiznem jungen, sehr modernen und bei Breslau's Damenwelt vielbeliebten Kürassier = Lieutenant, Eduard von Kerkow, mit dem ich von jenem Abende, wenn auch mehrmals durch Zeit und Raum von ihm getrennt, doch stets in einem gewissen Berkehr blieb und auf den ich im Laufe meiner Schilderungen wiederholentlich zurücktom=

men werbe; nicht ohne schmerzliche Theilnahme und nicht ohne das traurige Bewustssein, sein Schicksal auf betrübende Weise an das meinige gefnüpft zu wissen und seinen Untergang, wenn auch nicht verschuldet, doch zum Theil veranlaßt zu haben. Davon zu seiner Zeit!!

Er war es, ber mir zuerst über so mancherlei Verhältnisse und Justände in der großen und vornehmen Welt, sowohl durch seine Lehren, als auch durch sein eklatantes Veispiel die Augen öffnete und jenen Duft der heiligsten Reinheit, welchen mein frommer Kinderwahn um sede Dame aus höheren Sphären weben wollte, in einen zweideutigen Rebel verwandelte, unter dessen Schuße gar wunderliche Dinge sich ereignen mochten.

Er war so jung, so zart und anmuthig; so unwissend auf der einen, und so gelehrt auf der andern Seite; so kek und zuversichtlich im Bertrauen auf sein Glück; so glücklich in seiner Zuversicht; so naiv in seinen Bekenntnissen; und so diskret daneben; daß ich ihn anstaunte wie einen olympischen Halbgott, der lediglich Menschengestalt angenommen, um eine Hefatombe weiblicher Menschenopfer auf dem Altar der Besnus, (seiner ihn liebenden Milchschwester) zu

schlachten und bann gefättigt und ber Erbe überdruffig heimzufehren, von wannen er gestommen.

In ben Frühling bes Jahres Achtzehnbundert und Achtzehn, wenn mein Gedachtniß mich nicht täuschet, fällt die Verheiratbung meiner Kindheits und Jugendfreundin Fanny. (Giebe ben erften Band, pag. 207.) Sie machte, bent' ich, was man ,eine gute Partie" zu nennen pflegt, indem fie einem Gatten bie Sand reichte, ber etwa ibr Bater sein konnte. 3ch brachte ibr, am Tage por bem Sochzeitfeste, nebst meinem Glückwunsch, ein Gebicht, von dem ich nur weiß, daß es febr unpaffend war und daß ihr nichts übrig blieb, als es vor Aller Augen, zunächst vor benen ihres Cheberrn zu verbergen. Fast glaub' ich, es war gut, daß ihre neue Bestimmung fie von Bres= lau entfernte; ant für mich und meine Rube. Denn jest, wo ich sie bem Brautbett entgegen idreiten fab, erwedte ihre prunfende Edonbeit neue Gefühle für fie in meiner Bruft und ibr webmuthiges fast gartliches Benehmen bei'm Em=

pfang meiner Berse, war nicht geeignet, wild= auflodernde Flammen in mir zu erstiden.

Sie folgte ihren Sternen, wie ich ben meisnen. Wohin diese sie geleitet? Und ob sie im Glanze des Tages, ob im Dämmerlicht der Nacht weilt, ist mir zur Zeit nicht bewußt.

Ich hätte gar Vielerlei zu erzählen aus ben Tagen, von benen ich hier spreche. Wie die Frösche aus einem kleinen Teiche, tauchen die Angesichter halbvergessener, längstbegrabener Menschen aus dem Dunkel der Vergangenheit empor, und an jede solche Erscheinung knüpfen sich unzählige Erinnerungen, die sich denn eben auch geltend zu machen wünschen. Doch ich darf ihnen nicht zu Willen sein! Von allen Seiten ermahnt man mich zur Kürze, zur Gedrungenheit; tadelt man die Breite und Redseligkeit der ersten Vände.

Ich war in dem (wie mir nun scheint: thös rigen) Wahne befangen, gerade in diesem Aufsthun seines innersten Wesens liege die Wahrheit des Menschen, und Aufrichtigkeit lasse sich in diessem Falle nicht ohne Ausführlichkeit denken. Da

mag ich nun wohl, wider mein Goffen und Winfchen etwas langweilig geworden sein; und weil
meinem lieben Freunde, dem Verleger durchaus
nicht damit gedient ist, so will ich in mich schlagen und mich fürzer fassen.

Schon einigemale, in ben früheren Banben bieses Buches, bab' ich angebeutet, wie meine balb = wahnsinnige Theaterluft nur in ber Schn= fucht nach ftillem, wait = umraufchten Landleben ein Gegengewicht gefunden. Mein Wille befand sich zwischen biesen beiden Gewalten wie — (ich will nicht fagen, wie eine arme Seele zwischen einem Teufel und einem Engel, bies Gleichniß ware zu schroff,) vielmehr wie - wie - (in Gottes Namen!) - wie ein Efel zwischen zwei Beubundeln. Dieses Gleichniß ift auch nicht gang neu, aber es pagt beffer. Der bebauerns= würdige Efel! Er nafcht von Beiben, aber es feblt ihm an Energie, fich bei Zeiten an einem entschieden fatt zu freffen.

Während meiner Studentenzeit überfiel mich auf einmal wieder bie wehmuthigste Begierde nach

ländlichem Aufenthalte. Jeber flüchtige Befuch in Obernigf regte fie neu in meinem Bergen auf. Und an fleinen Reisen babinans fehlt' es auch im Winter nicht. Mein fteter Umgang mit bem Sohne bes Pastors, ber bei jeder Gelegenheit die Eltern beimfuchte, lies mich jede biefer Gelegen= heiten mit ergreifen. Auch war bas Leben ba= selbst lebendiger geworden. Ein alter Juftigrath von Eide, (bag er ein Onfel zu mir war, versteht sich ja von felbst, und wird aufmertsa= men Lefern längst geläufig sein!) batte sich fammt Frau und Pflegetochter in D. angesiedelt. Gin pensionirter englischer Militair-Argt, Berr Naye mit Ramen, befaß ebenfalls, nachft einer Gattin bie er sich aus Portugal mitgebracht, ein fleines Bäuschen mitten im Dorfe. Die Ginformigfeit langer Winterabende verfürzte fich durch rau= Schende Geselligfeit. Das "Sans Gide" war glangend und gab fplendide Fefte. Bei einem biefer Kefte fam es zwischen mir und bem eng= lischen Bundenheiler zur Unterhandlung über Berund refp. Un fauf feines Saufes. 3ch fprach mich, von ftarfem Weine und bringendem Bureben ber Obernigfer Aristofratie ermuthigt, in Die fühne Idee binein, meiner Vflegemutter gugu= reden, daß sie dem Dottor\*) sein Häuschen abstaufen solle und die alten Herren, wohl mehr ihre eigene Unterhaltung, als mein Lebensgeschick im Auge, waren selbstsüchtig genug, diese unsinsnige Idee vortrefslich zu sinden. Die ganze Nacht verträumt' ich unter dem Einslusse wirrer Erscheisnungen von Tauben, Hühnern, Blumen, Obstsbäumen, Ziegen und Schafen, idyllischen Dichstungen, Jagd, Bogelfang und Waldeinsamseiten. Der Tag grau'te faum, als ich schon in Naye's Häuschen war, meine Anordnungen traf, die ensgen Räume unsren Bedürfnissen anzupassen suchte und im Vorgefühl eines gänzlich neuen Daseins

<sup>°)</sup> Raye war kein schlechter Chirurg und teistete als erfahrner Praktifer, am Orte und in ber Nachbarschaft, aus menschenstreundlicher Gesälligkeit schäusenswerthe Dienste. Aber außerdem frand seine Bildung auf Null. Niemals hab' ich einen Menschen, mit wichtiger Miene, ähnlichen Unfinn reben hören. Ich besinne mich, baß er einmal, als von dem Unsterschiede zwischen Madeira und Chper-Wein die Nede war, äußerte: "Madeira liegt ja im Chpipus!" Und ein Andermal, als ich erzählte, ein Unterossizier habe zu seinen Nekruten gesagt: Meine Herren, geben Sie Achtung, bas Greceinen ist ein ewiges Densmal! erwiederte Nave: "Denkmal?? warum nicht gar! Ein Driangel ist es!" (Wahrsscheinlich wellt' er es, seiner ermüdenden Ginsermigseit hals ber, mit einem Zirkel vergleichen).

idwelate. Ueber ben Raufpreis waren wir fo= aleich einig. Er begehrte 1000 Thaler. Ich fand biefe Summe ein Spottgelb. Er batte bem Erbauer, glaub' id, die Salfte gezahlt. Huch wußt' ich, bag biefe Taufend Thaler aus unfern laufen= ben Mitteln noch zu erschwingen waren, und Mutter Arnold zum Landleben zu loden, fobald ich ibr die Bersicherung ertheilte mit ihr und bei ibr zu wohnen, bas ichien meiner lleberrebungs= funft ein Kleines. Schon längst war es zwischen ihr und mir ein Sauptgegenstand täglicher Ber= bruflichkeiten gewesen, bag ich mich weigerte bei bellem Tage an ihrer Seite, fie führend, burch bie Gaffen Breslau's zu gieben. Gie erschien in einem zu verrückten Aufzuge, gebehrbete fich fammt ihrem Sunde zu auffallend und machte, fobald fich nur von Beitem Pferde bliden liegen, mochten dieselben auch im gemeffensten Breslauer Lobnfutscher = Trabe geben, zu tollen Ungitlärm! Ungablige male bort' ich binter und ber rufen: "fieh an, ber führt a Fespopel\*) rum." Der:

<sup>•) &</sup>quot;Der Fethvovel" war eine Breslauer Stabtfigur; ein Frauenzimmer, welches fantastisch in Lumren (Feten) gehüllt, vor etwa 50 Jahren in Breslau umherbettelte, und welches, sammt ihrem mannlichen Gegen= ober Seitenstücke bem "Bru-

"burte fummt be Schwefter von ber tauben Luffe." Und tergleichen füße Scherzreten mehr. Obne Zweifel war ber Wunich, bie alte Mama auf bem Dorfe zu wiffen, um jener ftädtischen Spottereien überhoben zu werden, ber Erzeuger jenes andern Wunsches, und in Oberingf angufiebeln. Erfüllt von biefer Idee, welche, meinem leicht erregbarem Wefen zu Folge, febr bald zum mo= mentanen Lebensplane wurde, fam ich nach Breslau gurud und es bedurfte nur weniger Stun= ben, um bie Sauptperson in meiner Farge gur Uebernahme ber ihr zugebachten Rolle zu bewe= gen. Die Abgeschmadtheit bes Gebankens, bag ein Jüngling wie ich, ber faum bie Universität bezogen, sich mit einer halb-findischen Greifin auf

der Aler" Fullebern in seiner flassischen Mochenschrift "ber Breslauer Erzähler" verewigt hat. Jean Paul fangt in einem, ich weiß nicht welchem, seiner Bucher, ein Kapitel mit ben Werten an: Ich wollte, ich ware ber Breslauer Fetspopel. Dffenbar ist ihm die Ableitung von "Fegen" nicht beutlich geworden.

<sup>&</sup>quot;Die taube Luise" war, — zwanzig Sahre später, — in ihrer Art eben so berühmt. Ihr hatte bie Erinnerung, Gezliebte eines herrschers gewesen zu sein, (wahrscheinlich nur in ber Einbildungsfrast,) den Berftand geranbt und die Aermfie viente bamals ben unbandigen Gassenbuben als Ziel bes frechsten, unbaumherzigsten Spettes.

bem Dorfe fiviren follte, obne boch einen landlichen Wirkungsfreis baselbit zu baben, fam ac= gen die Anmuth des von mir geschilderten bebag= lichen Landlebens nicht auf, und fonnte, wenn fie von Undern zur Sprache gebracht wurde, ge= gen meine Beredfamkeit sich nicht geltend machen. Sogar Schall, ber mich in berben, beutschen Worten für verrückt erflärte, brang biesmal nicht burd. Ich suchte ihn burch bie Bersicherung zu beschwichtigen, daß ich braugen ja nur bie Mut= ter unter Dach und Fach bringen, baneben aber für mich ein Zimmer in ber Stadt behal= ten, bie Bortrage meiner Lehrer fernerbin be= fuchen, und außer ben Kerien, nur bie Gonn = und Kesttage auf dem Dorfe zubringen wolle.

Was ich eigentlich wollte? — Weiß ichs? Kann ich's sagen? — Es war ein Taumel, in dem ich mich befand und der mich blindlings wieder in eine neue Thorheit trieb.

Die Geldangelegenheiten waren sehr bald gesordnet. Die eine Hälfte der Kaufsumme wurde dem Verfäuser entrichtet, die andere auf das Grundstück als erste Hypothek eingetragen; dem Gutsherrn siel das ihm gebührende "Laudemium" von 10 Prozent zu; und uns blieb noch baares

Geld in der Case, um Verbesserungen und Er= weiterungen bes ländlichen Pallastes burch Mau= rer und Zimmermann vornehmen zu lassen.

Der aus ben ersten Bänden b. B. wohlbes fannte Diener meines Bormundes, ber fleißige Franz Wiesener übernahm die Pflege bes Garztens. Alle Borfehrungen wurden getroffen, das mit wir mit dem Frühling zugleich unseren Einszug halten könnten.

Es bedarf nicht erft einer Erwähnung, wie nachtbeilig tiefe Berftreuungen auf mich und meine Lernbegierbe einwirften. Jeber milbe Tag, locte mich mit seinen täuschenden Sommerlüften aus ben Borfalen binaus nach Dbernigt, bevor noch an ben Mai zu benfen war. Unglüdlicherweise führt ber Weg babin, gerade unter bem Univer= firategebande bindurch, auf bie Dberbruden, und aus ten Kenstern unserer Auditorien fab ich bin= über nach ben blauen Sugeln, an beren Suge mein Freigütchen lag. Go geschah es benn, baß ich oftmals Raumer und Wachler, v. b. Sagen und Bufding, Linge, Brandes und Steffens im Stiche ließ, um rafchen Schrittes über bie Dber gu wantern, bei Freund Schaubert einzufehren und auf die Fortschritte meiner Sandwerfer einen

prüfenden Blid zu werfen. Sogar um bas Theater befümmerte fich mein idullisch gestimmtes Dorf= nerberg wenig, oder gar nicht mehr. Doch trat ich gerade zu jener Evoche vor dem Breslauer Publifum in einer, wenn auch nicht theatralischen boch mit dem Theaterwesen verbundenen Ange= legenheit als öffentlicher Stimmführer in Die Schranfen. Es batte bei ber großen Feuersbrunft, beren ich oben Erwähnung gethan, ein ebemals bei ber Bubne angestellter Schausvieler und Sanger, jest als Fortepiano-Bauer beschäf= tigt, sein ganges fleines Eigenthum verloren. Diefem Manne, ben ich nur gang obenhin fannte, macht' ich ben Borschlag: ein Konzert zu veran= stalten und bafür bie Beihülfe ber vormaligen Rollegen in Unspruch zu nehmen. Er ging willig barauf ein. 3ch entwarf mit lebhaftem Gifer eine wirksame Unzeige, übernahm ben Berfauf ber Billets, und brachte, weil eben ber paffende Moment ergriffen und benutt worden mar, eine recht beträchtliche Summe für ihn gusammen. Auch fann ich gar nicht beschreiben, wie bedeutend ich mir in meiner Stellung als Wohlthätig= feits=Kommissair erschien! Mit welcher bemuthe= vollen Aufgeblasenheit ich des Abends an ber

III.

Kaffe saß, und nächst ben Gelbern ber Eintretenden auch die vielsachen Lobsprüche über meine
"edle Handlung" in Empfang nahm. Warum
soll ich's leugnen, daß mir durch jenen Abend
gar mancherlei bedenkliche Zweisel über die innersten Motive vieler hochgepriesenen Wohlthätigkeits-Werke wie der bittre Nachgeschmack eieiner Arzenei im Gaumen verblieben sind?

Ich babe auf ben vorstehenden Seiten in Gegenwart meiner fragenden Lefer mich felbst befragt: was ich eigentlich mit ber Ueberfiede= lung auf's Dorf gewollt batte? Und bin ihnen, wie mir, bie Untwort schuldig geblieben. Das war bumm; benn ich hätte ja nur gang einfach erwiedern dürfen: ich wollte dichten! Das war es! Der Poesie wollt' ich leben. Aus unsern rauschenden Wälbern, aus meinem fleinen Baus= den Blätter in die Welt fenden, die wie eines Weltweisen Drakelfpruche staunende Begeisterung erregen müßten. Das wollt' ich! Mir war, als bätt' ich bereits ein langes, wildes, ermattendes Leben binter mir; als burft' ich von seinen Stur= men im Schoofe landlichen Friedens ausruben, und von ben Schägen zehren, die ich einer rei= den Erfahrung verdankte. Ich war so kindisch,

so albern, wie nur ein Junge sein kann; und kam mir doch dabei oft so alt, so überlebt, so todesreif vor; — hätt' ich nur unter strenger Gewalt und ernster Aussicht vernünftiger Führer tüchtig arbeiten müssen, die "Weltschmerze" wä=ren mir wohl vergangen.

Die Leute in Breslau, - was man fo "bie Leute" nennt: jene gewiffe, aber bochft unge= wiffe Stimme, die über Alles mitrebet, oft ben Ausschlag giebt, und bennoch Irrthum auf Irr= thum häufet, - wußten gar nicht, was sie aus mir und meiner Obernigferei machen follten, und erwiesen mir die Ehre, sich die Röpfe gu zerbrechen, wie doch Theater und Dorfleben zu= fammen paffen fonnten? Wo ich nur erschien, wurd' ich mit fpigfundigen Fragen bestürmt, an die fich nicht felten bittre Bemerfungen fnüpften, und ich entsinne mich febr wohl, daß in einer Befellschaft, als mein Tischnachbar feinen Nebenmann leise befragte: was bat er benn eigentlich ba braußen vor, letter halblaut erwiederte: er will Sonette\*) machen. Auch Schall und Lewald

<sup>&</sup>quot;) Unter ben Sonetten jener Zeit findet fich eines vor, welchem ich (weil es meine bamalige Stimmung am besten ausspricht) hier ein kleines Plagchen gonnen will. In meine

ließen es nicht an Svottreden fehlen. Dadurch aber wurden meine Entschließungen keinesweges wankend gemacht, vielmehr besestigten sie sich in ohnmächtigem Trope, und meine Sehnsucht nach den ersten Blütetagen steigerte sich zur hestigsten Ungedult. Nirgend mehr hatt' ich Ruhe noch Rast. In meinen vier Pfählen litt es mich nicht. Noch weniger in den Räumen, die meine Pflege=

Gebichtsammlung hab' ich nichte aus jener Epoche aufzunehmen gewagt; es war bes Krames zu viel.

## Un Benrich Steffens:

Bur Blutenzeit in's leben eingegangen, Bom buft'gen Geift ber Blumenwelt umfloffen, Bift Du bem Fruhling ber Natur entsproffen, Und haft, geweibt, ihr Innerftes umfangen.

Woll hort' ich oft, tief glübent voll Berlangen, Im trauten Kreif' ber Brüber und Genoffen, Wie Du bas Reich bes Gw'gen aufgeschloffen; Jest muß ich fort, mit trennungschwerem Bangen.

Denn aus bem Krelfe thatig-reger Geifier, Treibt bas Geschief mich zu ber heimath Baumen, Jum Dorf hinaus, ber Welt entructt zu werben.

Dich gruß' ich icheitent, hechverehrter Meiner! Dich tent' ich machent, Dich in hohen Traumen, Und wunsche Dir ein himmlisch Glud auf Erben.

mutter bewohnte. Mit ihr war ich täglich während bes Mittageffens nur eine Stunde gu= sammen, und auch diese sucht' ich so viel als mög= lich abzufürzen. Während einer biefer furzen Mittagsmablzeiten, erschien einmal, nicht gar lange vor unferm Hudzuge nach Dbernigt's gelobtem Lande, ein Besuch, ber um so wirksamer eintrat, je weniger Grund vorbanden gewesen, ihn zu erwarten, ober nur zu ahnen: ber Prä= fibent von T. aus Berlin. Es liegt außer mei= nem Bermögen, zu schildern was ich empfand, als biefer würdige Mann, gegen ben ich mit fo fträflichem Leichtsinne die einfachsten Vflichten ber Artigfeit bei meinem letten Berliner Aufenthalte vernachläßigt hatte, plöglich unangemelbet vor und ftant. Go ganglich vergingen mir in mei= ner Berlegenheit bie Ginne, bag ich faum eines erwiedernden Wortes auf manche juriftisch an mich gestellte Frage mächtig blieb und daß fpa= terhin sogar meine Pflegemutter nicht mübe wer= ben fonnte, ihr lautes Erstaunen über mein ver= flummendes Erstaunen, Erschrecken und Erstarren bei'm Unblid bes ernften und inquirirenden Präfidenten fund zu geben. Wer aber, an mei= ner Stelle, ware nicht auch erschrocken und er=

starrt? Dieser Besuch, wie vom himmel gefallen, zwischen Rindsleisch und Mehlspeise!? Gleich nach den ersten Begrüßungs-, Einführungs- und Ertlärungsformeln, die er der Mutter gönnen mußte, wendete sich der Präsident zu mir. "Du warst in Berlin, sprach er, und hast uns nicht besucht; was hast Du dort getrieben? Warum machtest du die unnüge, geldraubende Reise?" — Ich habe mehrere Arbeiten dort eingereicht. —

"Arbeiten? Bift tu ein Maler?"

— Nein! Schauspiele, Komödien; ich habe fie bem Grafen Bruhl zur Aufführung übergeben. —

"Schauspiele? Ja, ich hörte bavon, du willst Schauspieler werden. Das ist ein trauriger Gezanfe: Die Schauspielfunst nährt felten ihren Mann!"

Diese Worte machten großen Einbruck auf mich; aber gewiß, in dem Sinne, den der Prässent hineingelegt haben wollte, einen ganz entgegengesetzten. Auf jede moralische, staatsbürgersliche, adelige Gegeneinwendung wäre ich, aus dem Munde eines in Ehren und Würden ergrausten, allgemein bochgeachteten Priesers der Themis gefaßt gewesen; — die sinanzielle Bedentslichseit erschien mir nichtig und ging wohl auch

aus völliger Unkenntniß der Verhältnisse hervor. Wollte Gott, Alles Andere was jugendliche Gemüther auf den Brettern zu finden wähnen, wäre so leicht zu finden, als genügender Lebensunterz halt für einigermaßen tüchtige Schauspieler.

Worauf ich, nächst den bäuslichen und Garten-Berbefferungen unferes neuen Besithumes, haupt= fächtlich mein Augenmerk richtete, war die Er= weiterung meiner fleinen Bibliothef und ber Un= tauf von wiffenschaftlichen und poetischen Wer= ten. Sogar mein Fortepiano verfaufte ich, un= ter bem Bormande, baf fich in jenen fleinen Bes mächern fein schicklicher Plat bafur fande, und legte ben Ertrag auch in Buchern an. Bota= nische, aftronomische, bistorische Sandbücher, trug ich (unter Schalls Anleitung) maffenweis zusam= men. Was von griechischen Autoren verdeutscht zu haben war, fehlte nicht; ber Plutarch, von Kaltwaffer, schien mir besonders wichtig, weil ich vernommen, daß Shakespeare aus einer briti= fchen llebersetzung jenes foftlichen Babemecums (biefer Ausbrud gehört glaub' ich Jean Paul!)

viel für seine antifen Dramen entlebnt. Den Chafespeare in A. B. Schlegels neunbandiger lleberfetung batt' ich mir benn auch zugelegt und las mich fo zu fagen zum Erstenmale gang binein, als ich meinen Salbbruder, einen Anaben von etwa zehn Jahren, an ben Drt seiner Bestim= mung in bas Rabettenhaus nach Rulm geleitete. In einem, burch bie polnischen Sandwälber lang= fam babin leiernden Wagen brachten wir funf Tage zu, bis Thorn erreicht war. Bon Thorn, wo ich meine Breslauer Schimmel ausruhen ließ, führte und ein acht farmatisches Auhrwert eiligst nach Rulm; bort übergab ich ben armen Jungen ber Kürsorge bes Better Chappuis (fiebe: er= sten Band pag. 377.), erreichte an bemfelben Tage bei guter Zeit wieder Thorn\*) und leierte bann, wo möglich noch langfamer als auf bem Bermege, in meinem geräumigen Bagen gurud; vor mir auf bem Borberfit ftand ein fleiner fau=

<sup>\*)</sup> Der Thorner Pfefferfuchen ift beruhmt. 3ch wollte bavon heimbringen und begab mich in die bedeutenbfie Dandstung, um vem besten zu fordern; als folden bezeichnete die Berfauferin ben "Nurnberger!" — Alfo auch die Pfeffertuchler leiben an dem großen Gebrechen der Beit, nur bem Fremden Anersennung zu zollen?!

berer Lederfoffer, groß genug, um 9 Bande Schles gel'icher Meisterarbeit in sich aufzunehmen.

Bon jener Sanbfahrt datirt meine erste genauere Bekanntschaft mit Shakespeare's vaterländisch-historischen Dramen, die, — der Bahrbeit die Ehre! — einen sehr üblen Eindruck auf
mich machten. Zwischen dem Entzünden, welches
einzelne Stellen hervorbrachten und dem Missalten, welches die willführlich-scheinende Formlosigfeit des Scenenbau's mir erregte, ward ich empfindlicher hin- und hergeworfen, als durch die stohenden Schwankungen des Bagens, der häusig
auf entblößte Baumwurzeln gerieth. Borzüglich
widerten mich die drei Theile "Heinrich des Sechsten" an. Schillers Berse an die Jungfrau von
Orleans:

"Das eble Bild ber Menschheit zu verhöhnen, Im tiefften Staube walzte bich ber Spott,"

schienen mir direkt gegen Meister William gerichtet; mit freudigem Erstaunen vernahm ich, als späterhin Schall mich wegen meiner kegerischen und antishakespear'schen Fragen abtrumpfte, daß es eine Pucelle d'Orléans gabe, die Boltaire zum Bater hätte, und welche Schiller gemeint habe.

Meine Unsichten über historische Dramen mö-

gen seitdem, mit reiferen Jahren und besonnenem Nachdenken wohl reifer und besonnener gewor= ben fein; aber fo weit bin ich, troß meinem bes stem Willen, boch immer noch nicht gefommen, in jedem geschichtlichen Ereigniff, jedem Thron= wechsel. Partbeienkampfe und Schlachtlarm, blos besbalb, weil sich bergleichen wirklich ereignete. passende Vorwürfe für bramatische Schöpfungen zu erblicken. Ein bialogifirtes Epos, scheint mir von einer Tragodie noch immer himmelweit ver= schieden und die unbezweifelte Wahrheit irdischer Erfolge und Husgange, fann mir nichts bestowe= niger poetisch böchst unwahr vorfommen. Den Bannfluch, ben ein fo unbefangenes Geftandniß mir zuziehen wird von vielen unerbittlichen Runftrichtern, welche fammtliche biftorische Schau= spiele Chafespeares für vollendete, abgerundete, in flarer Beisbeit burchgeführte Dramen erfla= ren, muß ich in Demuth ertragen.

Mit ben erften Tagen bes Mai zogen wir in Obernigf ein, bie Baume blüheten, bie Bögel fangen, mein Gartlein ftand in gruner Pracht,

mein Stübchen war beimlich und hübsch, die Wände von Budern umftellt, - aber ben Frieben fand ich nicht barin. Ich sucht' ihn im Walbe und auch bort wollt' er mir nicht begeg= nen. Schon ch' eine Woche vergangen, bereut' ich ben unüberlegten Schritt. Wie es mich vor= ber auf's Dorf gezogen, zog es mich jest in die Stadt. Dft und lange blieb die Mutter mit ihren weiblichen Dienstboien ohne mich, und faum ben Sonntag gonnt' ich ihr und unserer Billa. Es war ein stetes Sin = und Bergieben. Wie es dabei mit dem projeftirten Fortgange ernsterer Studien aussah, braud' ich faum angubeuten. Gelesen, freilich, hab' ich bamals viel, und nicht ohne Bortheil für meine Bildung, wenn gleich ohne Konsequenz in der Auswahl. Die Mutter tröftete sich leicht genng über ihren aufgegebenen Stadtverkehr, weil sich ihr in Dbernigt boch auch einige Bäufer öffneten, wo sie, mit ihrer fchwag= baften Lebendigkeit willkommener war, als es in Breslau der Kall gewesen sein mochte, und haupt= fächlich beshalb, weil sie biese ihre Kaffebesuche auf dem stillen Dorfwege ohne Furcht vor rol= lenden Equipagen und vor brobenden Reitern ab= machen konnte. Angerdem brachte sie fast ben gangen Commertag im Freien gu; fütterte Tauben, Enten, Biegen und mit Respett gu fagen, Schweine; plauberte mit bem fleißig arbeitenben Frang Wiesner; feste bem fie täglich beimfuchen= ben Ontel Riebel manche fluffige Bergftarfung por; beschentte bie bald berangegabmten Dorftin= ber und Bettelweiber; und spielte mit bem ge= ringen Aufwande weniger Grofden, was fie febr liebte, so eine Art von Segenverbreitender mil= ber Gottheit, gegen Empfang nie mangelnder Sandfuffe, und Gott bezahl's viel taufendmal! Gebr ergötlich batte für ben fremben Beobachter eine Dbernigfer Goirée fein muffen, wie Diefel= ben bald bei und, bald bei Gife's, bald bei'm Paftor, bisweilen auch in Schaubert's feltsamem Wohnzimmer Statt fanden. Der jungfräuliche alte Gutsbesiger, mit seinem zweimal geschiebe= nen Sausfreunde, dem Baron; ber febr alte Juftigrath von Gife, mit einer großen, fteifen, in vornehmer Saltung ben unbeschreiblichsten Disch= ling von niedrig-märfischem und schlesischem Dia= left fprechenden Gattin, fammt Pflegetochter; meine noch mehr als febr alte, fleine, bewegliche, minau= birende, fofettirende, fich zierende Pflegemutter; ber Königl. Großbritanisch=pensionirte 21rm = und Beinabfager, mit feiner Portugiefin, von ber co, bei ben gemeinsten bäurifden Manieren und gang= lichem Mangel an Sprachtalenten immer zweifel. haft blieb, ob sie portugiesisch reden, oder deutsch bellen wollte? Jene brave, verdienstvolle Saus= frau, die Vaftorin, die nur den einen Kehler hatte, ihre Zunge, wenn sie einmal losgelaffen war, nicht mehr festhalten zu fonnen; und endlich ber schweigsame Pastor, der oft bei einer langen Sigung, wie fich biefelben von Rachmittag 3 Uhr nicht selten bis tief nach Mitternacht verlänger= ten, auch nicht eine Gilbe über seine Lippen fom= men ließ; bazwischen ich, als hochverehrter Red= ner, Sanger, Unterhalter, Spasmacher, nach Umftänden Aufschneider - und ein Ueberfluß an Speisen und Getränfen, als ob täglich Kirmeff märe! -

Daß in diesem Kreise eine kede Mittelmäßig= feit sich geltend zu machen befähigt war, und daß es mir gelang als bevorzugter Geist darin zu glänzen, hat unbezweiselt auf meine gesellige Bildung höchst nachtheilige Folgen geübt, und würde von noch schädlicheren Einflüssen gewesen sein, wenn dies Unwesen länger gedauert hätte, als es glücklicherweise dauerte. Ich war für die

guten Leute eine Art von Drakel; je weniger sie bisher im Stande gewesen, sich leidlich zu untershalten, desto höher schlugen sie meine geringen Gasben an und ihr Beifall hätte mich bald bahin gebracht, meiner Natur entgegen, eitel zu werden. Zur heilfamen Selbsterkenntniß mögen wohl häussige Besuche in der Stadt beigetragen haben, wo ich denn, wenn ich dort in feineren Gesellschaften, namentlich bei den Stessensischen Thee's, erscheisnen durste, den Abstand, der mich von wirklich edlen Sitten und Gebräuchen trennte, deutlich wahrnahm und in dem Maaße wie das täuschende Bewußtsein fühner Sicherheit mir entschwand, meine plumpe Undeholsenheit hervortreten sühlte.

Die Bedürsnisse meines Herzens fanden während jenes sommerlichen Umphibien-Daseins zwischen Dorf und Stadt wenig Nahrung. Die
oben bezeichnete "Psiegetochter" der Eschen Familie hatte nichts Unziehendes für etwaige sentimental-erotische Regungen, obgleich sie hübsch
war; und einen anderen Weg der Unnäherung,
als jenen der Sentimentalität wußt' ich faum einzuschlagen, so sehr mich die Erde mit ihren Lockungen zu Zeiten gesesselt hielt. Die junge Schöne
zeigte flüchtige Lust mit der Guitarre vertraut zu

werben, und ich war wohl gern bereit, sie in meine Künfte, so weit' ich selbst damit gefommen, flimpernd einzuweihen. Daraus entsprangen manderlei Unnäberungen, aus benen, wie bas Un= fraut im Garten, nach und nach allerlei Träume in meiner Einbildungsfraft erwuchsen, bie plog= lich Wünsche geworden waren, Wünsche, welche meiner Schülerin vielleicht minder fern liegen mochten, als fie bem Lebrer felbit lagen; benn unwillig war sie nicht, wenn meine Sand, an= ftatt bei'm Unterrichte ben Sals ber Guitarre gu faffen, fich gitternd bis an ihren Sals verirrte. Die Blindheit meiner bei ben Lehrstunden ftets anwesenden Vflegemutter begunftigte jene Berir= rungen, und ich beschloß einmal, nicht obne schüch= terne Bedenflichfeiten, Die ich schwer beseitigte, bei der nächsten llebungsstunde mit entschiedener Dreistigfeit weiter vorzuschreiten. Go bracht' ich es benn auch gludlich zu einer, aus bem A-Dur-Afford in's A-Moll übergebenden Umarmung, die bei Lehrbegierde von der einen und Lern-Begierde von ber andern Seite vielleicht recht weit geführt batte, wenn nicht im allerschönsten Moment bar= monischer Berichlingung unsere Röchin als Dissonan; eingetreten ware. Geltsam! Geit jener

Störung fand fein annähernder Bersuch mehr Statt und bas Liebesflämmchen erstickte in seiner eigenen Ufche.

Aber ein anderes neues Feuer follte, — so hatten es die Liebesgötter über mich verhängt, — in hellen, reineren Flammen emportodern.

Huf ber 13ten Geite im erften Bande biefes Buches bab' ich einer Freundin meiner Tante Lo= rette gedacht; eines alternden fachfischen Frauleins, welches alliährlich von Dresden aus, wo sie ihr Leben beschloß, die schlesischen Gönner und Freunde beimzusuchen und einige Commermonate auf ver-Schiedenen Landsigen zuzubringen pflegte. Im Sommer bes Jahres Achtzehnbundert und Acht= gebn fam fie nicht allein: fie brachte bie Tochter ihres verftorbenen Bruters, die fiebzehnjährige, zarte, blauäugige, blondgeloctte, liebliche, faufte Benriette mit und verweilte, fammt biefer aus Wellenschaum und Rosenblut gewobenen Richte. gunadift einige Beit bei Berwandten in Breslau, von wo aus sie uns in unserer laubumwachsenen Butte auffuchte und und einige Tage gonnte. Durch Benriette wurde bie langstgebegte Meinung, bas tiefeingewurzelte Borurtbeil: ich fonne mit der thränenfeuchten, reinen Sebnfucht (Die ich

bamals Liebe nannte, die ich aber beute so frei bin für Narrheit zu erflären), nur eine Schau= spielerin lieben, ganglich besiegt; so siegreich be= fiegt, daß ich in meinen webmutbigen Wonnen, wie verflart umberlief, und mein glattes Saupt= baar, welches mir feit dem Sühnerbeinschen Saus= theater wieder Ellenlang gewachsen war, einer Rebenfigur aus irgend einem altdeutschen Bilbe nicht unäbnlich, in voller Beiligfeit ichüttelte; auch was die Länge und Magerfeit meiner Gliedmaßen anbetrifft, fold' bochgepriesenem Runftwerte ziem= lich vergleichbar. Wunderlich genug war es, bag ich in ber weichen Stimmung, Die fich meiner be= mächtigt, jenes Bedürfniß, einen Bertrauten gu haben, bis zur Großmuth fteigerte, mir einen Re= benbubler beranzubilden, beffen Geständniffe mir nicht zuwider maren, den ich vielmehr durch ge= genseitigen Austausch ber innigsten Gefühle, gern ermuthigte, auch sein ganges Berg mir zu öffnen. Es war dieser vertraute Nebenbubler mein Universitätsfreund Wilhelm, ber Gohn bes Pastors. ber bie eben eingetretenen großen Ferien bei ben Eltern zubrachte. Wir zogen, Sand in Sand, binter ber himmlischen Senrictte burch Klur und Walt, über Wiesen und Hügel, von Reid ober

5

III.

Eifersucht frei, - wenigstens was mich betrifft. Db nicht im tiefiten Grunde bei mir bie eitle Ueberzeugung vorgewaltet, daß Wilhelm viel zu profaischer Natur sei, um mich bei einer poeti= ichen Drestnerin überflügeln zu fonnen, will ich nicht untersuchen. Wenn sie mich ibm porzog, fo geschah es in mäddenhafter, reinjungfräulicher Rarvetät, in engelmilber Unbefangenheit, ohne baß er fich im Geringften verlegt, ober gurudgefest fühlen durfte. Rie mehr in meinem Leben, wo ich boch verschiedene Frauen und Mädchen zu beobachten Gelegenheit fand, ift mir ein weibli= des Geschöpf begegnet, bei bem sich natürliche, ungezwungene und gutmuthige Beiterfeit fo wohl= thuend und erhebend mit feinen, ich möchte fagen vornehmen Formen und Manieren verschmolzen. als henriette. Schien es bod, als batte fie ba= mals ichon, in ihrer findlichen Beschränfung eine Alhnung bavon gehabt (was jeboch gang unmög= lich war), bag ihr Geschick sie wenig Monate nach bem Aufenthalte in Obernigt, unter Taufenden hervorziehen und an den Plat ftellen würde, ben man ihr in der Nähe eines Thrones anwies und den sie beute noch, glückliche Mutter, be= glüdende Gattin, allgemein geachtet und geliebt, im schönsten Schmude weiblicher Tugenden, stets wohlwollend, stets anspruchlos, ehrenvoll einnimmt.

Als sie mit ihrer guten Tante, — deren fromsmem Andenken die dankbare Frau noch jetzt so manche stille Thräne weint, — Obernigk verließ, gönnte sie mir ein Blatt der Erinnerung, auf dem, von ihrer Hand zierlich gemalt, ein Imsmortellenkranz die Worte umschloß: ", dem freundslichen Häusler in D."

Dies Blatt ist Alles, was mir nach bem Erwachen aus einem seligen Sommernachtstraume, als sichtbares Zeichen übrig blieb, — bis ich lange, lange nachher einmal ihrer einflußreichen Verwendung die Erfüllung eines sehr lebhaften Wunsches verdanken, und diesen Dank der von holden, blühenden Kindern umgebenen Hausfrau, an der Hand ihres Gatten, bringen und ausspreschen durfte.

Der schöne Herbst mit seiner erfrischenden Kühle forderte Wilhelm und mich zu einer Fuß= reise in uns're Berge auf, an welcher auch der obenerwähnte Stubengenosse Wilhelms, der sog.

Bernstädter Scholz und außer diesem noch ein junger Kausmann aus Breslau, zur Schaubertsschen Familie gehörig, Theil nahmen. Wir durchszogen, unserer Bier, einig und eines Sinnes das schöne Riesengebirge, welches zwar diesen Namen nicht verdient, wenn man es mit anderen erhabeneren Berggruppen Deutschlands vergleichen will, bessen mannigfaltige Schönheiten aber doch auf fein empfängliches Gemüth ihre wohlthuende Wirstung versehlen können.

Mir hat jene Wanderung durch Nübezahls fantastisches Neich Eindrücke zurückgelassen, die noch heute lebendig nachwirken und über deren Bedeutung für mein ganzes Wesen ich mancherlei zu sagen hätte, wenn es mir noch vergönnt wäre, mich auszubreiten. Vorzüglich anregend war meiner Fantasse das Leben und Treiben in den sozgenannten "Bauden" und wenn die beiden ersten Alte der für Freund Gläser geschriebenen Oper "des Ablers Horst" wegen ihrer frischen Lofalfarbe einiges Lob einerndteten, so verdant' ich dasselbe lediglich unserer kleinen Fußreise vom Jahre Achtzehn.

Auch bie Befanntschaft mit einem Bruder Studio, ber, zugleich ein Mitbruder in Apollo,

bie Gunft ber Musen aspirirte, und nicht nur ba= mals unter ihrem fördernden Schutze mein Freund wurde, sondern dies auch per tot discrimina rerum blieb, fich ftets treu und fest bewährend; ja, ber beutigen Tages, als Besiger einer Buchhandlung bieses mein opusculum (Gott gebe, nicht au seinem Schaben!) verlegt, und bochst mabr= scheinlich auch diese Zeilen eines revidirenden Ror= reftor=Blides würdigt, hab' ich ber Kahrt in's Riesengebirge zu banken. Wir überschritten felb Bier ben rauschenden Zadenfluß und suchten von Duarz zu Duarz steigend, einen möglichst trocknen Pfad, als und von ber andern Geite Breslauer Burichen begegneten, die felb Drei baber zogen. Einer berfelben, mir bis babin faum vom Seben befannt, wurde durch den Bernstädter Scholz, welcher ichon mit ihm befreundet ichien, als ein "Dichter" bezeichnet, "Wilibald Alexis" genannt. Wir tauschten Sanbedrücke und flüch= tige Worte, mit bem gegenseitigen Berfprechen, uns in Breslau bald aufzusuchen und näher fen= nen zu lernen; was benn zu beiderseitiger Zu= friedenheit geschab.

Nach der Abwechslung, die uns der behagliche Marsch gewährt, — wir hatten uns über den Iserkamm bis Flinsberg gezogen, bort im Schutze der Badesreiheit, trot unserer Studentenröcke mit der vornehmen Welt rüstig getanzt, waren über Liebwerda nach Friedland und bis auf den Dysbin\*) gedrungen, — gesiel mir mein Häuschen in Obernigk wieder sehr gut, und mein kleines Arbeitöstübchen, wo ich meine Pilgerträume in Verse bringen konnte, noch besser. Ich begann zu ahnen, daß ländliche Abgeschiedenheit nur dann wohlthätig auf mich wirken könne, wenn sie der Ruhepunkt eines schaffenden und ermüdenden Lebens sei! So verkehrt war mein Geschick, das ich als werdender, begieriger Jüngling besaß, was ich damals nicht benügen mochte und was jest

<sup>\*)</sup> Auf tem Tybin, unweit Zittau, we, wie gewöhnlich an tertei vielbesuchten Trten, tem Reisenben ein Fremdenbuch vergelegt zu werben pstegt, fühlt' ich mich versucht, einige Strosen einzuschreiben, tie jener, ber Bölferschlacht, einige Etrosen undeflingenden Zeit entsprechend, Allerlei von einem einigen und einzigen Deutschland faselten. Ich wähnte meine Sachen sehr sich, einige Jahre später, bei einem wiederhelten Besuche, in temselben Buche nach meinen Versen blätternd, biese mit reichlichen Marginal-Bemertungen umschrieben wiedersand, von denen eine ber milbesten mit den Worten: "Du verstuchter, niederträchtiger Preuße!" ober bergleichen, anhub!

dem abgetragenen Manne, der es so gut brau= chen könnte, fehlt.

Plöglich und unerwartet gelangte beim Gin= tritt des Berbstes eine Aufforderung an mich, bin ich boch nicht mehr im Stande anzugeben ob abermals durch Seybelmann? weil ich nicht ge= nau weiß, ob biefer noch in Breslau verweilte? ben Theaterfreuden in Grafenort thätig beizu= wohnen. - Grafenort! - Seit ber Trennung von Luisen, war mir biefer Rame fast fremd ge= worden. Ich wagte, wachend, kaum baran gu benfen. Nur im Traume stieg es mir empor, aus dem Meere ber Bergeffenheit, wie eine blü= bende Insel, auf der ich selig lustwandeln durfte. Ich schwankte und fämpfte, ob ich ber Ginladung Folge leiften folle? Das Theater winkte mir lächelnd, - bie Furcht, Luifen zu begegnen, ftieß mich gurud. - Unentschlossen ließ ich bie Entscheidung auf sich beruben, - ja sogar unartig, benn ich verzögerte absichtlich die Antwort.

Da kam abermals der Zufall, — oder wie soll ich den vielgestaltigen Dämon nennen? — der Augenblick und legte sich in's Mittel, und gab der Sache den Ausschlag, auf einem Wege

und von einer Seite ber, bie bem Theater in Grafenort wohl eigentlich fehr fern lagen.

Auf der Durchreise erwartete man in Bres= lau bie Mutter bes Raiser Alexander von Ruß= land. Sie wurdig zu empfangen und in Sei= nem Namen zu begrußen, hatte unfer Ronig Gei= nen Cobn, ben Kronpringen beauftragt. Diefer sollte in ben nächsten Tagen in Breslau eintref= fen, und 36m feierlichst zu huldigen, war von ber afademischen Jugend, der lieben Biadring, beschlof= sen worden. Ich wußte von Gott und ber Welt nichts; fige geruhig in meinem Dachfämmerlein, febe bie berbstliche Abendsonne binter bem Dache meines salva venia Edweinestalles in bie Rie= ferwaldungen verfinfen, und laffe meine wehmü= thige Dammerungestimmung in schwebenden, be= benden Guitarre-Rlängen aus, als urplöglich schwere Tritte, die meiner belifaten Treppe ben Untergang brobeten, beraufpoltern, die Thure fich öffnet, und zwei Studenten, ber Gine bei mir und in Obernigt burch frühere Besuche befannt, ber Undere aber, mir perfonlich fremd und nur burch feine vortheilhafte äußere Erscheinung ichon be= merkbar geworden, mit großem "Praafch" (ich gebrauche gern schlesische Provinzialismen, wenn

ich im Hochdeutschen nichts Bezeichnenderes sinde), eintreten. Sie thaten sich als Abgesandte fund, die den Auftrag einer edlen Burschenschaft übersbringen sollten, mich zur Verfertigung eines "earmen's" für den Empfang Seiner Königlichen Hosheit einzuladen. Feierliche Begrüßung von beisden Seiten; furze Erwägung, nebst Hinweisung auf die furze Frist von meiner Seite; dringende Aufforderung von ihrer Seite; bald darauf solgende Einwilligung von meiner Seite; allgemeine Zufriedenheit von allen Seiten, die noch stieg, als wir und zu meiner Alten hinabbegaben, und dasselbst, mit mehreren in der Eil zusammengerusenen Obernigker Ureinwohnern, meinen Keller\*)

<sup>&</sup>quot;) Mein Hauschen hatte so zu sagen gar keinen Keller, weil es zu tief lag und ein Keller mehr für Basser als für Wein gedient haben würde. Das den Keller vertretende "Gewölbe" war kühl genug, den edleren Getränken solide Wohnung zu gewähren. Wir Dbernigker — und wir brauchzten leiter viel Wein! — versorgten uns an den Ufern der Oder, wo, etwa eine Meile von D. in der vulgo "Häselei" ein Schmuggler lebte, seines Glaubens ein Schufter, der mit den vor seiner Kabache anlegenden Schistern in Handelsverzfehr stand, von ihnen die verschiedensten Gattungen des (wahrscheinlich gestohlenen, Gutes als Depot empsing und nach Umständen debitirte. Er kannte die Sorten, die zur Auswahl worlagen, niemals; dagegen versah er uns, seine Kunden,

plunderten. Während bes garmens und Trinfens ging ich bisweilen auf mein Stübden, woselbit bas bestellte Gebicht zu Stante fam und noch por Schlafengeb'n las ich es bestens vor. Als wir am nächsten Morgen nach ber Stabt famen. aber nicht eber, als bis fie mein Gedicht in San= ben batten, entbedten mir bie Berren Abgefandten, was ibr biplomatischer Instinkt bis babin weislich verschwiegen, bag nämlich Geitens ber Viadrina eine allgemeine Konfurrenz eingeleitet und die Auswahl unter fammtlichen eingebenden Giebichten, bem Professor Bachter überlaffen fei. Un Mitbewerbern um bie Auszeichnung, Gr. Königl. Sobeit metrisch anzusprechen, fehlte es nicht. Mein Bersuch machte gerade bas zweite Dugend voll. 3ch fand mich badurch febr ge= franft.

Der eitle Wahn, baß zwei Deputirte abge=

wenn wir auf ben heimlichen Markt famen, mit einem Heinen Behrer, mit bem wir die Gebunde anbehrten, einen Strehhalm durch die Teffinung steckten, saugend kesteen, und auf gut Glück fausten. Durchschnittlich nahm er für ben Biertel-Anfer drei bis vier Thaler, und zu diesem Preise brachten wir Stettiner Kräger, wie auch die ebelsten Sette ober französischen Dessertweine heim, je nachdem Fertuna und Mertur gunstig gewesen.

fchickt worden wären, um von meinem Talent zu erbitten, was außer mir fein Anderer zu Stande bringen fönne, mußte vor der niederschlagenden Wahrheit weichen, daß ich die an mich gelangte Aufforderung einzig und allein dem Zutrauen verzbanten sollte, welches die beiden in mich gesetzt, alle Uebrigen jedoch nicht getheilt hatten. In dieser verdrüßlichen Stimmung, die dadurch, daß es mir nicht gelang, meine Handschrift zurück zu erhalten, noch gesteigert wurde, sucht' ich nach einer weit vom Studententreiben abliegenden Zersstreuung und fand sie, wie natürlich in der Theasterwelt und bei Schall.

Auf dieser Bahn ward ich denn auch bald vermocht, mich zu einer zweiten Reise nach Grasenort zu ermannen. Ich schrieb, daß ich bereit sei, einzutreffen, und wieder mit Händen und Füßen zu agiren! Begab mich deshalb auch sosgleich zurück nach Obernigk, um alle nöthigen Anstralten zu treffen und meine Pflegemutter auf den unerwarteten Entschluß fünstlich vorzubereiten.

Unterdessen gingen die Breslauer Empfangs: feierlichkeiten ihren Gang, ohne daß ich mich im Geringsten darum bekümmert, oder nur zu erfor= schen gesucht hätte, wem unser Literaturkönig Bachler bie grune Krone bes Sieges ertheilt habe.

Diesmal mit einem ungleich größeren Roffer, (bie Frau Pastorin batte mir ein Familien-Ungebeuer gelieben,) und mit einer ungleich volleren Borfe ausgeruftet, als bei meiner erften Grafen= orter Kunstreise, trat ich die zweite an, und traf, wieder einmal nichts als Theater im Ropfe, und nichts als die bange Furcht vor Luisens Begegnung im Bergen, fpat Abende in Breslau ein, wo ich bereits meine beiden Legatarien schon .. auf meiner Aneipe" fant. Diesmal mit einer reellen Botschaft, benn fie waren gefommen, mir anguzeigen, baf Bachler mein Gedicht für bas paffendste erflärt habe, und daß mir die balbige Beforgung bes Druckes und aller babin gebörigen Ungelegenheiten übertragen werbe. Geltfam! Bei dieser Entscheidung, auf die ich in meinem be= scheibenen Ginne wirklich gar nicht vorbereitet ge= wesen, die mich deshalb hätte freudig überraschen muffen, blieb ich gleichgültig und falt, als ob ich nichts Anderes erwartet batte und fand fie gang naturlid. Meine nächste Gorge war bas imprimatur und um beffen gewiß zu fein, wand ich mich noch in ber Abendstunde nach gebn Ubr.

mit einer breisten Zuversicht, wie sie eben nur ein junger, unerfahrner Bursch' haben kann, zu bem Herrn Dberpräsidenten. Wirklich gelang es mir, troß ber höchst unschiellichen Stunde, in das Arsbeitszimmer Gr. Ercellenz zu dringen und meine Strosen in die rechten Hände zu legen. Die erssten vier boten keine Bedenklichkeiten; sie waren vollkommen unschuldig und unverfänglich. Bei der fünsten — sie lautete etwa so:

"Bohl liegt im hintergrund ber nachsten Zeiten Gin unenthullbar, wunderfam Gefchick; Es ift, als ob fich Geift und herz entzweiten, Nur fcuchtern hebt die Wiffenschaft ben Blick."

- hielt der Mund bes Lesenden inne und fragte auch: was wollen Sie damit sagen?

Ich mag dann Allerlei bummes Zeug erwies bert haben; meine Antwort brachte nur ein feines Lächeln hervor. Dann las ber Oberpräsident weiter:

"Doch wie fid auch bie Bufunft mag bereiten, Bir feh'n in Dir ein unbeschreiblich Glud!"

Das ist gut, sprach er.

Nicht wahr? bacht' ich. Denn es gefiel mir selbst außerordentlich.

Und eh' ich's noch gebacht hatte, stand ein schönes, bickes, unabstreitbares imprimatur auf meinem Manustripte. —

Die Empfangsfeierlichfeiten gu Ehren unferes fünftigen Berrichers gingen in gebührender Stubentenpracht vor fich. Während unfere Delegir= ten, irr' ich nicht Bier an ber Babl, Gr. Ronigl. Sobeit mein auf feinstem Atlas gedrucktes und in Sammet gebundenes Gebicht ju überreichen bie Ehre hatten, fangen wir Untern unten im Sofraum ein, ebenfalls von mir verfaßtes Lieb, auf bie Reichardt'iche Melodie: "Bas bor' ich braugen vor bem Thor 2c.", zogen nach beendigtem Gefange berfommlichermaßen zu ber Aula gurud, um auf bem Sperlingsberge fammtliche Facteln gu verbrennen und begaben uns, burchgefroren und vom Riendampf angeschwärzt, wie bie Rob= Tenbrenner, "Ein Jeder, ein Jeder in fein Quar= tier!" Ich will nicht in Abrete ftellen, bag ich bie Racht bindurch von einem mit nächstem Mor= gen an mid gu erlaffendem Befehle traumte, ber ben Gänger an ben Sofbalt bescheiben wurde? - Rübne Träume! - Niemand fragte nach mir und die einzige Erinnerung an mein glorreiches Dichterthum, bie Seitens ber Kameraben Statt fand, war die Bemerkung, daß ich auf dem Tiztelblatt des Weihgedichtes einen Sprachfehler gesmacht, indem ich gesetzt hatte: Sr. Königl. Hosheit dem Kronprinzen 2c. in tiefster Ehrfurcht überreicht von Denen Breslauer Burschen. — Weiß der liebe Gott, wie mir dieses Denen in die Feder gerathen war?

So hatte ich benn burch meinen stolzen Sieg, von dem ich heimlich so viel erwartet, nichts geswonnen, als den Entschluß wieder in Grafenort Komödie zu spielen, und — einen neuen Freund, in der Person des jungen Mannes, welcher mit nach D. gesommen war, um mich zur Sattelung und Besteigung meines dorfslepperischen Pegasus aufzumuntern.

Josef, — so hieß er, — obgleich an gründslichem Wissen mir überlegen, fühlte sich durch die Spuren meines kleinen poetischen Talentes in dem Grade zu mir gezogen, als ihm nicht der Sinn, wohl aber die Fähigkeit dafür mangelte und weil ich ihm, dessen anmuthige Persönlichkeit mich bald fesselte, liebevoll und zutraulich entgegen kam, und so begann schon jest ein herzliches Verhältniß, welches durch die Abreise nach Grafenort zwar

getrennt wurde, aber nur um fpaterbin gur innigften hingebung zu werden.

Und ich seste mich bann abermals in ben Postwagen, und erreichte abermals Glas, nahm abermals Extra-Post und traf abermals des Nach-mittags um vier Uhr im grauen Schloßhose ein. Diesmal schon muthiger, schon meiner Sache halb gewiß; doch nicht ohne siebernde Unruhe, noch gesteigert durch die bange Erwartung, ob diesenige, von der ich mich geschieden wußte, anwesend sein, ober erwartet würde?

Da stand ich auf der Terrasse, von der ich seitdem so oft geträumt! Da erblickt' ich die Berge, Bäume und Wege, die ich seitdem so oft im Geiste besucht! Da wußt' ich nicht, ob, was ich erblickte, Wirklichkeit oder wieder nur ein Nesbelbild der Erinnerung sei, welches bei der leissesten Bewegung, die ich zu machen wagte, in blauen Dunst zersließen musse?

Die erste Erfundigung, die ich einzuziehen suchte, galt natürlich ihr. Ich ersuhr bald, daß Luise Nogée, die jest schon bei'm Berliner Hofetheater eine vielbeschäftigte und sehr beliebte Schausspielerin war, für diesen Herbst feinen Urlaub erhalten und deshalb nicht nach Grafenort koms

men könne. Diese Gewißheit gewährte mir eine traurige Beruhigung, in deren Schuße ich also bald meine Antrittsbesuche zu machen nicht vers fäumte.

Das Schauspielerpersonale bestand biesmal nur aus neuen Mitgliedern; von den vorvorjäh= rigen war Niemand anwesend. Ein Berr Gros= mann (früher Mit = Direftor ber alt = fchlefifchen Butenop'schen Truppe), ein guter Schauspieler; beffen Frau, eine vortreffliche Darftellerin fomi= icher Alten; ihre Tochter und ber Bräutigam ber Legteren, ein blonder Jüngling mit Namen Bartfd, ber fpater bei'm Königstädter bis zu feinem Tobe angestellt war und auch als Zeichner und brama= tifder Schriftsteller manche Probe feines Gefchicks abgelegt, bildeten den Kern bes fleinen Bereines. Dann hatten wir eine Demoifelle Mann, eine hübsche, nicht üble Aftrice; und auch, damit Alles in "mann" ausgebe, einen Berrn Berrmann, nebst Mad. Berrmann. Diefes fleine Beer, unterftügt durch bie am Orte haufenden Bolon= tairs, Sulfs = und Bundestruppen ftand bereit, mich unter seine Kahnen zu reiben. Ginige Bor= stellungen waren schon gegeben, als ich an einem Donnerstage eintraf. Für ben nächsten Sonntag

war bas Weissenthurnsche Luftspiel: "bas Gut Sternberg" angesett, ichon einstudirt und Freitag follte Probe fein. Meine Gonner, fo gutig gu meinen, bag bie jugendliche Sauptrolle bes Studs beffer burch mich, als burch herrn herrmann ge= spielt werden wurde, stellten mir frei, ob ich mich bei fo furger Bergugsfrift an gebn Bogen wagen wolle? D mein Beiland, ich batte mich an bun= bert gewagt. In ber Racht vom Donnerstage jum Freitag ichrieb ich mir bie Partie aus; am Freitage von fruh bis Nachmittag blaute ich fie mir in's Gebächtniß; und am Freitag Abend fagte ich sie auf der Probe von A bis 3 ohne Anstoß ber. Alls ich viele Lobsvrüche für meinen Kleiß empfing, bedauerte ich nur, daß noch zwei volle Tage bis zur Aufführung vorlagen und bag ba= burch meine Leiftung viel von ihrem Erstaunlichen einbufte. Ich spielte ben "Bolzbeim" mit grofiem Beifall und faum batt' ich ben ersten Applaus vernommen, als ber alte Theaterteufel auch wie= der los war in meinem Innern. Und von die= fem getrieben, ging es fort. 3ch spielte Bielerlei durch einander, Jung wie Alt, Komisch wie Tragijd, bod ohne bie bezaubernde Geeligfeit poetiicher Täuschungen zu empfinden, bie mich gewiegt,

als ich vor zwei Jahren an Luisens Geite fand. Beim Theater thätig und in Bergensangelegenbeiten mußig fein, ichien mir übrigens unmöglich und ich wendete mich. - manchen freundlich=auf= fordernden Blid bubider Grafenorterinnen nicht beachtend, noch erwiedernd, - ber Prima Donna zu, bei welcher ich freilich erft einen quasi Rebenbubler verdrängen mußte, der die vierzehn Tage, Die seit Beginn ber Saison bis zu meiner Un= funft verstrichen waren, nicht unbenütt gelaffen. Wie später in meinem Leben, wo ich ftets am weitesten mit bem lieben Gelbe reichte, wenn ich am wenigsten davon befaß, und immer am ichnell= ften fertig damit wurde, sobald ich mich reichlich verseben wähnte, so erging es mir auch damals, daß ich in's Wefen hinein unnüge Ausgaben machte, die Undern bewirthete, und im blinden Bertrauen auf bie Unerschöpflichkeit bes mitge= nommenen Schapes fehr bald am Ente war. Die Mittel also, welche ber umfichtige Teufel seinem Schüler Kauft als unfehlbar anpreiset, in fofern er "reussiren" will, konnt' ich zur Zeit nicht an= wenden, wo es eben Zeit gewesen ware meinen Bewerbungen Mark zu verleihen; ich mußte mich also auf die simple Liebenswürdigfeit verlegen und

mich beftreben, burch biefe allein zu fiegen über einen Rival, ber feine Berebrung, wenn nicht in Gold und Gilber, boch burch allerlei Opfer aus bem Gebiete feinerer Rahrungsmittel (benen er vorgesett) zu befunden vermochte. Gang leicht war meine Aufgabe benn boch nicht. Um nur etwas zu thun, und meinerseits aus bem 3bealen bod auch in einige Realität zu gelangen, führte ich bei meinem Morgentaffee, zu welchem mir immer eine Unmaffe feinsten Buders geliefert wurde, bas Entziehungssyftem ein, mich für jebe Schaale mit einem Stude zu begnugen und ben nicht unbeträchtlichen leberreft für eine Samm= lung gurudgulegen, bie im Laufe ber Woche gu einer großen Dute anwuchs. Go ausgeruftet, glaubt' ich noch willfomm'ner zu werden. - Ift es nun ber Buder, ift es meine Perfonlichfeit ge= wesen? Gott mag's wissen! - ich siegte! 3ch schlug ben Nebenbubler aus bem Kelbe und er selbst beflarirte sich für besiegt, indem er mir es räumte, - bas Telb, - und wegblieb.

Dile. Mann bewohnte das fleine (fehr fleine) Säuschen, welches noch beut zu Tage neben bem neuen Gasthofe steht, damals einem Bildhauer gehörte, und in welchem sie das obere Stockwerf,

bestebend aus einem Zimmer, beberrichte. Unter ibr bauseten die Wirthsleute. Weil aber ber Fußboben einem Resonanzboden ähnlich, jeden Schall vibrirend fortpflanzte, auch jum leberfluffe ber in ihrem Salon mangelnde Dfen durch eine Deffnung ersetzt war, die Unten und Dben gleich= fam in Eines zog, die Warme von unten in's obere Departement leitend, fo fonnten alle Kon= versationen nur leise gepflogen und jedes gartliche Wort mußte geflüftert werben. Daß bas Schwei= gen ber Gott ber Glücklichen sei, und bag es bie garteften und engften Bande find, welche bas Ge= beimniß stiftet, wußte ich aus dem Munde der Schillerschen Königin Elisabeth; ich zog es baber vor, fogar bem Fluftern zu entfagen und nur schweigend zu reden. Aber wie freundlich und bingebend meine Schone auch fein mochte, immer bebielt sie Besonnenbeit genug, mich mit unerfüll= ten Bunfden von fich fcheiben zu laffen. Auch ber schüchternste Liebhaber findet endlich einmal so viel Muth, als etwa dazu gehört, eine beschei= bene Rlage auszusprechen; und folde Rlagen lei= ten bann nicht selten heftige Scenen ein, bie ent= weder zum flarften Berftandniß, ober nach 11m= ftanben zu einem entschiedenen Bruche führen.

Mit einem folden begann ich zu broben, - nicht obne Beforanif, bag man mich bei'm Borte neb= men, fortidicen und fich fpottend über meinen Berluft troften werbe!? Gich troften und faffen wie - eine Mann! Aber nein! Es ging anbers aus! Die Mermfte, weinend über meinen bengelhaften Trop, war wie außer fich über ben von mir ausgesprochenen Argwohn, daß fie fich, einer berechnenden Rofette gleich, an meinen Lei= ben erluftigen wolle; fie fand gar nicht Worte, um mir binreichend zu befräftigen, wie schwer es ibr falle, mich in Die Schranten ber Entbehrung zurückzuweisen; und schloß endlich, immer in beifen Thranen, mit ber Berficherung, bag ich ibr danfbar fein und in ihren entsagenden Weigerun= gen einen Beweis reiner, uneigennütziger Liebe und Reigung erfennen muffe. Es bauerte lange, bis ich fie verstand. Go schwer an Beariffen war ich, so wenig vermocht' ich auf ibre Undeutungen einzugeben, baß ihr zulegt nichts übrig blieb, als ein unumwundenes Befenntnig ibres Elendes; ein in tieffter Schaam abgelegtes Be= ftanbniß, daß fie bas Gift bes Tobes in ihren Albern trage und mir zu gut fei, um es beuchelnb ju verschweigen.

Sie hatte nur zu wahr gerebet. Denn einige Monate nach unserem Zusammensein in Grafensort ist die Unselige jenseit der Grenze einsam, arm und hülflos, jammervoll gestorben. —

Bon Luifen wurde mit mir nicht gesprochen; ich vermied möglichst, ibren Namen zu nennen. Glüdlicherweise fam auch fein Stud gur Aufführung, in welchem ich vor zwei Jahren mit ihr gespielt. Aber bod regten sich oft in mir fehn= suchtsvolle Gebanken; boch stiegen aus manchem entlaubten Strauch wechmuthig=lachelnde Erinne= rungen und blickten hinter jeder Ruliffe hervor. Auch blieb mir, weil mein vormaliger Stubenge= nosse Frey (mittlerweile in Prag angestellt), nicht zugegen und ich in meinem Zimmer auf mich al= lein beschränkt war, Zeit genug übrig, mich in die Vergangenheit zu versenken. Gar oft ging ich, Luisens Ramen auf ben Lippen, zu Bett und fab fie bann im Traume, burchschauert von all' den Wonnen geheimnigvollen Zaubers, wie nur ber Schlaf sie gewähren mag. Einmal träumte mir, aber febr lebhaft, fie trate ein, schliche be= butsam bis an mein Bett, faffe noch behutsamer ein Bufchel Saare und fchnitte mir baffelbe mit

scharfer, fleiner Scheere vom Ropfe. 3ch griff eilig nach ihrer Sand und - erwachte. Es war heller Morgen. Bor meinem Bette ftand freilich Riemand, aber bie Stubenthur wurde im nam= lichen Augenblick vorsichtig angedrückt, und ber Teppid, ber fie verbarg schwantte noch, und seine Dicken Kalten bewegten fich, als ob jo eben Jemand binausgegangen wäre. 3d untersuchte bie Saare, tie ich im Echlafe berührt gewähnt batte und glaubte mit meinen Fingern zu fühlen, baß auf der Stelle eine Lute fei? Als ich bie 1ln= tersuchung vor bem Spiegel wiederholte, bestätigte fich mir die Bemerfung. Es feblten wirklich fo viel haare, als zu einer legitimen Liebeslocke von Nöthen und man fonnte auch gang bentlich feben, wo sie ausgeschnitten waren \*). Die Seber von Prevorst hatten und im Jahre 1818 noch nicht in's Rlare gesett, wie weit die forperliche Kraft

<sup>\*)</sup> Die Lösung fant sich später sehr einfach von selbst: Luise hatte, als sie ersahren, baß ich in Grasenert wieder mein Wesen treibe, ben Wunsch gegen ihre Tante brieflich ausgesprechen, eine Locke von mir zu haben; und bie gute Tante hatte ben unschulbigen Wunsch erfüllt. Diese war es gewesen, bie meinen Mergenschlaf belauscht und ben fühnen Nand mit weiblicher Gewandheit ausgesührt; auch wirklich bas geraubte Gut nach Berlin entsendet hatte.

entfernter ober abgeschiedener Geister geht und es war mir, troß meiner lebhaften Empfänglichkeit für "Erscheinungen" und troß meinem innigsten Wunsche, daß Luise mich einer solchen würdigen möchte, doch der reelle Lockenraub zu handseit, als daß ich die Thäterin sechszig Meilen weit hätte suchen sollen; ich suchte sie deshalb in Grafenort, aber auf einer ganz falschen Fährte, brachte deshalb auch nichts heraus, als das ziemzlich eitle Selbstebenntniß, daß ich mich nicht wesnig geschmeichelt fühlte, Gegenstand einer Neigung zu sein, welche zu so kühnen Thaten beseelte.

Mein Verhältniß im Schlosse war sicherer, und baturch, daß ich schon mit mehr Fassung und Selbstständigkeit als früher auszutreten vermochte, angenehmer geworden. Auch fand ich mehr Geslegenheit, den Grafen, der sich vor zwei Jahren in Frey's Gegenwart manchen Zwang auferlegt hatte, jest aber, an mein natürliches Wesen bald gewöhnt, sich gehen ließ, in seiner interessanten Persönlichkeit zu beobacht n. Gerade in jener Epoche war Mancherlei vorge allen, was ihn ersregte und ihm, mocht er auch die Formen anslangend selbst gesehlt haben, — höchst gerechten Grund zu bittern Klagen bot. Er, der als östers

reichischer Befiger, seinen in Preugen liegenben Gütern, bie von ben Borfahren total vernach= lässigt worden, Alles Gute angedeihen ließ (und läßt), was fich nur benfen läßt; er, ber in groß= artigem Ginne, nambafte Opfer gebracht batte, feine eble Begeisterung für ben Aufschwung ber Zeit an ben Tag zu legen; - er mußte fich mehrfach verfannt und Gott weiß, woran es lag, - nicht felten mit Undant belohnt feben. Bielfältige öfonomische Migverhältniffe und Un= glücksfälle famen bingu, und trugen bei, ibn fcmer ju prufen. Seinem beftigen Temperament gu Folge traten bann eben auch beftige Sturme ein, von benen ich bisweilen gitternder Zeuge mar. Doch verlor ich, wie bei'm trübften Wetter bie Gewißbeit, bag über ben Wolfen eine Conne ftrablt, niemals ben Blid in sein Inn'res, wel= ches stets, - auch wenn er es bei übler Laune fogar verhehlen wollte, - ben Gern rechtlicher, chrenbafter und großmütbiger Gefinnung fund gab. Angt man biefem Mittelpunfte feines Befens noch Die Bemerfung bei, welch' eine gründliche wif= fenschaftliche Bilbung nach allen Seiten bin bie= fer merfwürdige Mann entwickelt, fo muß es bem oberflächlichen Beobachter fast unerflärlich

erscheinen, baf ein Solder, burd vornehme Geburt, ausgebehnten Grundbesig, vorragenben Beift und menschenfreundlichen Willen gleich berechtigter Mann, nicht Alles erreichte, was man auf Erden an hober Stellung und mächtigem Range nur zu erreichen vermag. Anfänglich erfüllten mich diese Betrachtungen oftmals mit theilneb= mender Betrübnig, weil ich in meiner jugendli= den Unerfahrenheit und bei bem Mangel an schärferer Beobachtungsgabe schwieriger Charaf= tere wahrzunehmen glaubte, daß mein Gonner burch so viele traurige Erfahrungen gleichsam verbittert und überhaupt unzufrieden fei. 2018 weiserer Mann und mit schärferer Menschenfennt= niß ausgestattet, bab' ich bann wohl bie fur mich erfreuliche Entdedung gemacht, daß ber Graf, mitten in feinen Ginfamfeiten, Burudgezogenbei= ten, Seftigfeiten und vielen andern = beiten und eiten, die ihn bisweilen als murrifden Conberling erscheinen laffen, boch Giner ber glüd= lichsten Sterblichen genannt zu werden ver= bient; weil er einen Schat von Zufriedenheit in fich trägt, der täglich neuen Zuwachs im Un= Schauen ber Natur findet, und weil ihn ber gun= ftige Simmel mit Gutern begabte, welche, in ben

schönsten Gegenden liegend, burch ihre reine Bergluft jeden büstern Sauch besiegen und zerstreuen, der auf furze Stunden bas Saupt ihres Besigers zu umnebeln droht. —

Die Trennung von Grafenort wurde mir biesmal viel leichter: nicht nur weil bas Berg nicht mit in's Spiel fam, fondern auch, weil bie thea= tralischen Ereigniffe einen ziemlich profaischen und handwerfsmäßigen Berlauf genommen; viels fältiger Zwistigfeiten und Banfereien unter uns nicht zu vergeffen, bie bei Ermangelung einer ftrengeren technischen Rührung nicht ansbleiben fonnten. Auch überstürzten sich bie einzulernen= ben Reuigkeiten in folder Saft, bag es mir gu viel wurde, und ich begann aus tem Tumnit un= ferer Proben mich nach bem fleinen Dachstäbden in Obernigt zu febnen. Leugnen barf ich nicht, bag mein Berhältniß zu ber armen Unglücklichen, beren tieffte Seelenleiden all' mein erfparter Buf= fer nicht zu verfüßen im Stante war, mir ichwer auf ber Seele lag. Sie ganglich aufzugeben, mar ich zu gutmuthig; boch vermied ich angitlich jebes vertrautere Gefpräch, und, - was gewiß unrecht und bart war, - obne ihr Lebewohl zu fagen, fdied ich von Grafenort.

Der Winter = Aufenthalt in Obernigf, vom Jahre 1818 gu - 19, ward häufig unterbro= den burch Besuche, die ich in Breslau abstat= tete, wobei ich benn auch gern burch die Audi= torien lief; und burch Besuche, bie mir und ben ältern Dbernigfer Infaffen von afademischen Genoffen abgestattet wurden. Das Freundschafts= Bündniß zwischen mir und Josef ward ein ver= traulichstes. Nicht selten ließ er sich bewegen, bie Tage, die er, obne Störung für feine Stu= bien, bei mir zuzubringen beschlossen, auf Wochen auszudehnen. Wir führten bann ein wunderlis des Leben. Gin Schüler und Anhänger unferes Lehrers Friedrich von Raumer, war er eigent= lich Willens, fich bem Studium ber Hiftorie gu widmen. Berbindungen, Mahnungen und Bunfche, bie sich ihm aus der (fernen) Beimath geltend machten, regten ibn bisweilen an, einen früher schon gehegten Borfat wieder aufzunehmen und Priefter zu werden. Jugendliche Lebensluft, finnliche Gewalt, mein Umgang und die damit verfnüpften Eindrücke einer ihm bis babin fast frem= ben poetischen Welt, ließen ihn bann wieder schwanken. Ich aber schwankte mit. Schon oft war mir ber Gebanke aufgestiegen, mich ber Rans

gel zu widmen. Nur war ich immer zu ehrlich gewesen, beucheln zu wollen, was ich nicht glau= ben fonnte. Jest schien sich eine Art von Glaube in mir gu erzeugen: ein schwärmerisch = fentimen= taler, oft zerfnirschter Glaube, ber in ber Lef= ture ber Schriften von Novalis thränenreiche Rabrung fand. Josef's Ratbolizismus verschlang mein anerzogenes Lutbertbum, wie meine immer wieder ausbrechenden Theaterentzückungen oft feine Frommigkeit verschlangen. Wir träumten, weinten, lachten und ganften uns in verschiedene Bufunften binein. Ginmal waren wir beibe 20lum= nen einer römisch = fatholischen Priesterschule in Bonn; - bann wieder einmal ftand Josef Deffe= lesend am Sochaltare, ich aber führte die verirr= ten Echafe von einem protestantischen Predigt= ftuble berabredent, mild und liftig zu ihrem ver= Tornen Seiligthum gurud; - bann wieder fpiel= ten wir Beibe, auf irgend einem großen Thea= ter, er ben Cefar, ich ben Manuel in Schillers "Braut von Meffina" zum Entzücken ber Maffe, und ernoteten nicht minder Beifall, als und vor= bin für unsere Rangelreden zu Theil geworden. Dazwischen erging sich unsere wilde Fantafie in febr unheiligen und frivolen Gebieten, und wir

stiegen recht eigentlich aus der Hölle in den Him= mel, oder umgekehrt.

Die Beingelage, zu benen die alten Berren in unserm Dorfe ftets bereit waren, gogen, wie ein füßer Brei die Kliegen angiebt, - gar viele andere Universitätsbefannte berbei. Gebr bäufig folgte einem Tage, ben Josef und ich in religiösen Distuffionen und Rührungen zugebracht, ein Abend, eine Racht ber unbandigften Ausge= laffenbeit; wobei die Greise fast mehr thaten, als wir Jünglinge. Sogar meine alte Pflegemutter ließ sich bisweilen verleiten, mit zu toben. 3ch weiß fehr genau, daß eines Abends, bei furcht= barem Schneegestöber, wo ein Trupp Studenten, ber seine "Kneipe" bei mir aufgeschlagen, mit einem zweiten, welcher bei'm alten Vaftor einge= febrt war, in meinem Säuschen zusammentraf, ber Beschluß gefaßt wurde, dem winterlichen Un= wetter von Außen durch innere Gegenwehr Trog zu bieten. Zufälligerweise waren meine Wein= vorräthe aufgezehrt, und nichts vorhanden als ein Käßchen guter Madeira. Diefer wurde nun in einen beißen Gierwein methamorphosirt und um die scheinbar unvertilgbare Maffe des tödtli= den Gebräu's lagerten wir uns zu einem "Sospi=

tium", welches in all' feinen Grabationen, vom erften Beginn zierlich gesungener Runtreime bis jum Ausbruch ber robeiten Luft, bie fleine Greifin, meine Pflegemutter, ben Borfis einnehmend, mit machte. Als wir endlich, bes Gigens am Tifche mute, und unter ben Tifch, auf ben Aufboben festen, um bort weiter zu brüllen, feste fich bie blinde Frau Gebeimerätbin ebenfalls unter ben Tifd, und brüllte in ihrer Urt ebenfalls. Bei folden Scenen war fie voll von humor und auf gewiffe Weise ehrwürdig, burd "füßen Babnfinn." Die jungen Männer, welche fie nur von biefer Seite fennen lernten, und von ihren anderweiti= gen Gigentbümlichfeiten nicht wußten, nabmen feinen Unftand, fie gur Konigin bes Weftes gu proflamiren und eine folde madere Burfchen= freundin, allen entfernten Eltern als glorreiches Mufter voranzustellen. Den Gipfel ibrer Vopu= larität erreichte meine Pflegemutter, als fie, mabrend wir ben "Fürsten von Thoren" erefutirten, barauf bestand, daß man ibr, wie nur bie Reibe an fie fam, einen tudtigen Ednurrbart mit an= gebranntem Rorfftopfel in's Geficht malen mußte. Diefer Ednaugbart, in ben Kalten eines fast acht= zigiährigen Untliges, - wo er freilich nicht bin

geborte, - erinnert mid an einen anderen, bem= felben Abend entsprossen, ber aber boch auf mich einen noch widrigeren Eindruck machte, obgleich er nur ein Burschengesicht verunzierte. Ich muß dabei bevorworten, daß ich in meiner Abneigung gegen ben schmach= und jammervollen Zustand bes Betrunkensenns, mich fast immer, bei ben bringenbsten Aufforderungen und bei geselliger Theilnahme an allgemeinem Jubel, wenn auch nicht nüchtern, (benn wer fonnte bas im eigentlichen Sinne bleiben, wo Alles rafet?) boch fo zu halten suchte und wußte, bag ich ben Menschen in mir nicht auf Roften bes Biebes erniedrigte. Des= balb, und weil ich babei Befinnung und Befonnenheit nie verlor, war es mir unangenehm zu bemerten, wenn Einer, ben ich liebte ober achtete. jener Biebheit entgegentaumelte. Josef batte fich an bem benfwurdigen Abend unter'm Tische, auf diese traurige Seite geneigt und ich hatte ibn, volltommen feiner Ginne beraubt, zu Bette ge= bracht; batte auch babei, ich fann es nicht anbers nennen, einen tiefen Schmerz über bie Er= niedrigung meines Lieblings empfunden; ja, ich hatte mir vorgesett, ihn bei'm Erwachen ernstlich gur Rebe gu ftellen und ihn bringend gu bitten, III.

bag er mir einen folden Edmer; nicht mehr be= reiten moge! Gott erbarme fich, als ich am näch= ften Tage in fein Stubden trat; als mir fein von ungähligen schwarzen und verwischten Bart= fleden entstelltes Geficht neuen Efel einflößte; als ich ibn zu erweden versuchte, zeigte fich, bag er seinen Rausch nicht nur nicht ausgeschlafen, sonbern fich vielmehr im Schlafe erft recht berauscht batte; auf meine bringenbften Ermunterungen vermochte der lallende Mund nur unzusammen= bangend zu erwiedern. 3ch mußte ibn fich felbst und feinem Stumpffinn überlaffen und erft nach Ablauf voller vierundzwanzig Stunden, wollte oder konnte ber noch immer umnebelte Freund begreifen, bag es vortheilhaft für ibn feyn würde, fein Geficht zu maschen und fich wieder zum Men= ichen zu machen.

Lange noch wähnt' ich in ben anmuthigen Bügen meines trauten Genoffen bie unflaren Spuren bes häßlichen Bartes wahrzunehmen, bie als Zeichen eines unwürdigen Zustandes, gespensterartig in unsere schönften Stunden grinfen wollten.

Der Abschen vor Besoffenen ift mit den Jahren bei mir gewachsen, und jest, wo ich bald ein halbes Jahrhundert hinter mir haben werbe, bin ich so weit gefommen, daß ich mit keinem Men= schen, sey er mir auch sonst interessant, mehr um= gehen mag, von dem ich weiß, er betrinkt sich.

Die, wenn auch nur flüchtig in mir aufstei= genden Gelufte, mich dem Predigerthume zu wid= men, fonnten bei meiner unerschöpflichen Produt= tionswuth, und bei ber erstaunenswerthen Kin= gerfertigfeit, welche mir bamals beiwohnte, un= möglich vorüber geben, ohne sichtbare und für andere ehrliche Leute borbare Spuren. Was mich der Theologie zuführen wollte, war ja nichts weiter, als die affenartige Eitelfeit, vor einer aroken Menge als Redner zu glänzen und nur bie Triumphe, Die ein Solcher erndten fann, wenn er begabt ift, locten mich. Dabei will ich gern eingesteben, bag ich aus meinen Breslauer Erin= nerungen fein Borbild aufzutreiben gewußt batte, welches mich zu ehrgeiziger Nacheiferung batte anspornen fonnen. 3ch batte überhaupt niemals einen Rangelredner vernommen, ber mich zu be= geiftern im Stande gewesen ware. Jest, eben in biefer Epoche, war es mir beschieben. Ich machte mit Jofef eine fleine Fahrt nach Trachenberg,

um baselbst meinen in ben fruberen Banden mebr= erwähnten Gönner, ben Stabtrichter Schwarz, beimzusuchen. Dort borten wir ben Pfarrer Gie = gert, und burch biefen erfuhr id, was ein Pre= biger sey, ber ba benft, fühlt, - und spricht. Die hinreißende Gewalt seines Bortrages, ber abwechselnd bald in schlichten, natürlich = binge= worfenen, body nicht weniger einbringlichen Gagen feffelte, bald in Donnertonen erschütterte, machte auf mich einen Eindruck, wie ich ibn noch nie= mals erlebt und von biefem Tage abneten wir, ich und Josef, nur biefes Borbild. Mein Freund fühlte fich badurch angetrieben, fich ben Fakultäts= Lehrern feines Glaubens, Die er bisber ein we= nig vernachläffigt, neuerdings zuzuwenden; ich aber wußte nichts Befferes zu thun, als mich au= genblicklich an die Ausarbeitung einer felbsteige= nen Predigt zu machen. Urfprünglich war meine 3bee, Dieses Machwert ber Obernigfer Gemeine in ber Kirche gum Besten zu geben, und ber gute alte Paftor Wöite unterftügte mich anfänglich barin burch nachgiebiges Entgegenfommen, weil er meinte, es fonne nur ein Scherz von meiner Seite fein. Alls er jeboch gu feinem Schrecken ben Ernft bemertte, zog er fich fcudhtern gurud

und erklärte, daß er nicht einwilligen dür fe. Ich erbat mir also vom Gutshern den Saal in seinem Hause, wo ich mir von allerlei altem Gezräth eine Kanzel aufzurichten versuchte; Einheizmische wie Nachbarn wurden eingeladen und an einem schönen Morgen legt' ich los. Das Thema lautete: "Bom himmlischen Sinne!" Die Ausführung entlockte meinen hörern und hörezrinnen einige Jähren. Ich ernbtete mancherlei Lobsprüche. Nur der Bernstädter Scholz, der zusfällig auch zugegen war, flüsterte mir freundlich zu: Du haft himmlischen Unsun geredet.

Er mag wohl Necht gehabt haben! Auch ift mir erinnerlich, daß ich Einiges ausgesprochen, wovon ich mir eingestehen mußte, es gehöre nicht zu meinen Glaubensartifeln und daß ich deshalb mein Conzept, aus Schaam über folche Doppelzüngigkeit, vernichtete.

Josep's neugefaßte Borfäße machten seine Befuche in Obernigt seltener und das Bedürfniß,
ihn zu sehn, trieb mich desto öfter nach Breslau.
Dort erregte ich durch die gar nicht verheimlichte,
vielmehr mit einigem Stolz ausgesprochene Absicht: mich der Gottesgelahrtheit zu widmen, allerdings Aussehn, aber in einem andern Sinne,

als ich gewünscht batte. Ueberall ftieß ich auf achselzuckenbe Ungläubige, so baf ich an mir felbit irre wurde. Auch bielt mich bie ernfte Bufunft, ber ich entgegenzugeben vermeinte, feinesweges ab, von ber Gegenwart bochft irbifche Freuden au begehren. Ich ließ mich von Schall, bem babei fichtlich ber Schalf im Raden fag, und bem ber Kontraft zwischen Simmel und Erbe, wie ich ihn versinnlichte, febr viel Spag machte, bei einer jungen neu angefommenen Schaufpiele= rin - Karoline - einführen. Gie mar erft fürzlich aus Wien, wo sie sich ber Lehren und bes Unterrichtes von Sofia Schröber erfreut und manche einzelne geniale Buge biefer Meifterin ab= gelaufcht batte, in Breslau eingetroffen und geborte als Mädchen unter Diejenige Klaffe von Wesen, bei benen man nicht weiß, ob man sie fdon oder baglid? als Schaufpielerin, ob man fie bewundern, ober verladen foll? Beibes war möglich, und beides geschab benn auch, je nachdem! 3ch machte weiter feine Umftande, fie schön zu finden, mich von ibr entzücken zu laffen, verliebte mich alfogleich, fand gunftige Erwiede= rung und überließ mich ben Einwirfungen biefes neuen, eingebildeten Zaubers eben fo rudfichtolos.

als ob ich bie Bubne, nicht aber bie Kangel in Perfpettive gehabt batte! Lugen mußt' ich, wenn ich fagen wollte, daß mir bei dieser improvisirten Liebschaft recht wohl geworden ware. 3war un= terließ ich nicht, bas wunderliche Wesen meiner fdwarzbraunen Freundin Genialität zu taufen, fonnte aber boch nicht umbin, fie in Stunden rubiger Betrachtung für halb verrückt zu erflären; was sie benn auch wirklich war; und was fich auch zum Theil auf ihre theatralischen Dar= stellungen übertrug, wo ein unlengbares, ja in einzelnen Momenten großartiges tragifdes Talent von verkehrten und ungraziösen Manieren fast immer niebergefämpft wurde; weshalb fie benn auch im feinen Luftspiel geradezu abscheulich er= fchien. Schall, ber mich boch mit ihr befannt gemacht und meine ersten Bewerbungen nicht nur ermunternd, sondern auch vermittelnd unterftügt batte, war nun wieder ber Erste, ber mich er= mabnte, ben Umgang aufzugeben; ber bie schwa= den Seiten bes thörigten aber gutmuthigen Dab= chens heraushob und sowohl ihren Ruf, als ihr Talent unbarmbergig angriff. In folden Dingen war er überhaupt wie eine Windfahne. Das Gerede ber Leute, wie es in diefer Weinftube,

in jener Unemblee auf ihn einbrang, übte ben entschiedenften Ginfluß auf feine Meinungen, und eben fo unbefummert um bas Urtheil ber Welt, wie er in all' feinen eigenen Ungelegenheiten gu Werfe ging, eben so viel Gewicht legte feine Nachgiebigkeit barauf, wenn es Unberen galt. Durch feine Gequerschaft wurde bas Scheinleben meiner Liebe zu Karolinen getrieben, wie eine unerquidliche Winterfrucht im warmen Glas= hause. Es war feine rechte Innerlichfeit in bie= fem Berhältniffe. Doch genügten feine Reize, mich ber Rangel wieder ein wenig ab = und ber Bühne wieder ein wenig zu = zuwenden. 3ch fing an, icon bei Geite gelegte theatralifche Berfuche wieder hervorzuholen und bei ber Direktion aller= lei Mahnungen und Erinnerungen, wegen ber bereits eingereichten Stude, anzubringen. Josef ward burch tiefen Wechsel, ber als Bertrautesten auch ihn berührte, und ihn in einen bis babin noch nie erlebten näberen Berfebr mit einer jun= gen Echauspielerin brachte, nicht wenig allarmirt. Das freie, fübbeutsche Betragen Rarolinens machte fichtlichen Gindruck auf ibn, und wenn er, mabrend ich immer wieder auf einige Tage in Dber= nigt weilte, meine Briefe an fie, und ihre Briefe an mich beförderte, lettere mit eigenen Schreiben begleitend, ließen mich diese seine Herzensergiessunzgen wohl wahrnehmen, daß ihm bei den Besuchen, die er in meinem Namen abgestattet, due weilen ein Bischen heiß geworden war. Daß ich bei solchen Wahrnehmungen und bei dem damit verbundenen Gedanken an Josep's Unmuth und Schönheit ganz ruhig und von Eifersucht frei bleiben konnte, giebt den sichersten Maaßtab für den Zustand meiner sogenannten Liebe. Wohlwerstanden, ich glaube nicht, daß Karolinens Wärmemesser höher über Null stand. Wir liebeten uns nicht; wir hatten eben nur eine Liebeschaft. Und ach, wie oft mag das vorgekommen sein, seitdem es zwei Geschlechter giebt!

Den ernsten, besonnenen, oder auch nur im Gange des Philisterthumes ruhig dahin wandelnsten Bewohnern Bresslau's, welche irgend der Mühe werth fanden, sich um mich und mein Treisben zu bekümmern, muß ich wohl wie ein Aussbund von Leichtsinn, Inkonsequenz und Albernheit erschienen sein. Daß ich Schauspieler werden wollte, war bekannt genug gewesen; als ich mich Student nannte und bei Komitaten und solchen Gelegenheiten vier Pferde lang einherfuhr, hieß

es: er ist in sich gegangen und will einen Stand ergreisen; plöglich begab ich mich auße Dorf und man rief mir nach: der Landwirthschaft wird er sich widmen? Jest predigte ich in ungedultiger Boreiligseit an allen Ecen das Evangelium von meinem Predigerthume, und belegte schon auf der Duästur die ersprießlichsten theo! Kollegien; kaum jedoch glaubten meine höchst erstaunten Vatriftäteter an diese neue Nichtung, als sie mich auch sichon mit Karolinen, in welcher niemand eine künstige Frau Pastorin zu begrüßen geneigt war, einherziehen saben. Sie mußten irre werden, die guten Breslauer.

Dennoch hätte vielleicht (!?) jene höchst eitle und nur auf Effekt gehende Rednerlust mich bis an die Treppe der Kanzel, wo nicht gar wirklich binaufgetrieben, wäre nicht ein Ereigniß zwischen mich und die Kirche getreten, dessen ich (schon im zweiten Bande auf der 378ten Seite) gelegentlich vorher Erwähnung gethan, und welches ich nun hier, als an seinem Platze, gebührend zu erzählen habe. — Der in manchen Stunden mangelnzer Selbstersenntniß sehr lebhafte Entschluß, wirklich Prediger zu werden, hatte mich veranlaßt, einige Besanntschaften mit Geistlichen, denen es

unserem Saufe und unserer Kamilie niemals ge= fehlt, wieder neu anzuknüpfen, und namentlich war ich einem Manne in firchlichen Umt und Burben wieder naber getreten, mit beffen Sohne, noch von der Schule ber, ich immer febr vertraut gewesen, und bei bem ich langere Zeit, wie gu ben Seinigen geborig, verkehrt hatte. Es war an einem Sonntage, wo ich mich nach dem Effen wieder einmal bort bliden ließ. Frühzeitiges Frühlingswetter locte zu einem Nachmittagsspa= ziergange und ich folgte ber Aufforderung, mich demselben anzuschließen. So ehrerbietig und feier= lich bewegt' ich mich neben ber Gemahlin bes Seelenbirten, und ichritt fo ernfthaft einber, als ob ich selbst schon eine Beerde zu treiben batte. Wir gelangten an ben "Schweidniter Anger," welcher damals eben noch ein Anger war und auf welchem, an jenem ewig = benfwurdigen Sonn= tage, eine Seiltänger=Bande niedriafter Gattung ihren wandelbaren Schauplat aufgeschlagen. Schon aus der Ferne äußerte mein frommes, von geift= lichem Sochmuth nicht freies Paar, feinen 216= ichen gegen bergleichen Gefindel, und um auch ben Aublid ber um die bolgernen Schranfen lar= menden und roben Gaffermenge zu vermeiben, gogen wir und ein wenig links. Diese Schwen= fung machte mein Unglud. Denn aus bem fo= genannten "Angerfreticham" fam, und gerabe ent= gegen, eine Schaar von Gaffenjungen (Die gu meiner Zeit in jenen Regionen als ein Amphi= bien-Geschlecht zwischen Stadt = und Dorffugend porzuglich uppig zu gedeihen pflegten), mit lautem Bubel einen Meniden umschwärmenb, in weldem mein für biefe Dinge icharf genbtes Huge auf ben erften Blid ben Bajaggo ber Banbe er= fannt baben würde, auch wenn ihm bas zwan= zigstimmige: "Piehjahz!" ber hoffnungsvollen 21n= gerjugend nicht erflungen ware. Gine finftre Alb= nung flieg in mir auf; mit jedem Edritte, ben wir bedächtig vorwärts thaten, wurde fie brobenber; eh' eine Minute vergangen, warb fie Be= wißbeit. Der Bajaggo, ber und entgegenschritt, bem bie Sulbigungen einer bankbaren Jugend galten; ben jede Sefunde mir naber brachte, war fein Anderer, als Jener, ben ich zu De Bach's Zeiten burch meinen Freund Alegandro Guerra fennen gelernt, bem ich fo manches Glas Punfc fredenzt, ben ich in voller Glorie verlaffen batte: und ber nun, in Folge feiner Trinfluft, fo tief gefunten war, aus der Aristofratie seiner chema=

ligen Genoffen zum hanswurft diefer im Freien gaufelnden Zigeuner niederzusteigen. Er, ben ich immer fo zierlich, fo fauber und reich geflei= bet gefeben, gab nun ein Bild bes Mangels und bes Schmukes; ungewaschne Lumpen büllten ihn ein, und er taumeite, - nicht von fugem Weine trunfen. Das Unvermeidliche mußte geschehen. Wir standen uns gegenüber. Das geiftliche Vaar hatte sich natürlich abseiten gezogen, so viel als möglich. Er erfannte mich. Mon cher Holtei! rief er aus, warf die Stricke, die er unterm Urme trug, bei Geite und fiel mir mit einem: charmé de vous revoir liebevoll um den Bals. Ein neues: "Viebjaba! Viebjaba!" brach mit anbal= tender Begeisterung aus, fammtliche Jungen jauch3= ten und der hoffnungsvolle zufünftige Paftor lag in den Armen seines von Schnaps besoffenen Freundes. -

Ich begab mich sogleich nach Obernigk und verlebte dort in demüthiger Niedergeschlagenheit mehrere stille Tage. — In tem Hause meines Gönners, jenes hochwürdigen Predigers, bin ich nie mehr erschienen. Und unter allen Gegenwirstungen, die der Ausführung meines fabelhaften Vorsaßes, mich der Gottesgelahrtheit zu widmen,

binderlich gewesen sein mogen, stebt in meiner Erinnerung jene Umarmung bes Bajaggo beute noch obenan. Dicht baneben zeigt fich ber erfte Debut als bramatischer Dichter. Der erfte, fag' ich. weil die Aufführung eines früher ichon gegebnen Festipieles und bie fpurloje Berfagung einiger von mir verfasten Prologe nicht fo genannt wer= ben burften. Es war mir nun endlich einmal gelungen, eines aus ber ungabligen Babl meiner fleinen Dramen fo oft umquarbeiten und Schalls artistischen Bedingungen näber zu ruden, bag er co unternabm bemfelben forterlich bei ber Diref= tien zu fein. Professor Mbobe, ber Dramaturg, ber, wie ichon erwähnt, von mir und meinen Bemühungen fonst nicht viel wiffen wollte, fand ge= rate an jenem fleinen Spiele: "Die Karben". ein besonderes Bebagen. Unschütz war geneigt, fich ber Sauptrolle perfonlich anzunehmen; und am 21ten Mai bes Jahres 1819 bob fich ber Borbang, um einem fparlich versammelten aber febr regfamen Publiko ben Unblid meines, an handlung armen, an zierlichen Berfen befto reis deren Erftlings zu gestatten. 3ch felbst befand mich während ber Darftellung (mit einem Muthe, wie ich ibn fpater nie mehr wieberfand!) in ei=

ner Autor-Loge, in welcher mir Steffens, Schall und die Kamilie Meyer troftende Gesellschaft lei= fteten. Rach Beendigung bes Studes ftulpte mir Frau Juftigrathin Meyer, zum großen Ergögen unferer Nachbarn, einen bis babin forgfältig im Strickbeutel verborgen gehaltenen Lorbeerfrang auf ben Kopf, - (ber erfte und auch ber legte, ben ich im Leben trug!) - und ich ging, berauscht von meinem Glude, jum Freunde Schumann, bem Logenschließer, um bei ibm am Roblenfeuer und mit ihm noch einmal den Triumph biefer so eben verlebten Stunde burdzusprechen, während fie oben auf ber Bubne ein Rachspiel abhaspelten. Den Lorbeerfrang batt' ich freilich abnehmen muf= ien, aber ich ließ ihn, bei paffenten Sprechraufen, bod aus ber Rocktasche guden, und bie gute Frau Edumann madte mich fo feelig, fich ein Blättchen zum Undenfen auszubitten.

So wurde denn die theologische Richtung durch allerlei Bewegungen der Gegenwart aus ihrem Geleise gedrängt. Auch Josef ließ sich nur zu gern vom Augenblicke beherrschen und schwankte mit mir. Bald waren wir in Obernigk, bald in Breslau; immer von goldnen Bergen träumend, mochten sie in noch so verschiedenen Gebieten lies

gen; unferer Kantafie mar feines gu fern. 2Bun= berichone Tage, Abende und Nächte burchichwelg= ten wir in ben weiten Waltern: wie benn über= baupt eine reine, ungemischte Lebensfreude für mich nur im Gen iffe ber Ratur gu finden gewe= fen. Alles, was ich sonst errang; auch was ich für ein bodites Biel bes Befiges erfannte, und was mich, wenn es mein war, überschwänglich entzückte; nie und nimmer blieb es mein, ohne daß lleberdruß, Reue, Gleichgültigfeit, Gifersucht, 3weifel - wer Teufel mag alle Teufel nennen? - mich gestört batten? Aber unter rauschenben Bäumen, auf Duentel und blubenter Saite gu liegen; ben summenden Bienen, ben emfigen Amei= fen zu laufden; bas Gezwitscher ber kleinen Waldvöglein zu vernehmen; ben Buntspecht an bie Rinden bundertjäbriger Fichten flopfen zu bo= ren, baß es weit im Walbe wiederhallt; bie Stadt und bas leben ber Menfchen zu vergeffen; nur bem Walte und bem Leben ber Thiere fich gugus wenden; mit einem Worte, ein Mensch zu werben, wo man aufbort Mensch mit andern Menfchen gu fenn; und nur Einem zu geboren, ber vertraut und liebevoll bie Beiligfeit biefes Got= testienstes verstebt und theilt. - bas ift eine

Freude, welche mir stets neu und jung bleibt, beren ich niemals überdrüffig werden fann. Und
wär es vergönnt, so zu sterben, ohne Aerzte,
Betten, Wärterin und Arzeneistaschen; an lauem
Sommerabende; eingesungen vom Schlastiede ber Finken, . . das mußte ein schöner Tod sein!

Bei unfern Wanderungen burch Wiesen und Felb, vorzüglich aber wo wir im Walbe lager= ten, fam nicht felten bie Geschichte unferer Ber= gen zur Sprache; und weil Josef, bei all' feiner Unkenntniß im Lande ber Liebe, boch wohl fab und abnete, bag meine Berbindung mit Karolinen bie innigste unmöglich sein fonnte, und weil ich fühlte, bag er bie Richtigfeit biefes Berhältniffes burchschaute, batt' ich auch fein Sehl vor ihm, wie febr ich mir jest, nachbem fie langft ent= fdwunden, bie fdonen Tage gurudwunfchte, in benen ich Luifen batte mein nennen burfen. 3ch fonnte ihren Ramen nicht aussprechen, ohne sogleich in lebhafte Schilderungen ber erften Grafenorter Zeit ju gerathen, bie zugleich auch immer wieder Schil= berungen von Luisens Unmuth wurden. Wir rebeten und fo tief in die Begeisterung binein und Josef nahm so viel Theil baran, und profezeih'te mir fo sicher eine über fur; ober lang mir be=

III.

vorstebende Verschnung mit ihr, daß ich zulest manchmal glaubte, sie musse nun ohne Weiteres mitten im Walbe zu uns treten und sagen: Hier bin ich!

Das geschah nun freilich nicht. Aber etwas Anderes ereignete sich; was eben so gut in meisnen Augen ein Wunder war. — Ist denn für ein Herz von zwanzig Jahren nicht Alles ein Wunder??

Es mag im Anfang bes Monat Juli gewesen sein, als ich an einem schönen Abende ben fühz nen Entschluß faßte, aus der lauen Sommerlust in die dumpse, düstre Tiese des alten Breslauer Theaters zu steigen und das halbe Dugend einzsamer Pilger, die im öden Raume hin und her wanderten, um Einen zu vermehren. Da sagte ein Gründling aus dem Parterre zu mir: Wermag das wunderschöne Mädchen sein, welches in der vis-à-vis-Loge neben Madame Schmelka sigt? Gleichgültig schaut' ich empor — und erzblickte Luisen!

Run erwartest Du, holbe Leserin, baß ich Dir mit schönften Worten sage, was bei biesem mir wahrlich unerwarteten Unblick in meiner Secle vorgegangen? Ich bin nicht im Stande,

Dir zu bienen. Ich mußte fabeln. Ich weiß nicht mehr, was ich empfunden und was ich gedacht? Ich weiß nur noch, daß ich nach Beendigung bes Schauspiels bei Karolinen faß, und bie eifersuch= tigen Bebenflichfeiten biefer neugierigen, ungeftumen Fragerin fo falt zurudwies, als ware Luife Rogée eine mir völlig frembe Person. Es war übrigens ein schauberhafter Abend. Karoline hatte im Theater, in ber Garderobe, hinter ben Ruliffen gewiß manderlei flüchtige Undeutungen, vielleicht fogar aus Schmelta's Munbe vernom= men, die ihr ben Argwohn erweckten, bag Luifens Erscheinen in Breslau eine Wirkung auf mich üben werbe. Gie wagte nicht, sich entschieden auszusprechen und eben beshalb befam ihr Wefen einen lauernben - ich modte fagen: fagenbaftlistigen Ausdruck, der sie wahrlich nicht verschönte und in meinen Hugen vollfommen unausstehlich machte. Je gurudhaltender, verlegener ich mich zeigte, besto bobnischer wurde ibre grinsende Freund= lichkeit; und da ich mich ber Lüge nicht länger gewachsen fühlte, so brach ich plöglich auf, eilte beim, und schrieb ihr alfogleich ein, für ben nächsten Morgen bestimmtes, Absagebriefchen in furgen, lieblosen Werten. Gie foll bei'm Em=

pfange besselben gewüthet haben; — nichts besto weniger war sie bald getröstet und wurde binnen sehr furzer Zeit die Braut eines Tenoristen, als welche sie, einige Jahre später, in Dresten gestorben ist.

Derselbe Bote, ter ben Scheidungsbrief an Karolinen bestellte, hatte auch ein fleines, sehr kleines Epistelchen im Gasthofe zum "goldnen Baum" abzugeben, wo die Königl. Hofschauspie= Ierin Luise Rogée aus Berlin auf ihrer Durch= reise nach Grafenort wohnte. Jenes Epistelchen enthielt nichts, als die in zwei Zeilen gesaste Ansfrage, ob ich einen Besuch machen dürse? Wor=auf ich die mündliche Lintwort empsing: es würde der fremden Mamsell sehr angenehm sein!

Unser Wiedersehen war nicht frei von gegensseitiger Besangenheit und wir blieben in den Schranken eines förmlichen und abgemessenen Bestrazens. Doch gestattete mir Luise, die erst morsgen nach Grasenort abreisen konnte, weil Pferd und Wagen, sie zu holen, eben eintressen sollten, sie zu einer Spaziersahrt für den Nachmittag einzuladen. Schmelka's waren durch Theaterpsichten in Unspruch genommen. Ich weiß nicht, was Schall verhinderte, und zu begleiten? Der dritte

im Wagen war Schall's Freunt, mein Gönner, Dr. Löbell (jest Professor der Historie, an der Universität Bonn.) Wir suhren nach Oswis, diesem beliebten Sommerausenthalte der Breslauer, und wandelten dort unter alten Eichen und auf dem heiligen Berge umher, wo Luise als gute satholische Christin mancherlei Aussorderungen zu frommen Uebungen fand. Löbell ward, wie es sast Jedem geschah, der in ihre Nähe kam, von Luisens unbeschreiblicher Anmuth ergriffen, und trug durch die Heiterseit seiner Unterhaltung viel dazu bei, die verlegene Bangigkeit, in welcher wir Beide, Luise wie ich, uns eigentlich befanden, zu verscheuchen.

Sehr genau weiß ich noch, daß ich viel und lebhaft über eine dramatische Bearbeitung der Jeanne d'Arc von Wegel, die ich ganz fürzlich erst gelesen, sprach, und dieses neue Werf mit dem Schiller'schen nicht immer zum Bortheil des letzteren zu vergleichen suchte; worüber Luise, als ächte Schillerianerin, sich sehr gefränkt fühlte, und wo denn Freund Löbell abermals beschwichtigte und vermittelte. Der ganze schöne Nachmittag brachte mich aber ihr wieder näher, und als wir des Abends vor ihrem Gasthause von ihr Abschied

nahmen, erlaubte sie mir am nächsten Morgen früh um 5 Uhr durch's Thor binaus ihr voranzuge= hen, mit der Hoffnung, daß wir auf der Land= straße, welche nach Grafenort führt, zusammen= treffen wurden.

Bu bieser Morgenwanderung war Dr. Löbell natürlich nicht einzuladen, noch weniger Schall, allein aber wollt' ich sie nicht antreten, weil durch aus nicht abzusehen war, wie lange und wie weit ich würde schreiten müssen, bis der nachfolgende Wagen mich einholte. Ich wendete mich also an meinen Josef, den ich noch spät in der Nacht herausflopste und den ich froh bereit fand, mir diesen Freundschaftsdienst zu leisten, durch welche Bereitwilligseit ich mich eigentlich tief beschämt fühlte, ihn Tages zuvor nicht zu der Oswiger Partie gezogen zu haben.

Neiner, frischer Sommermorgen mit Deinem Jubelsang in ben Lüften, Deinem perlenden Thau, Deiner ftärfenden Rühle! Könnt' ich noch einmal Deines Gleichen erleben! — Wir zogen Sand in Hand einher, von Minute zu Minute fehrten wir den Blick hinter uns: ob der fleine, grüne Wagen schon sichtbar würde? — Erft eine halbe Meile hinter Breslau holte die liebenswürdige

Reisende und ein. Josef ftand vor Staunen reaunaslos und blieb mitten im balbgelungenen Grufe wie erstarrt vor dem Wagen steben. Luife war immer schon, aber wenn sie einen grünen Schleier vorhatte, wie auf ber Reise ftets, und wenn bas blühende Roth ihrer Wangen, bas glübende Kener ihrer Augen burch einen folden leuch= tete, so glaubte man (besonders mit zwanzig 3ab= ren) wirklich gern an eine überirdische Bision. Ch' Josef sich noch erholt batte, faß ich schon ne= ben ihr und ließ meinen armen Freund, während wir glorreich bavon rollten, mitten auf der Chauffee fteben. Die eine Stunde bei ihr im Bagen verband und wieder. Wir schieden mit tausend Plä= nen, und bald in Breslau zu feben, und als ich ben treuen Josef, ber mir bei meiner Rudfehr gutmütbig entgegen fam, ansichtig wurde, fount' ich ihm schon auf hundert Schritt entgegenrufen: Alles in Ordnung, Luise mein.

Er, ber noch keine Ahnung gehabt, daß ich mit Karolinen, und warum und wann ich mit ihr gebrochen, konnte sich anfänglich weder in mich, noch in die Sache finden, doch bei näherer Erwägung der Umstände, hauptsächlich aber bei lebhafter Erinnerung an die verschleierte Erscheis

nung, ging er nach und nach in meine Zustände ein, und billigte vollfommen bie ber Treue zu Ehren begangene Untreue.

Während nun Luise in Grafenort die reine Bergluft athmete, war ich in Breslau's eben nicht reiner Luft — (die Fenster meines Absteigequartiers öffneten sich nach der "Dhlau", dem süssen Flusse!) — thätig, Gastrollen für Luisen vorzubereiten, was denn auch unter Schalls\*) einflußreicher Mitwirfung glücklich gelang, wir konnten ihr die Bersicherung nach Grasenort senzben, daß ihr erstes Auftreten bis zum vierten August festgesetzt sei. Am zweiten schon traf sie mit ihrer Pflegemutter ein. Ich hatte meine Wohnung, nachdem dieselbe möglichst erträglich hergezichtet worden, ihnen eingeräumt, und unterdesein kleines, höchst possierlich über einem Thorwege schwebendes Stübchen, in einem dicht neben

e) Schall schrieb ihr nach Grafenert bas Nesultat seiner Unterhandlungen, im Namen ber Direktion. In seiner oft wundersamen Austrucksweise retete er fie beginnend: Meine Benerirteste! an. Seine Schriftzüge waren klein und oft unsbeutlich. Da hatten fie in Grafenert "Meine Berwirrteste!" gelesen, und kennten sich gar nicht erklären, warum Schall Luisen für "verwirrt" halte?

bem Theater gelegenen, fcmalen Bauschen bezo= gen; an diesen Aufenthalt kann ich nicht benken, obne immer wieder aus vollem Salfe zu lachen: Thure und Kenfter bildeten zwei Wande; die beiben Seitenwände waren fo furg, bag mein Bett mit bem Kuß an die Thur und mit dem Kopfe an's Kenfter ftieß; ein Stuhl, ein fleiner Tisch und ein Roffer hatten neben bem Bette nothdurf= tigen Raum. In biesem Boudoir überraschten mich eines Morgens zwei reisende Virtuosen, die mir Empfeblungsbriefe von Dresben brachten. 3ch ließ sie beide auf bem Bett, aus bem ich ciliast sprang, Play nehmen und machte ihnen im Semde die Honneur's. Und dabei war ich fo glüdlich und zufrieden!

Es vereinigte sich eben Mancherlei, was mich mit Glück erfüllen konnte. Luisens Anwesenheit und Liebe, die Freundlichkeit, mit der ihre Pflegesmutter mich behandelte, das Entzücken, welches die mir Neuwerbundene ringsher verbreitete und in welches Schall am lebhaftesten einstimmte; endslich aber ein neuer Autortriumph, den ich noch obenein in Gegenwart meiner holden Gäste feiern durfte.

Ich hatte unter dem Titel "die Königs=

linde" ein Festsviel für den britten August geschrieben, und dieses kleine Schauspiel fand, theils
burch mancherlei politische Beziehungen, die in
jener Zeit zu wirken vermochten, theils durch die
vortreffliche Darstellung, bei welcher Mosevius,
Schmelka, und das lieblich-ausblühende Talent der
jungen Tochter\*) des Kapellmeister Bieren thätig
waren, einen so lebhakten Beifall, wie er Gelegenheitsstücken dieser Art selten zu Theil wird.
Der kleine Dichterruhm, der kast Tage lang
vorhielt, that mir gerade während Luisens Anwesenheit unendlich wohl.

Sie begann am vierten August ihre Gastrol= len mit bem "Lottchen" in Kogebue's Bersöhnung, und spielte ihr fleines Repertoir: "Amine" — "Bäschen" — "Melitta" — "Lisbeth" — "Su=

<sup>°)</sup> Wilhelmine Bieren, einzige Techter bes Kempesiteurs, betrat am 25. Marz 1819 als Sangerin, und zwar in Beyels bieu's "chaperon rouge" jum Erstenmale bie Breslauer Buhne, gleichen Veruf für Parstellung wie für Gesang an ben Tag legend. Leider ward sie balb nachher burch eine Seirath, welche bas Glück ihres Lebens nicht begründete, ber so glänzend begennenen Laufbahn abwendig gemacht. — Mir übrigens kein Fall vorgetemmen, daß ein erster Debut (und nech bazu ein so schwerziger) ähnlichen Enthusiasmus bervorgebracht hatte, als zener ber Demeiselle Vieren.

fette" - "Rofine" - glüdlich burd; nicht obne genügende Unerkennung, aber vor leeren Banken. Erft bei ihrem letten Auftritt als "Salome" in "Ifflands Reise gur Stadt" hatte wohlthätiger Regen einige Fülle in bie Raffe geschwemmt. Wenn aber auch im Allgemeinen meine bolbselige Gäftin wenig baare Vortheile vom Gaftspiele in Breslau geerndtet, fo hatte fie body fich und ibr Talent sowohl den tonangebenden Theaterfreun= ben, wie auch ben Direktoren empfohlen und gu einem fünftigen Engagement bereits die Aussicht eröffnet. Die Theilnahme für sie war aber da= mals bei ihrem erften Erscheinen burchaus feine allgemeine; ihr Wesen, sich Gebehrden, ihr Spiel viel zu schlicht, einfach und ungefünstelt, ihr Rollenfach ein viel zu bescheibenes, um Aufseb'n zu erregen. Ja, hätten nicht meine jungen Freunde, von Schall fommandirt, ein Freiforps im Parterre gebildet, fo wurd' es um Beifallflatichen und obligaten Bervorruf - (biefer Greuel fing eben an auch im Rorden gebräuchlich zu werden) mandmal schlecht ausgesehen haben. Jenes Rorps wirfte jedoch nicht nur im Theater; auch nach Beendigung ber Borftellungen, "wenn bie Racht mit fußer Rub'" über Breslau bing, wenn auch

ber lette Bierbruder beimgewanft und nur ber Rachtwächter noch lebentig war, zeigten wir uns thatig. Unfere Guitarren im Urme, verfammel= ten wir und bei Edall und gogen bann, Ganger und Nichtfänger, in trauter Mijdung um bie blubenten Stadtwälle, bald in mebritimmigen Befängen verschiedenften Inhalts bie rauschende Dber übertonent, - bald um Julius Rochow ge= lagert, ber lieblichen Stimme biefes unferes Freun= bes und Gefährten laufdent. Gang fpat, wenn feine Epur bes Lebens mehr fich vernehmen ließ, gan; fpat, wenn es eigentlich ichon frub mar, begaben wir und unter Luifens Tenfter und bann fang Rochow für mich. 3a, er fang fo bezau= bernt, bag er größere Wirfung bervorbrachte, als weiland Drpheus. Diefer bat nur Bestien ge= gabmt, unfer Julius aber besiegte fogar bie Racht= wächter. Denn als biefe vom Polizei : Infpefter Priefer - (ich weiß es aus beffen eigenem Munde) - befragt wurden, warum fie bie Gtorung ber nächtlichen Rube bulbeten? erwieberte Einer derfelben: "'s gibt a fu schiene!"

Unfere nächtlichen Sängerzüge, burch Luifens Unwesenheit, und um ihr eine Freude zu machen, zuerst ins Leben gerufen, bauerten auch nach ihrer Abreise noch lange fort. Manche liebe Nacht haben wir auf ben "Bastionen" durchsungen und durchschwärmt, die wieder ausgehende Sonne mit feurigem Gruße empfangend. Ein sich sehr ers gögender und dabei auch uns höchst ergögender Theilnehmer dieser (gewiß durch uns zuerst in Anregung gebrachten) musikalischen Matinsen war ein humoristischer Universitätsfreund, mit Namen Junge, irr' ich nicht, aus Greissenberg gebürztig; dem ich, nächst vieler Lust an seinen tollen Scherzen, auch noch die Lust an manchen shakespear'schen Späßen, — die Lust und das Berständniß derselben verdanse.

Ich will hier wieder einmal etwas bekennen. Solch' ein Wort aus dem innersten Herzen, worsliber viele Leute ihre verehrten Hände über ihrem verehrten Kopfe zusammenschlagen werden.

Junge zitirte häufig einzelne, schlagende Wigund Scherzworte aus Shakespear, brachte diesels ben so treffend und natürlich an, daß ich, von ihrer Wirkung auf unsere Zustände wie elektrisirt, mich veraulaßt fühlte, sie nachzulesen, wo sie mir denn ganz anders vorkamen als früher.

Das ist's aber nicht, was ich befennen wollte; bas wollt' ich nur erzählen; benn bies würde

nur bestätigen, bag mit einundzwanzig Jahren nicht jeder Mensch reif ift, und bag einem jungen Magen gar oft bie berbere Roft in fleinen Biffen vorgeschnitten werben muß, wenn er fie verbauen foll. - Nein, was ich bekennen wollte ift: baß ich noch beute, wo mir Riemand bie Reife ab= sprechen wird (benn ich bin so reif, wie nur ir= gend ein Apfel fein fann, ber brei Monate nach Weibnachten auf Strob liegt), baufig einen Jung e brauchen fonnte, und mir einen folden berbeis wunsche, wenn ich eben im Chafespear auf Scherze ftoge, die mir immer noch feine find, über bie ich aber fehr viele pflichtgetreue Berehrer bes gro= Ben Dichters jauchzen bore. Ich mag mich an= stellen wie ich will, über "bie lustigen Beiber" fann ich nicht lachen; und wenn ich auch nichts bagegen einzuwenden wage, daß bie Musikanten= späße in "Romeo und Julie" mit großer Weis= beit hingestellt sind, wo sie steben, beg' ich boch unabanderlich ben Wunsch, fie möchten ein fleines, fleines Bischen spaßhafter fein. Doch bor' ich nun und feb' ich, wie fo viele Perfonen um mich ber, - 3. B. in einem Kreise bei Tied, - biese und ähnliche Dinge "himmlisch" finden, so ruft es in meinem Innern: "Ift fein Junge ba?" Obschon ich befürchte, daß für Manches dieser Art auch mein alter Freund Junge nicht ausreischen durfte. Denn so weit ich mich erinnere, wußte dieser sehr wohl die Spreu vom Waizen zu sondern.

Noch vor Luisens Rückehr nach Berlin wurde mit ihrer Pflegemutter und Schall in Gemeinschaft eine Lustfahrt nach Obernigk unternommen. Mußeten sich doch die "Pflegemütter" kennen lernen! Mußte doch die meinige mit der vielbesprochenen, seit Grasenort stets von mir gepriesenen Nogée, an der bis dahin der französische Name ihr den meisten Respekt eingeslößt hatte, bekannt werden! Mußten doch die andern Obernigker ihren prüssenden Blick auf sie richten! Mußte doch Luise auf den kleinen Hügeln wandern, die um meine Hütte lagen!

In einem fehr engen Wagen, in ben Schall sich eben nur tadurch flemmen konnte, daß er, ben Schlanken spielend, bei'm Einsteigen seinen Bauch über die Schranken bes Juhrwerks in's Freie hänsen und sich bann plöglich mit einer verrätheris

fden Wendung, burch welche ich natürlich ben Bliden ber Damen für immer entzogen wurde, fallen ließ, rollten wir binaus; ich unter bem doppelten Drude: von Schall's Umfang und von bem trüben Gedanken, welche unerwartete Gele= genbeit zu irgend einem unangenehmen Auftritte meine Mama beute wohl suchen ober finden werde? Alber Diefe Befürchtung - (wollte Gott, Schall's Band ware eben so dimarifd gewesen!) - er= wies fich als nichtig. Meine Pflegemutter war fo liebenswürdig, wie es febr alten Leuten, wenn fie es fein wollen, fast eben fo leicht wird zu er= Scheinen, als regierenden Sauptern; benn beiben pflegt man es schon boch anzurednen, wenn fie mild und freundlich find. Gie behandelte Luifen wie eine Tochter oder Entelin. Schall, ber obnes hin bei ihr in boben Gnaden ftand, weil er eine altmodifche Artigfeit gegen fie foreirte, mußte fie nun gar in befter Laune zu erhalten, und ba un= fer Wein die seinige steigerte, so ging ber beit're Commertag beiter vorüber.

Seltsam war, was bei unserer Anfunft sich ereignete. Die alte Mama hatte sich, wie wir vorfuhren, noch nicht aus ihren Nacht= und Mor= gentleidern herausgefrabbelt, konnte die Damen noch nicht empfangen, und ich führte dieselben also vorläusig in den Garten, in eine schattige Laube. Dort hatte, unserer so frühen Anfunst nicht gewärtig, der Gärtner sein Wesen getrieben, und namentlich eine Reihe junger Myrthenbäume, die er in Töpsen pslegte und die zu üppig emporgeschossen waren, geordnet, beschnitten und gebunden. So lag nun, als ich mit Luisen in die Laube trat, der Tisch voll schöner frischer Myrthenzweige, die sich, wie von selbst, zu einem Kranze verschlingen ließen.

Dieser Kranz wurde, als Angebenken bes Ta= ges, mit nach Breslau genommen.

Sei es nun dieses blühende omen gewesen, welches eine Verbindung zwischen mir und Luisen zu bezeichnen schien; eine Verbindung, welche ohne meinen Uebertritt zum Theater kaum denkbar; sei es Schall's milde, naturstromme Stimmung; sey es die aus Luisens und ihrer Pflegemutter Munde stets wiederkehrende Anpreisung meines in Grasfenort zur vollsten Anschauung gebrachten Schausspielertalentes; kurz und gut, Schall, der eifrigste Gegner meiner Theaterlust, der unerbittliche Besweisler meines Veruses für diese Laufbahn; er, der Rächte, lange Rächte daran gesetzt hatte, mir

III.

mit schonungslosen Entwickelungen meiner Unfäbigkeit Wunsch und Muth zu entziehen! — er
schlug um, willigte ein, sprach seinen Segen und
trat auf die Seite der Damen; dies Alles, während er mit der Bucht seines Leichnams mich sast
erstickte. Ja, auf dieser breistündigen Fahrt von
Obernigk nach Breslau, im bämmernden Halbdunkel des schwülen Sommerabends, wurde mein
Schicksal berathen, besprochen, sestgesetzt. Ich erhielt Schall's Erlaubniß: Schauspieler zu werden.

Daß bei Luisens Pflegemutter im hintergrunde dieses Planes der damit verbundene, und zu versheirathen, sobald ich nur einigermaßen seststünde, bereits lauerte, gab sie sich um so weniger Mühe zu verhehlen, als Luise, mit der ihr eigenthümtischen Offenheit, es geradezu aussprach. Es solgten also diesem wichtigen Abende noch Tage der Berabredung und Besprechung. Bor allen Dingen war es nothwendig, für Luisen in Berlin eine neue Heimath aussindig zu machen. Denn in dem Hause, in welchem sie bis dahin wie ein Kind des Hauses gelebt und mit einem Sohne desselben in Berhältnissen gestanden, die es den Estern und den Kindern ungewiß gemacht hatten, ob er ihr Bruder sein oder ihr Liebhaber werden wolle,

burfte sie jest natürlich nicht bleiben. Mit Bewilligung ihrer mütterlichen Freundin faßte sie
also, den von mir angeregten Entschluß: unmittelbar nach ihrer Ankunft in Berlin sich zu
Wolff's\*) zu begeben und diesen entschieden zu
erklären, daß sie bei ihnen Aufnahme sinden
müsse und ihre Wohnung nicht mehr verlassen
werde. Dann wollte sie (ihres Sieges bei Wolff's
sichon im voraus gewiß), sich wieder in ihre frühere Pension wagen, dort die reine Wahrheit verkünden, ihre Sachen völlig zusammenpacken
und ausziehen.

Daß ein junges, schüchternes Mädchen, auf vierzig Meilen vom Schauplag entfernt, bergleischen Schlachtpläne entwirft und sich bazu muthig

<sup>\*)</sup> Pius Alexander Wolff und seine Frau Amalie standen dem damaligen Generalintendanten der Berliner Hossschauschie seine Mrühl hatte sie aus Weimar nach Berlin gezogen, ihnen volle Gelegenheit gegönnt, sich gegen mancherlei Widersprüche durchzukämpsen und sich die Geltung im Gebiete gestiger Macht zu sichern, die beiden gebührte. Un Luisen hatten er und sie schon immer liebevollen Theil genommen, ihr Talent förbernd; und die Einübung der "Sapspho" von Grillparzer, wo Wolff als Rhamnes, Mad. Wolff als Sappho, Luise als Melitta glänzten, hatte sie einander noch näher gebracht. Darauf gründete sich unser Plan hauptsfächlich.

fühlt, so lange ihr Freund an ihrer Seite sist, ist sehr natürlich. Daß aber dann die Ausfülzung der Idee nicht nachsteht und Alles, bis auf die Minute, pünktlich ins Werk gesest wird, ist in meinen Augen bewundernswürdig. Der erste Brief Luisens, einen Tag nach ihrer Ankunft in Berlin geschrieben, war aus dem Wohnzimmer der Mad. Wolff datirt und meldete mir das glücksliche Gelingen unserer kühnen Entwürfe.

Bon nun an, wie begreiflich, ward Alles, was nicht Vorbereitung auf Schauspielerwerben bief. bei Seite geschoben. Rollen ich reiben und Rollen lernen war bie Parole. Das fonnte nirgend beffer gedeiben als in Dbernigf, wo ben langen Tag über feine gesellige Störung bemmte und wo Josef sogar stets bereit war: "mich zu überhö= ren!" Edall gab Unweisung und lieh fehlende Bücher. - Josef ging bin und ber. - Wir lebten felige Tage. Durch meine Berbindung mit Quifen und burch beren Unwesenheit batt' ich in feinen Augen eine Bedeutung gewonnen, Die ich offenbar früber nicht für ibn gehabt. Es fcmei= delte feiner Citelfeit, ber Bertraute eines Men= fchen zu fein, beffen Geliebte von Jung und Allt fo viel gepriesen wurde. Mir aber, bei bem lei=

ber schon in jungen Jahren Reigung und Abnei= gung für Andere mit dem Gefühl eigenen Wohl= behagens und Unbehagens stieg und fank, mir erschien, während ber hoffnungereichen Stimmung, in die mein bevorstehender Auftritt sammt seinen Borbereitungen mich versette, Alles im rosenfar= benen Lichte; am meisten er, ber lebhaften Theil baran nahm und auf ben Sieg meines Talentes eben so zuversichtlich rechnete, als ich selbst es nur immer habe thun fonnen. Wir hingen an einan= ber wie die Kletten, und wenn ihn die Pflicht nach Breslau rief, wurden lange Briefe gewech= felt. Auch weiß ich noch fehr genau den speziel= Ien Inhalt unserer längsten Gespräche und tau= send fleiner Begebenheiten, die um und zwischen uns vorfielen; ja, ich fonnte einzelne Worte giti= ren, an die fich wieder die lebhaftesten Erinne= rungen fnüpften! — Und boch — so launenhaft ist mein Gedächtniß, so infonsequent! - boch bin ich trog ftundenlangen Sinnens und Grübelns nicht im Stande, mich zu befinnen, wodurch dieses unauflöslich = scheinende Berhältniß und wie es plöglich getrennt worden sein mag? Ich verliere ben Kaden in jenen Tagen, wo wirklich mein erfter Auftritt Statt finden follte, und bin nicht abgeneigt, anzunehmen, daß Freund Josef sich bei Zeiten von mir zurückgezogen, als ihm (durch Andere) kund geworden, ich würde die Erswartungen nicht erfüllen, die wir beide, ich und er, auf meinen ersten Succes gesetzt hatten. Bielsteicht auch hab' ich in der Aufregung, die der wirklichen Entscheidung voranging, mich fälter gegen ihn gezeigt als es in minder selbstsüchtigem Zustande möglich gewesen wäre, und ihn auch erfältet. Wir gingen dann ein Jeder seinen Weg; und der seinige hat ihn zu einem erwünschten und belohnenden Ziele gesührt. Der meinige — nun wir werden ja mit einander betrachten, wohin er mich brachte?

Am 30ten September 1819 trat herr Resierungsrath hein de als bramaturgischer Mitsbireftor bes Breslauer Aftientheaters an die Stelle bes Prof. Rhobe. Ich wurde durch Schall nach Breslau gerusen und durch ihn dem neuen Bühnenführer vorgestellt. Der Lestere wohnte in der Albrechtsstraße, dem Regierungsgebäude gegenüber, in einem drei Stock hohen hause, welches jest meines Wissens ein Gasthof ist. Mühsam erreichsten wir, Schall keuchend, ich zitternd, die hoch gelegene Wohnung, wo und der Gefürchtete —

benn ich legte an den mir Unbefannten ben Maaß= stab, welcher mir für Rhode gegolten - fehr gutig empfing. Raum hatten fie, er und Schall, einige halb an mich gerichtete Worte gewechselt, als jede Beforgniß aus meiner Seele schwand und mein Berg bem neuen Gonner fich öffnete. Mit einem Wohlwollen, wie nur der ältere Bruber seinem jungeren, wenn dieser sich vertraulich bittend an ihn wendet, es gonnen mag, nahm ber Regierungsrath meine Geständniffe entgegen und ebnete mir die Bahn, die ich durch unerwartete Sinderniffe gehemmt zu finden wähnte, mit dem berglichsten Buvorkommen. Schall's Autorität, Die in theatralischen Dingen anzuerkennen jeder Bred= lauer gewohnt war und die hier um so wirksa= mer wurde, weil jeder wußte, daß er sie bis da= bin gegen meine Bunsche gerichtet, mag wohl das Meifte dazu beigetragen haben. Aber Seinke ließ mich dies so wenig fühlen, daß er vielmehr an meiner Perfonlichkeit bas lebhafteste Interesse fund gab und in all' unsere Borschläge einging. Es wurde bemnach beschloffen, daß ich noch im Laufe bieses Jahres - bie genaue Bezeichnung bes Tages blieb späteren Bestimmungen vorbe= balten - als Mortimer in Schillers Maria Stuart auftreten, nächft biefer noch einige anbere Proberollen spielen und nach bem glücklichen Er= folge berselben (an welchem gar nicht gezweifelt werden durfte!) ein formliches Engagement bei'm Breslauer Theater antreten follte. Je leichter und ficherer bies Alles fich feitstellte, besto bedent= licher frieg nun meine Besorgniß, was benn wohl Die Bermandten, Pflegemutter und Bormund an ber Spige, zu bem fühnen Entschlusse fagen und ob sie nicht vielleicht gar gewaltsame Mittel er= greifen wurden, feine Musführung gu verbindern? Das lettere betreffend, meinte ber Regierungs= rath, hatt' es wohl gute Wege, aber im Allge= meinen sei es ibm bod bodit wünschenswerth und muffe natürlich es mir noch mehr fein, mit benen in gutem Einvernehmen zu bleiben, bie mir bienieden bie Nächsten waren. Ja, er fnupfte gewiffermagen bie Erfüllung feiner bereits gege= benen Zusagen an Die Erfüllung biefer Bebin= gung von meiner Seite. Und fo entließ er mich.

Da begann für mich ein neues fremdes Wirsten. Ich mußte, nach D. zurückgefehrt, daran denken und darauf hinarbeiten, meine Pflegemutster nach und nach in die bevorstehenden Ereigsnisse einzuweihen, ohne doch entschieden auszus

fprechen, wie nabe ber Termin bereits gerückt fei, wo fie fich erfüllen follten. Ich benutte gu diesen Borbereitungestunden diejenigen, wo Ba= ron Riedel seine Nachmittagsbesuche bei ibr gu maden pflegte, gof bann bem guten Bormund ein Tröpfchen Alrac mehr als gewöhnlich in sei= nen Kaffee und ließ in Gottes Ramen allerlei verfängliche Redensarten fpielen. Großen Bor= Schub leiftete mir ber ftets vorgeschobene Lebrfat, baß jest ein Königl. Regierungsrath bie Führung bes Breslauer Theaters übernehmen werde, was benn auch auf. mein Auditorium (wir bedachten wohl alle drei nicht, daß Streit, Rhode's Bor= ganger, ja auch icon Regierungsrath gewesen) niemals seine Wirfung verfehlte. Ich fnüpfte baran die seufzende Bemerfung, wie vortheilbaft für einen jungen Mann, ber nun einmal biese Leidenschaft im Bergen trage, doch wohl eine fo bedeutende Epoche sein und wie ein Solcher in= nigst wünschen muffe, eben jest feine Laufbahn beginnen zu dürfen. Die Wirfung, welche meine Bortrage auf Mutter und Onfel hervorbrachten, war eine ganglich verschiedene. Der Lettere ab= nete gar nicht, tag von mir babei bie Rebe sein follte, und ging nur barauf ein, wiederholentlich

ju verfichern, bag er ben Bater bes Brn. Reg. Rath Beinde, einen febr biebern Mann, wohl gefannt babe. Meine Pflegemutter bingegen wußte vom erften Augenblicke wohin ich wollte und ftellte fich in angeborner Echlaubeit, als mar' es ihr nicht aang beutlich; nur um mich ficherer gu ma= den und mich weiter aus meinem Berfted ber= vorzuloden. Go mochten wir und eine Woche lang gegenseitig belauert baben, als fie einmal bes Abends, wo wir nach bem Effen mit einander allein fafen, liftia = lächelnd anbub: wann wirft Du benn tas Erstemal auftreten? - Berr bes himmels, ich bachte unfer fleines haus follte über mir zusammenfturgen. - Ru ja, fubr fie fort, als ich erftarrt schwieg, bie Paftorin bat mir's neulich ichen ergablt, ibr Gobn bat's geschrieben, in Breslau wiffen's alle Menschen, Du bift ja ichon "angeworben!" Und mit biefer Seelenrube erzählte mir biefe Frau, als ein ftabtfundiges, angenommenes Kactum, worauf ich fie langfam vorzubereiten seit langen Tagen bebend und pein= voll mich bestrebte ?? Das war bie Wirfung ei= nes auf andern Wegen bis zu ihr gelangten Werudtes, von bem ich immer angenommen, es werde, wenn es sie übereilt erreiche, sie erschref=

fend töbten? Das war ber Abiden, ben fie ftets gegen bie Erreichung meiner beißesten Wünsche gezeigt? Das ber Widerwillen, ben fie - fast wüthend vor Born — an ben Tag gelegt, wenn ich nur andeutete, wozu ich mich eigentlich beru= fen wähnte? Deshalb hatte sie seit länger als fünf Jahren fein Mittel unversucht gelaffen, meine Plane zu freugen und Alles aufgeboten, offenfun= big und beimlich, ja fogar Lugen und Berleum= bungen, um mich abzuschrecken ?? War benn bie Welt eine andere geworden? hatte sich irgend et= was ereignet, um ihre Unfichten von Geburt, Fa= milie, Ehre, Religion zu andern? - Reinesmeges! Diefelben Grunde, die bis babin mit Recht und mit Unrecht ihre Gewalt über fie ausgeübt, bestanden noch, wie sie bis babin bestanden; sie selbst war nicht etwa in den letteren Jahren gei= stig schwächer oder milber geworden; im Gegen= theil: ihre zunehmende Blindheit batte, wie fie baburch mehr und mehr von ber Außenwelt ab= geleitet und auf ihre eigene Gebankenwelt fon= zentrirt wurde, ihrem Wefen eine gewiffe Scharfe verlieben. - Und bennoch, mag es enträthseln wer fann! - bennoch fant fie fich vollkommen rubig in ben Gedanken, ber vor zwei Jahren

ihre lauteste Wuth zu erregen vermochte; bennoch äußerte sie feine Silbe mehr von den so oft ausgesprochenen Behauptungen, daß ein Komödiant der Hölle verfallen sei und daß kein geschminktes Angesicht den Himmel sehen werde; dennoch war sie jetzt stark genug, mit einem unverkennbaren Humor des Lärmens zu gedenken, den mein Austreten unter den vornehmen Berwandten in Schlessien — näheren wie entsernteren — erregen durste. Ja, sie übernahm es, dem Bormund mit deutsichen Worten die Wahrheit zu verkünden, um welche ich bis dahin herumgegangen war wie die Kabe um den Brei.

Soll ich meine aufrichtige Meinung bekennen über diesen unerklärlichen Wechsel der Gesinnung und Ansicht? Ich könnte höchst poetisch und zum Behagen mancher Leserin behaupten, die alte wunderliche Frau sei durch Luisens Anmuth und siegreiche Guld, die denn auch auf ihr ziemlich vershärtetes Gemüth wirken müssen, umgewandelt und von der Ahnung berührt worden, wo solche Enzgel heimisch sind, könne nicht die Hölle sein?? Aber ich würde lügen, würde mich zieren, wenn ich in diesem Zauber die Lösung suchen wollte. Vielmehr war es der Neberdruß, den meine Alte

am Landleben fand und ber fie wunschen, aber glübend wünschen lick, bisweilen wieder in Breslau zu fein, wo ihr ftatt gehn bis zwölf Perfonen zum Umgang nach ihrer Meinung bie Wahl unter siebenzig Tausenden geboten war. Rach Breslau gurud! bieg ihre Lofung, obgleich ihr in Oberniaf die schonendste Geduld, die ehrenhaf= tefte Aufmertsamkeit zu Theil ward und nament= lich bas Saus bes alten Juftigrath Gife, wo man fie stets liebevoll empfing, ftündlich offen stand. So lange ich zwischen Stadt und Land schwebte, wie ein Hal aus den Schoten in's Waffer und aus bem Waffer in die Schoten ziebend, hatte fie nicht gewagt sich auszusprechen. Jest glaubte fie's zu dürfen und die erfte Bedingung, die fie an mein Schauspielerwerden fnupfte, war - ein fogenanntes "Absteigequartier" in Breslau, wo fie mehrere Wintermonate zubringen und welches fie auch im Commer nach Belieben mit Dbernigt vertauschen wolle!

Wie unangenehm es mir auch sein mochte, ich konnte nach dem großen, allergrößesten Zugesständnisse, welches mir gemacht worden war, bies verhältnißmäßig kleine doch nicht verweigern.

Berschweigen barf ich nicht, bag bies uner=

wartete Eingeben in meine Absichten von einer Seite ber, wo ich es wohl am Wenigsten batte erwarten burfen, mich unangenehm berührte, fo wünschenswerth, so erfreulich es mir immer sein mußte. Geit langen Jahren, wo meine lebhafte Einbildungsfraft mich mir felbft fo ungablig oft als Echauspieler bargestellt batte, war ich gewohnt, an berlei lachende Bilter immer ein Racht = und Schattenftud zu fnupfen, in welchem, von bem Schimmer ber Abendlampe matt beleuchtet, von ben Wällen ihrer Gebetbücher und Abendpostillen umgeben, meine alte Pflegemutter ihr graues Saar raufte und bem verlornen Cobne einen furchtba= ren Aluch nachschrie. Dieses buftre Bild, biefe Bision hatte mid wirklich gurudgehalten, in bie weite Welt zu rennen; boch aber war es mit meinen Theaterträumen innigft verflochten und es fehlte mir jest gar febr, wo Alles fo verftanbig= profaifd fid wendete und ordnete, bag Mutter= den mich angelegentlichst befragte: wie viel Ge= balt mir mein Engagement wohl einbringen werbe? In biefem profaischen Auslaufen einer so poetischreichen, von taufend Gefahren gesteigerten Echein= eriftenz, mag es wohl auch feinen Grund gehabt baben, bag bie Bubne mir immer freudloser gu

werden schien, je näher Tag um Tag mich ihr brachten. Ja, wie nun der liebe schöne Berbst mit feinen bunten Blättern, feinen Morgennebeln, fliegenden Spinngeweben und seinem Bogelfang mich in ben weiten Wald rief, da wollt' es mir, bem ruftig Wandernden, manchmal faum in ben Sinn, bag ich nächstens vor ber Ronigin Elifa= beth steben, vor der Königin Maria rasen und mir zulett ben Dold in ben Busen stoßen muffe; obschon ich diese Rolle, nächst ihr noch ungählige andere, fo fest inne batte, wie mein Baterunfer. Bielmehr meinte ich, bas habe noch lange Zeit, und hätte der Spätherbst weilen wollen und dur= fen, so wurd' ich gar nichts bagegen gehabt ba= ben, mich wer weiß wie lange noch in seinen Lüften und Düften zu ergeben und meine Debuts, nach benen ich schon seit der Kindheit geschmach= tet, Jahre lang binausgeschoben zu wiffen. Rur wenn es mir einfiel, mich auf meinen meilenlan= gen Wald-Irrläufen einzelner Stellen eingelernter Rollen zu erinnern, diese prüfend berzusagen und mich babei in's Runftfeuer zu brüllen, baf bie Tannen fauseten, bann fam es wohl wieder über mich und ich war mit Leib und Seele bei ber Sache. Einmal spielt' ich zwischen ben Grenzen

ber Dörfer Leipe, Riemberg und Dbernigf, im tiefsten Walte, ben gangen Mortimer burch, und warf mich bei ben Schlugworten:

"Maria, Beil'ge bitt' für mich, Und nimm mich zu Dir in Dein himmlifch Leben!"

so angelegentlich auf Gottes von Baumwurzeln durchwachsenen Erdboden bin, daß ich beinah unsfähig geworden wäre, wieder aufzustehen. Wester durch diese noch ähnliche Unterbrechungen wurde übrigens der Bogelfang gestört, und ich bewährte mich auch in diesem herbste als ein vom Schicksal bevorzugter henker der gesiederten Bassallen.

Je näher das Ende des Tftober heranrückte, besto bedenklicher und absichtlicher wurde das Schweigen sämmtlicher Obernigker, Schaubert und meinen Bormund nicht ausgeschlossen. Daß mein Auftritt mittlerweile für die ersten Tage des Nosvember sestgesetzt worden war, konnte ihnen um so weniger ein Geheimniß gebtieben sein, als die alte Geheimeräthin bereits ausgesprochen hatte, sie werde noch vor Ablauf des Ttrober ihr Winsterquartier in Breslan beziehen und dann während des Winters sich wehl eben so wenig auf dem Lande blicken lassen, als ich, den "sein Ense

gagement" in der Stadt fest halte. Niemand sprach das Wort "Theater" auß; aller Blicke hafteten forschend auf mir und der alten Arnold, doch da sie letztere zufrieden und mit mir einverstanden sahen, so fragten sie auch weiter nicht, wie das zusammenhänge und waren auf ächt Obersnigter Art lustig und guter Dinge, so oft als es sich thun ließ, voll süßen Weines. Schaubert allein war ernst und gemessen, und wenn auch nicht gerade kalt, doch anders als sonst mit mir. Auf ihn machte unbedenklich mein Vorhaben den unsangenehmsten Eindruck. Aber auch er ging mit keiner Silbe in die Sache ein und ich hütete mich wohl, dazu nur die entfernteste Veranlassung zu geben.

Das Lettemal, wo wir vor meiner und der Mutter Abreise Alle beisammen waren, an einem stalten doch schönen Spätherbsttage, wurde der Hedwigsteich gesischt. Ich half, wie stets, wenn ich dabei zugegen, Fische sondern und zählen, und unterzog mich dieser allerdings beschwerlichen Arsteit mit herkömmlichem Eifer. Bon Wasser überschwemmt und durchnäßt, von Schlamm besprügt, tand ich hinter dem großen Tisch, auf den man die Körbe, worin die Fische aus dem Teich hers III.

auf gebracht werben, auszuschütten pflegt, einer neuen Ladung barrend, als Pava Schaubert, ber eben zum Frühftud einlud, mir mit einem vollen Glafe gegenüberftand, ein zweites mir anbietend. 3ch nabm und wollte forglos und unbefangen mit ibm anstoßen, er aber suchte bies, ich weiß nicht burch welche Wendung, zu verhindern und ließ mich fteben. Es ging mir in biefem Augen= blide wie ein Schnitt ber Gebante burchs Berg, bag er mir gurne, weil ich Schauspieler wurde! Und biefer Gindrud meiner neuen Lebensrichtung auf einen Mann, welcher bisber unter allen 11m= ftanten und auf jede Beife mein Gonner, Befcuger und Bertheibiger batte fein wollen, ftimmte meine boben Tone gar febr berab. 3ch fab in jenem Ausweichen bei'm bargebotenen Gläferflange ein bufteres Vorzeichen beffen, was ich von Un= bern zu erwarten batte, bie mir bis babin im= mer freundlich gewesen. Gine bange Wehmuth bemächtigte sich meiner.

Ich weiß selbst nicht mehr, wie und wann ich von Obernigt fort kam? Es muß aber sehr bald nach bem erwähnten Teichfischen geschehen sein, weil ich ein ganzes Faß voll kleiner Goldssichten mit nach Breslau brachte, bie ich bann,

nachdem ich die wildplätschernden Tage, und Nächte in meinem (ihnen zu Ehren ungeheizten) Zimmer beherbergt, mit großer Freigebigkeit an alle mir befreundeten Familien vertheilte; gleichsam als Visiten= und Empsehlungskarten des nächstens zu erwartenden Debütanten.

Auch eine neue Wohnung bezog ich in Bred= lau. Der Hauptgrund, warum ich bie bisberige verließ, war ein eben so unangenehmer als to= mischer. Es mangelte berselben ganglich an ei= nem Zufluchtsort, gleich jenem, burch beffen Er= wähnung ich, wie mein Berleger mich versichert, im erften Bande fo viele Lefer verlegt habe. 3ch will deshalb hier nur flüchtig darüber hinwegglei= ten, obwohl mit schwerem Berzen, weil einer ge= treuen Schilderung all' meiner dahin einschla= genden Leiden reiche Erndte blüben fonnte: vom ersten Tage meines Einzugs an, wo die Wirthin, ein altes, bides, unfauberes Judenweib mich freundschaftlich einlub, den Ibron zu bestei= gen, der zwischen ihrem Rochheerd und dem La= ger ihres Dienstmädchens aufgeschlagen pranate. bis zum letten Tage, an welchem ich endlich aus= und abzog; - nur fo viel fei mir gestattet zu bemerken, daß ich, so oft und so lange ich von Dbernigk aus in Breslau mich aushielt, täglich von jener meiner Wohnung bis in's Universitäts= gebäude wanderte — auch wenn kein Kollegium mich anzog — um dort im Schuße der hohen Biadrina zu sinden, was ich in meiner Behaussung außerhalb der Küche, wohin es mir doch nicht zu passen schien, vergebens gesucht hätte. Der Weg von der "grünen Baumbrücke" bis zur Königl. Universität, als regelmäßig=gewünschter Morgenweg zwischen der ersten und resp. zweiten Tasse Kassee lohnt schon die Mühe. Schall war mehrsach Willens, eine Brochüre darüber zu schreiben.

Eine so zynische Burschistostät hätte sich aber für den Darsteller des Mortimer nicht mehr geziemt. Dieser mußte darauf denken, anständig zu wohnen und war nicht wenig froh, eine dem Theater unmittelbar gegenüberliegende, mit allen Bequemlichkeiten versehene Wohnung im Hause des Töpfermeisters und Stadtrath Höhnisch zu sinden; ein braver, redlicher Bürgersmann, dieser Stadtrath! Ich war mit ihm bekannt geworzden, wie er mir und den Obernigser Freunden vortreffliche, dauerhafte Desen aus seiner Fabrik geliesert hatte. Er nahm mich gern auf und

richtete mir die fleine Wohnung behaglich ein; aber daß ich "unter die Komödianten gehen wolle", dazu schüttelte er doch sehr zweiselnd und tadelnd den Kopf. Den alten Schlesischen Bürgersitten getreu, hatte er mich, als er für meine Billa Desen setze oder segen lies, niemals anders genannt als "gnädiger Herr!" Daß ein solcher nun seinen Gesellen, wenn sie, wie er sich ausdrückte, "Sonntags auf den Gänsestall gingen, Spas vormachen helsen solle," das wollte ihm nicht gefalsen. — Und was werden denn Ihre vielen Berwandten sprechen? fügt' er bedenklich fragend hinzu. —

Ich kann es bem Andenken meines armen alten Schall nicht ersparen, ich muß es unverholen aussprechen: er hatte einen sehr dummen Streich gemacht, als er mich den dümmsten begehen ließ; als er mir erlaubte, in unserer Baterstadt aufzutreten. Der nächste Zweck dabei war, wie ich seiner herzlichen Neigung für mich gern nachrühmen mag, gewiß der, mich unter seiner Leitung nachhelsend fortschreiten zu sehen. Wie wenig er für die Erfüllung dieses Zweckes gesthan und warum er seinem Charafter und den Berhältnissen zu Folge auch wirklich nicht mehr

bafür thun konnte, bas läßt sich, ohne allzuweits läuftig zu werben, hier nicht auseinandersegen. Hätt' er aber auch recht viel für meine künstlerissiche Bilbung zu thun vermocht, bieser Bortheil wäre von allen barum und baran hängenden Nachtheilen bennoch überboten worden.

Die gange Stadt fannte mich, wie ich fie. Und als was fannte fie mich? Als einen langen, blaffen, burch bie Stragen Schlenfernben Jungling, ber unendlich viel Dummheiten begangen, nichts Tüchtiges geleistet, sein vorlautes Maul immer feck gebraucht und sich gar viele Keinde gemacht hatte. So fannte mich bie Stadt und ich bin fest überzeugt, Niemand in ber Stadt glaubte, baß ich entschiedenes Talent für bie Darftellung befäße. Ich war schon vor meinem Probeauftritt gerichtet. Die vornehme Welt war erbittert und offen gefagt, fie batte ein Recht, erbittert gu fein - bag ich mir nicht einen andern Namen gab, als ich entichloffen war, mich auf bie Thea= teraffichen fegen zu laffen. Früber ichon, in abn= lichen Fällen, hatten terlei Umtaufungen, freilich bei Fremden, bie in Breslau wenig befannt ma= ren, Statt gefunden. Bei mir war' es andrerfeits eine Lächerlichfeit gewesen, weil boch Jeter=

mann wußte, wer ich war. Die Abelichen aber hielten, daß ich es nicht thun wollte, für eine Frechbeit. Damals war es fast unerhört, bas Wörtlein "von" auf dem Komödienzettel \*) zu erbliden. Schred und Abiden verbreiteten fich febr balb von Breslau burch's Schlefifche Land: wo nur ein Schatten von Verwandschaft mit un= fern Berwandschaften entdedt werden mochte, bebte man bem Tage entgegen, ber bie fast unglaub= liche Kunde mahr machen würde. Aber nicht nur ber Abel, auch die Raufmannschaft, ber Bürger= stand waren gegen mich, und - spashaft genug - wenn gleich aus gang verschiedenem Gesichts= punfte, bod angeregt burch ben nämlichen Beweggrund. Jene verachteten mich, daß ich ben fchle= fischen Abel auf dem Theater entweihen würde, tiese baften mich, weil ich so unglücklich war, von Abel zu fein. Man muß ben Schlefischen,

<sup>\*)</sup> Jest ist bas anbers. Ich habe neulich bie Affiche einer umherziehenden Truppe in Schlessen gesehen, wo zwei Drittheil des Personales der Aristofratie angehörig, bezeichnet wurden. Diese höchst vornehme Geschschaft wechselte in ihnen Darstellungen, mit benen eines eben anwesenden Alfsentheaters — was gewiß zu allerlei tieffinnigen Betrachtungen Anlaß geben konnte.

ben Breslauischen Kastengeist jener Tage - benn ich bin fest überzeugt, beut zu Tage ift Alles anders - gefannt haben! Wer vor funf und zwanzig Jahren in Landed ober Warmbrunn als Brunnengaft lebte, wird mich verfteben. Weit entfernt davon bin ich, ben Abel allein angufla= gen. Der reiche Breslauer Kaufmann benabm fich gegen ben Bürger, ben geringeren Beamteten, ben Rünftler, ben Gelehrten wahrlich nicht beffer. Der gange Zuftand war, gelinde gu fas gen, ein abscheulicher. Junge Leute ber Gegenwart werden vielleicht Mühe haben, zu begreifen, was ich meine? Manche unter ibnen, ber crème angeboria, werden wohl gar mit frommem Seuf= ger ausrufen: ift es bentbar, bag uns bie gol= bene Zeit fo nabe lag und bennoch ichon ent= schwunden ift? Ja, meine schönen, eleganten, vor= nehmen und ftolgen Berren, Gie burfen nicht vergeffen, bag eben in jenen Jahren burch bie "Schlesische Mauer" (es war allerbings fo etwas von dinefifder Mauer babei) eine große Breiche geschoffen wurde, um ben Schnellpoften bes Grn. von Ragler, Diesen gewaltigen Borboten ber Gi= fenbahnen, freien Durchzug zu verschaffen! Geit=

tem hat sich Bieles geändert. Doch biese Bestrachtungen liegen außer meinem Bereich.

Was mich betrifft, so batt' ich - mit Aus= nahme ber Studenten, zu benen ich noch so halb und halb geborte - wie gefagt, die gange Stadt gegen mich, und in fofern diefelbe von mir wußte, bie aanze Proving. Es ergingen auch warnende und brobende Briefe an mid, verschiedener Form, fämmtlich gleichen Inhalts, anonym und unter= zeichnet. Unter ben lettern zeichnete fich einer, von einer Schwester meiner Großmutter mutter= licher Seite herrührend, besonders aus, und ich fann versichern, daß ich neben so vielen, durch meine Nachlässigfeit verloren gegangenen Sand= schriften, diesen Brief und meine Beantwortung deffelben, vorzugsweise schmerzlich entbehre. Jene Dame (ich kannte fie nicht perfonlich) war, bevor fie fich in einer fleinen Stadt Schlesiens gleich= fam zur Rube fette, im Berfehr ber großen Welt und im Umgang bober und allerbochster Verfo= nen beimisch gewesen, mit Letteren benn auch in fteter Berbindung geblieben. Gie foll ftolz, fchroff, ja bisweilen bart, nicht minder aber auch mit vielen edlen Eigenschaften geziert gewesen sein. Das Schreiben, welches sie an mich erließ, war für ihren Charafter böchit bezeichnend und würde, hätt' ich es bewahrt, auch als treffendes Bild ibrer Zeit, ter Zeit, tie ichon bamals binter uns lag, gewiß jedem Lefer merkwürdig und lebrreich fein. Es lag eine gewiffe Majestät bes Bornes, eine Wurde bes Sochmutbes barin, bie mir in reiferen Jahren Uchtung abgezwungen baben mußte. Bon einem leidenschaftlichen, unerfahrnen Bur= ichen meiner Gattung mar tenn freilich jene Db= jeftivität ber Auschauung nicht zu erwarten. 3ch erwiederte ibr im Tone eines bummen Jungen. Gern möcht' ich - weil es für meinen bamali= gen Seelenzustand bodit bezeichnend mare - we= niaftens bies mein Untwortschreiben bier mittbei= len; ich habe mir auch Mübe geben wollen es aus bem fdriftliden Nadlaffe ber langft Ber= ftorbenen an mich zu bringen; leiter jedech bat sich ergeben, baß es sammt vielem antern ihrer Papiere bei einer großen Teuersbrunft, welche ib= ren Wobnort beimgesucht, verbrannt ift.

Bon allen Seiten traten meinem Entschlusse Wichterspruch, Besorgniß, Tabel entgegen. Auch Schall mußte vielfache Unfechtungen erleiben. Noch wär' es an ber Zeit gewesen, umzukehren; noch hätte können bas einzige Auskunftsmittel,

welches und zu Gebote ftanb, ergriffen werben: Entfernung! Mit einer fleinen Summe verfeben, follt' ich in die Ferne gieben, weit, weit von der Beimath; als ein Berr Schulg, Fifcher ober Ber= ner bei irgend einer Bubne mein Unterfommen suchen und von Protestion wie von Difgunft gleich unberührt, mich, auf mich selbst gestellt, langfam forbern! Das fiel und nicht ein; und wenn es mir einfiel, fo fam ich bei Schall nicht bamit auf. Diefer, feitdem er burch Luisen und beren Pflegemutter einmal auf den Gedanken ge= rathen war, ich fei ein entschiedenes Talent, ließ nicht mehr davon ab und erwartete, in wohlmei= nendster Berblendung, von meinem ersten Auftritt einen vollständigen Sieg über jede Gegnerschaft. Er übertrieb fich in diesen seinen Soffnungen wie er, bis furz vorber, die Zweifel an meinem et= maigen Talent übertrieben batte. Mir entging Beibes nicht - aber ich ließ es geben. Mein Leichtsinn war frevelhaft.

Noch ein Ereigniß trug bazu bei, Schall in feinem momentanen Enthusiasmus anzuspannen und ihm völlig die Besonnenheit zu rauben. Es war dies die Ankunft ber Catalani. Sage man, was man wolle, eine ähnliche Celebrität

hat es ja doch in Europa sonst nicht gegeben. Die Sängerin der Monarchen rührte auch Bres- lau in seinen innersten Tiefen auf und seitdem Mr. Valabregue einen Empfehlungsbrief bei Schall abgegeben und dieser bei Mad. Angelique Gegenbesuch abgestattet, waren ich und mein De-büt für ihn in den Hintergrund getreten, nichts destoweniger von dem Abglanz umstrahlt, den der Umgang mit ihr auf ihn und Alles warf, was ihm nahe stand. Seine Wonne war zu groß, als daß er am Gelingen meines Debüts hätte zweiseln können.

Um 30ten Oftober gab Angelika Catalani ihr erstes Conzert in Breslau. Die Eintrittskarten zur "großen Aula" wurden für den sehr bescheistenen Preis von 3 Thirn. in der Buchhandlung des Hrn. W. G. Korn verkauft und ich pries mich wohl sehr glücklich, als ich aus den Hänsten des jungen Herrn Korn ein solches Himmelszeichen empfing mit den Worten: Eines ist noch für Sie da.

Bor diesem Ronzert, bessen Schilderung mir, hoff' ich, erlassen sein wird, begab sich ein Aufetritt, ber in all' seiner Unbedeutenheit, für mich und meine zufünftige Stellung boch von der höch-

ften Wichtigkeit wurde und ben ich beshalb um= ftändlicher barstellen muß. Ich weiß nicht, was mich abgehalten batte, bei Zeiten in ben frub-geöff= neten Saal zu geben; als ich eintrat, waren bie weiten, iconen Raume fast bis gur Thure ange= füllt. Auf ber für bas Orchefter bestimmten Tri= bune hatte fich Alles versammelt, was durch Stand, Amt und Geburt zu bem Bornebmiten geborte. Es fonnte fein Apfel gur Erde. 3ch ergöste mich an bem Wogen ber um mich ber ftebenben Menge, an bem Berbruß ber armen festgerammten Frauen, und half burch allerlei muthwillige Bewegungen die unwillfommene Bewegung vermehren. Plog= lich vernehm' ich hinter mir flagende Tone, schaue mid um und erblide brei Damen, die Grafin B. geborene S. mit ihren beiden Tochtern. Die Mutter war eine stolze Frau, an die ich mich, ob= gleich früher oft in ihrer Nähe, niemals recht gewagt hatte. Die Töchter, hauptsächlich eine berselben, Luise, war ein fanftes, gutes acht schle= fifches Gemüth, und batte meiner alten Pflege= mutter, als biese ichon längst aus ber eigentlich vornehmen Welt gefchieden, fortbauernde Unbang= lichfeit, mir ftete Guld und Freundlichfeit bewahrt. Diese brei verlaffenen Frauen im Gedränge fe=

ben und ben Plan zu ihrer Rettung faffen, war Eines bei mir. Augenblicklich wend' ich mich gut ibnen und biete meine Dienste an. Ihre Berle= genheit ift febr groß. Offenbar fampft ber Munich, auf einen befferen Plas zu gelangen, in ihnen mit bem allerdings furchtbaren Gebanken, fich noch in Gefpräche mit einem Menschen einzulaffen, ber nächste Woche als Schauspieler erscheinen wirb, und ber bennoch magen fonnte, ein Wort wie "Tante" fallen zu laffen? In berlei Dingen bin ich niemals blind gewesen und habe für jete Re= gung biefer Urt febr feine Rublborner und einen fichern Taft. 3ch büte mich also wohl mit ber "Tante" vorzuruden, sondern fage nur, so artig als möglich: wenn gnädige Gräfin fich mir an= vertrauen und fich noch einmal über bie Etraffe bemüben wollten, fo murte ich tie Ehre haben, Gie burch bie, an bie Unla ftoffenben Gemacher gu leiten, und Gie wurden bann von ber andern Seite auf's Ordjefter gelangen ?? -

Tiefes Schweigen. Gegenseitiges Anblicken ber brei Damen untereinander. Salbes Wegwens ben ber Mutter. — Neue Stöße ber Bors und Zurudbrängenden.

3ch fabre fort: Gerate bort, mo fich jest bie

Thure öffnet. Und neben des Prinzen Biron von Kurland Durchlaucht sind noch Stühle leer; da, wo der Heir Weihbischof sigt. —

Ich weiß nicht — fagt tie Gräfin — und blickt sehnsüchtig nach den bezeichneten Plägen. — Wenn nun aber "Better Karl" so gut sein will, hebt Komtesse "Luisel" an.

Und dies giebt ben Ausschlag. Ich reiche meiner Gräfin ben Urm, schlage mich mit ibr burchs Gedränge, die Töchter hängen fich an die Enveloppe ber Mutter, wir gewinnen lebend ben Ausgang, ich entringe bem einen Livréediener ber Catalani brei Billets für meine Damen (bie ber Schlingel sich lange berzugeben weigert, weil er behauptet, er werde sie auch ohne Zeichen wieder= erkennen), vor bem Portifus find ich meinen Freund, ben Polizei-Inspettor Prieser, dieser brei= tet seine Kittiche über und und leitet uns burch bas Gebränge ber Kutschen bis zu bem andern Aufgange; bort empfiehlt er ben aufgestellten Beam= teten ben Ramen ber Gräfin, wir bringen immer weiter vor, und eh' fie fich's verseben, steben Töchter und Mutter im Rreise ebenburtiger Ber= ren und Damen, von Kerzen und Sternen ange= ftrablt. - "Schönften Dant", ruft mir Komteg "Luifel" nach, bie Thure Schlieft fich vor mir, ich begebe mich wieder in's Gedränge und fage mir, während bes gewaltigen Applauses, ben Un= gelifa erregt und ben ich redlich fordern belfe: beute bist du zum Lettenmale "Publifum!" 3ch würde bie Unwahrbeit behaupten, wenn ich fagen wollte, bag bas Benehmen ber Grafin für ben Augenblick ben geringften Gintruck auf mich ge= macht batte. Bete andere Empfindung, ober Em= pfindlichteit verschwand vor bem Entbusiasmus, in welchen die Erscheinung und ber Wesang ber Ca= talani mich versetzte. Doch nein, eine Empfin= bung, eine bange Abnung burdgudte mich bis= weilen mitten im lautesten Beifallsgebrüll, sie ent= fprang aus bem Getanten: Binnen feche Tagen wirft bu por einer folden lärmenben Maffe fte= ben, und von den roben Husbruchen ibrer Gunft ober Ungunft wird bein Edickfal abbangen? Diefe Bangigfeit murbe fast jum Edmerg, als bie Gan= gerin im zweiten Theile bie große Arie von Mo= gart fang, bie ich im Gigaro fo oft gebort, und bie mich alfo bem Rongertsaale gleichsam entrückte und auf's Theater verfeste. Es war ein mun= berlicher Abent, - ich möcht' ibn aber nicht noch einmal burchleben!

Um nächsten Morgen, als ich ihn mit all' fei= nen Entzückungen noch einmal an mir vorüber= gieben ließ, ging mir auch ein Licht auf über bas, was mir mit ber Gräfin widerfahren. Ich er= grimmte zuerst gegen mich selbst und meine mich bemüthigende Zuvorkommenheit. Dann aber fragt' ich mich, ob ich benn etwas Anderes zu erwarten bätte? Db ich auf ähnliche Dinge und noch viel Schlimmere nicht gefaßt sein mußte? Db man mir benn überhaupt etwas verweigern könne, mas ich nicht fuch en wolle? Und ob es nicht einzig und allein von mir abhinge, mich vor icder Zu= rücksebung ficher zu stellen, sobald ich nur mit Konsequenz vermiede, die Möglichkeit berbeizufüh= ren? Ich nahm mir vor, mit bescheidenem Stolze jeder Begegnung biefer Art auszuweichen, und mich Befannten und Kreunden aus früherer Zeit. fogar jungeren Genoffen nur bann zu nähern, wenn ihr zuvorkommendes Benehmen mir unzwei= beutig zeigen würde, daß sie es wünschen. Lei= ber hab' ich viele gute Vorsätze, wie ich sie in ber 3bee faßte, im Leben nicht gehalten. Diesem aber, Gott sei Dank, bin ich treu geblieben, ich habe mich nie und nimmer weder auf = noch vor= gedrängt, und wenn ich mir, was biefen Punft III. 11

anlangt, einen Borwurf zu machen habe, so könnte nur der es sein, daß ich zu spröde, zu rückhalztend, zu entsagend gewesen bin und Manchen, der es wirklich gut mit mir meinte, in meinem stepztischen Armuthsstolze durch Kälte und undankbares Ausweichen verletzt habe. Doch immer besser in dieser Richtung zu viel zu thun, als in der entgegengesetzen.

Webe bem Unseligen, bem es erst fühlbar gemacht werden muß, daß er in ber Gesellschaft einen Plag erstrebt, ben die Gesellschaft ihm zu verweigern geneigt ist.

Um 5. November follt' ich bebütiren. Mein Gönner, ber Regierungs-Nath, hatte auf Schall's Borschlag veranlaßt, daß einige Tage vor ber wirklichen Theaterprobe eine Nachmittagsprobe, privatim, nur vor einem kleinen Kreise wohlmeinender und berathender Freunde und Freundinnen vor sich gehen sollte, wo ich einige Scenen burchspielte, hauptsächlich um die hörer prüsen zu lassen, ob ich deutlich und verständlich reden würde? Das lief benn ganz erträglich ab, bis

auf ben Auftritt im vierten Afte, wo Mortimer von Maria's leiblicher Schönbeit und ihren Er= benreizen besiegt, einigemale vergeffen zu wollen fceint, bag er ein ibealiftischer Schwarmer ift. Diese Ausbrüche wilber Sinnlichfeit mußten mir mißlingen. Nicht etwa weil meine Maria, Die ich bei ben häufig vorangegangenen Zimmerproben im schmutigsten Regligee fennen gelernt, nicht im Stande war, mich irgend zu begeiftern, fondern einfach beshalb, weil die nur einigermaßen er= trägliche Darftellung jener Scene ichon eine bochft schwierige Aufgabe für einen vollendet routinirten Schauspieler bleibt, und weil fie fur einen Un= fänger nicht etwa noch schwieriger, nein, weil sie ibm schlechthin unmöglich ift. Wo muß boch Schall feine Beurtheilungsfraft gelaffen baben? War sie gang im Entzücken für bie Catalani un= tergegangen?

An allerlei Bemerfungen über mein Spiel fehlt' es nicht, weder in den Privatproben, noch in den wirklichen Theaterrepetionen; weder von Freunden außer der Bühne, noch von Schauspiestern. Aber ich wüßte nicht, daß mir etwas Praftisches zugekommen wäre, was ich hätte in mich aufnehmen und benügen können!? Auch aus

Schall's Munte nicht. Es waren eben allgemeine, sich zum Theil untereinander widersprechende Besmerkungen, die eigentlich darauf hinausliesen, daß ich, um ihnen zu genügen, ein anderer Mensch hätte werden, eine andere Persönlichkeit hätte anslegen mussen?

Ach, und laufen nicht leider bie meisten Theaterfritifen barauf hinaus?

Und ber große Tag erschien. Ich fab ben Bettel fleben, ber meinen Ramen trug. Ich ging bei'm Berfaufsbureau vorüber und vernahm, baß fcon feit gestern feine loge mehr zu haben war. Ich fam auf tie Sauptprobe und fühlte mich vollfommen ficher. 3ch blidte Rachmittag vor brei Uhr aus meinem Tenfter auf bie Gaffe, und fah bie Menge, bie fich vor ber noch uneröffneten Eingangepforte brangte und fließ. Dich über= fam fo etwas von ben Empfindungen berjenigen, benen die Benkersknechte Babn zu machen genö= thigt find burch Saufen von Zuschauern, welche fich eben auch ihrethalben versammelt baben. Ja. je naber bie Stunde rudte, besto binrichtungs= artiger wurde mir um's Berg. hoffnung, Freude, Ungebuld, Gelbstvertrauen und Muth entschwan= ten eins um's andere und als ich endlich ben

Weg nach ber Garberobe antrat, hätte mir ber Beichtwater an meiner Seite gar nicht übel gethan.

Der Garberobengehülfe Müller, bei selbe, der jest als wirklicher Garderobier in Breslau angestellt ift, half mich aus einem magern, spießigen Jüngling, in einen wohlproportionirten, mit Sammt ausstaffirten Mortimer verwandeln. Als mein blasses, langes Gesicht durch ein sauber aufgeslegtes Schnausbärtchen abgetheilt, und der Raum zwischen Backensnochen und Augen mit frischem Noth hervorgehoben war, sah ich, wie aus den Händen eines Zauberers hervorgegangen, so völslig anders aus, daß alle Schauspieler in der Garederobe ihre beifällige Theilnahme laut werden ließen, und als ich mich vor den Spiegel stellte, gesiel ich mir selbst.

Ueber mein Spiel weiß ich wenig zu fagen. Wie ich es mir in's Gedächtniß zurückzurusen versmag, ist es eben bas eines steifen, ungelenken Unsfängers gewesen, ber einmal die rechte, einmal die linke Hand erhebt, einen Schritt vorwärts, einen Schritt zurück macht, und mit völlig unaussgebildetem, zedes kesten Grundtones ermangelndem Organe seine sicher auswendig gelernte Rolle nicht ohne Feuer, doch aber ohne geistiges Leben hers

fagt. Ich empfand fogar in mir felbft, wie fchlecht ich es machte und tadurch murd' es natürlich im= mer schlechter. Wie konnt' es anders fein? 11m aus einem benfenden und fühlenden Menschen, - wie ich es allerdings war, - auch ein bar = stellender zu werben, - wie ich es fein wollte, - ift unumgänglich ein Prozes im In= nern nothwendig, von dem bis jest noch Niemand eine genügende Beschreibung zu geben vermochte. Alles, was ich bisber über biefen merfwürdigen Gegenstand las, auch wenn es von Praftifern ber= rührte, blieb mir unflar und weit binter bem gu= rud, was ich abne, aber auch nicht auszudrücken vermag. Rur in Lessing fand ich eine Stelle, auf die ich an einem andern Orte bei paffenber Gelegenheit wohl einmal tommen werde, bie nur zu bezeichnen schien, was ich meine. Bielleicht werd' ich, wenn es mir gelingen follte jene Stelle bes großen Mannes zu fommentiren, etwas Neues und was felten bamit verbunden ift, etwas Wab= res aussprechen, was für bie fegenannte Drama= turgie nicht ohne Intereffe fein burfte. Bier ge= bert es nicht ber. Sier reicht bie Bemerfung bin, baß ich jenes lebendige Bebagen, welches mich ichon bisweilen bei ben Grafenorter Darftel=

lungen burchströmt, und mich mit bem Bewußt= sein einer Schaffenden reproduzirenden Kraft er= füllt hatte, auf ben Breslauer Brettern ganglich vermifte, baf ich, weit entfernt bavon, mich auch nur auf einen Augenblick für Mortimer balten gu fonnen, eben so wenig im Stande war, die Mit= tel anzuwenden, die zur Täuschung ber Zuschauer nöthig gewesen wären. Ich kannte sie fehr wohl biese Mittel, fannte sie aus jahrelangen Un= schauungen guter und schlechter Aufführungen, fannte fie aus eigenen, forgfamen Studien und Exergitien, ja, was noch mehr ift, ich fab sie vor mir, außer mir, während ich spielte, sprach, schrie, rang und mich abqualte; sab sie - und fonnte fie nicht faffen, wie man im bangen Traume Schäge fieht, die man mit bleiern-schweren Gliebern nicht zu erreichen vermag. Es war ein Zu= stand ber nüchternsten Klarheit. Jede Spur von Angst war verschwunden, als ich einmal zu fpre= den begonnen. Ich borte, ich vernahm mich felbst. Meine Stimme flang mir hohl und feelenlos. Meine Beine waren mir im Wege, Die Urme baumelten mir wie Burfte am Leibe berab. Go lang' ich zu reden batte, blieb ich noch gefaßt. Wenn Maria begann und ich ihr zuhören follte, war ich völlig rathlos.

Die aufmerksame Stille bes überfüllten Hausses war furchtbar. Sie wirkte narkotisch. Ich befand mich auf Augenblicke, auf halbe Minuten ganz und gar in bem Zustand, der einem kesten Schlase vorangeht und ich würde, — so unglaubslich dies klingen mag — wahrscheinlich auf der Bühne stehend eingeschlasen sein, wenn mich das Stichwort nicht immer wieder erweckt hätte. Dennoch empfing ich schon in dieser ersten Scene eisnen Applaus. Meine voreilige Sitelseit hatte densselben bereits nach Mortimers römisch-katholischer Uebertrittsrede gehofft, wo er sedoch ausblieb. Dann aber, nach den Worten:

"Und bie Emperung mit gigant'ichem Saupt Durch biefe Friedensinfel fchreiten, fabe Der Brite feine Ronigin!"

ließ Schall, bessen Accent ich aus Tausenden hers vorzuhören vermochte, ein theilnehmendes "Bravo!" vernehmen, welchem allsogleich 300 Universitätssfreunde bas ihrige bonnernd nachfolgen ließen. Auch bei'm Abgange sehlte es nicht.

Und bennoch war ich gerichtet. Ich empfand es in meiner Bruft. Ich war kein Schauspieler.

Meine Rolle ging zu Ende. Mortimer ftach sich tob, entfleitete sich - und Holtei verließ bas Saus, während bie letten Afte ihren langsamen Weg nahmen. Zuerst begab ich mich zu meiner Vflegemutter, welche ihre Winterberberge .. auf ber Summerei" bereits bezogen, und nun, um 9 Ubr. mit ihrer Bofe in voller Gebetarbeit faß. Ein eigenes Genrebild: die alte betschwesterliche Frau. arme Wittwe eines reichen Baron's, früher Berrin eines großen, glangenden Sausstandes, fast blind, in dürftiger Umgebung, bei fümmerlichem Lampenlicht, von Gebetbuchern und Bibel=Spruch= Raften eingeschlossen; vor ihr ein junger Mann. als Rind zu großem Besig, vornehmer Stellung bestimmt, jest, als ichon verunglückter Gaufler. fein bleiches Ungesicht von halbverwischter Schminfe geröthet und eifrig bemüht, ihr ben Glang eines Erfolges zu rühmen, an ben er felbst nicht glaubte! Es war eine garftige, buft're Stunde, eine ber trübsten in meinem trüben Leben.

Mochte die Alte noch so albern erscheinen, bumm war sie nicht. Und das bewies sie auch bier, wo sie trop meiner lebhaften Schilderung bes lebhaften Beifalls, doch mit scharfem Urtheil

ergriff, was baran unächt schien. Du haft halt bie Studenten fur Dich, fagte fie.

Alls ich meine ftille Wohnung fuchte, schien eben ber Borbang nach bem fünften Afte ber un= fäglich langen Tragodie gefallen zu fein, und während ich ben Nachtichluffel in bie Thure bes längst geschlossenen Töpferhauses steden wollte. vernahm ich von gegenüber bas brüllenbe Ber= ausrufen, in welchem mein Rame beutlich vor= flang. Beideitener Alugbeit angemeffen war' es natürlich gewesen, rubig zu öffnen, unbefümmert um bas Gefdrei über bie finft're Stiege gu fchrei= ten, mich bemutbsvoll auf mein Lager zu werfen und jeder eitlen Thorbeit zu entsagen. Doch so vernünftig war ich leiber nicht. Meinen Saus= schlüffel in der Sand, sprang ich quer über bie Strafe, war mit gebn Schritten auf ber Bubne, und fam eben gurecht, um vom Inspizienten, ber, fich nach bem Abendbrote febnend, mich und Schilfer'n verfluchte, binausgeschoben gu werben. Feier= licht trat ich vor, eine Rebe zu balten, bie mir fcon feit vielen Jahren auf ben Lippen schwebte. Alls ich beginnen wollte, riefen mehrere Stimmen laut und vernehmlich nach Unschüt, ber als "Lefter" ben Gieg bes Abend bavon getragen,

(Maria Stuart war schon vor mir mit allen möglichen Triumpfen bedacht und entlassen wor= ben). Ich erbebte, verlor aber boch bie Faffung nicht, sondern fab ftarr in's Varterre, in welchem es nun unrubig wurde, und wo verschiedene Rufe pro und contra sich erhoben. In dieser Span= nung bort' ich febr beutlich, wie Baron Reigenftein auf Zedlig, ein alter Freund unseres Sau= fes, in ber Edloge, bicht am Theater, ju feinem Nadbar fagte: Berr Gott, jest fommt ber bitt're Moment! Diese Worte, einer aus meiner Kind= beit mir vertrauten Stimme, ermutbigten mich wieder. Ich trat noch einen Schritt weiter vor und hielt meine Rebe, in welcher "Unfänger -Nachsicht — Fleiß — Ausbauer — Baterstadt" wie Broden in einer bunnen Brube umber= schwammen:

Mein zweites Debüt ging am 11ten Novemsber vor sich, und ich erschien an Einem Abend, als junger Graf, in Körner's "Braut", und als Baron Bern in Schall's "Whistpartie." Dann trat ich noch zweimal als Mortimer auf und wurde sonach, mit einer Wochengage von 8 Athlen., engagirt; welche Begünstigung nächst dem Wohlswollen des dramaturgischen Direktors wohl haupts

fächlich bem Mangel an jungen, leiblich-verwentsbaren Männern zugeschrieben werden muß. Ich werde am Schlusse bieses Abschnittes eine slüchtige llebersicht der Rollen geben, die ich während meines achtmonatlichen Engagement's in Breslau gespielt, und der Kenner mag daraus entnehmen, wie liebevoll der Direktor mit mir umgegangen, wie besorgt dieser menschenfreundliche Gönner für mein Wohl gewesen und geblieben ist, als bereits alle übrigen Menschen mich armen Teufel sallen ließen und aufgaben.

Dies geschah nur zu balb, und leiber, daß ich es sagen muß, Schall war Einer ber Ersten, die es thaten. Er hatte, wie schon erwähnt, eis nige Wochen lang gehofft, in mir solle ein zweister Fleck aufleben, hatte, um dieser unbegrünsteten Hoffnung Naum zu machen, nicht nur seine früheren Zweisel gewaltsam niedergefämpft, sonsten sich auch gegen die Einsprüche Anderer auf die Hinterfüße gesett. Nun war die Wirfung, die mein Auftreten gemacht, eine sehr possierliche. Eh' ich auftrat, hatten die Leute gesagt: wie ist es möglich, daß dieser ungeschieste, nachlässige und faule Schankel ein Schauspieler werden kann? Nachdem ich aufgetreten war und den Meisten

burch meinen Vortrag\*) boch gewissermaßen imponirt hatte, fagten sie nun wieder: für einen jungen Mann von Familie, von seiner Vildung und Erziehung, müßte er doch weit mehr leisten, als er gethan! — Wie gesagt: mein Urtheil war schon im Voraus gefällt, und ich hätte viel besser sein können, es wäre dennoch um nichts milder ausgefallen. Wäre ich als unbefannter Fremder gekommen, und erschienen wie ich war, so hätte man mich ruhig hingenommen, und ich hätte fleissig und eifrig meinen Platz gefüllt, wie jeder Andere.

Jest glaubte sich ganz Breslau berechtigt, an mir zu mäfeln und zu spötteln; wer mich erreischen konnte, gab es mir fund; die Mehrzahl wandte sich an Schall, und bieser quälte mich nun, indem er das Kind mit dem Bade verschütstete, in bringenden Ermahnungen, die Bühne

<sup>\*)</sup> Ich hosse, daß ausmerksame Leser, die der Schilderung meines ersten Austrittes Beachtung gönnten, mich nicht für anmaßend hakten, wenn ich jest andeute, daß ich gut ges fprochen. — Ich war überhaupt nur schlecht im Vergleiche zu dem, was ich wollte, follte und — vielleicht konnte. Im Vergleiche zu Vielem, was damals galt und was heute gilt, war ich gar nicht so schlecht, wie ich mich selbst mache. Das weiß ich recht wohl.

wieber zu verlassen, die ich kaum betreten, und auf die er mich gebracht. Welche Martern ich erduldet, wie ich mich zwischen Furcht und Berzweiflung, entmuthigt und freudlos umhergeschlasgen, und eben deshalb Alles, was ich viel besser machen können, um so schlechter gemacht habe, das ist nicht zu beschreiben, es ist mit nichts zu vergleichen, als mit dem Schickfal eines "verschlagenen Hundes", den alle Menschen, sein Herr zuerst, schlagen, stoßen und mit Füßen treten, und der zulegt nicht mehr weiß, ob er bellen, sprinzen, heulen, winseln oder beißen soll? Prügel bekommt er immer, der arme Hund!

Wenn ich burch bie Gassen ging, so glaube' ich an jedem mir Begegnenden, mocht' ich ihn kennen oder nicht, den Ausdruck höhnischen Spotztes zu gewahren. Befannten aus früherer Zeit sucht' ich sorgfältig auszuweichen, die Meisten vermieden es, sich mir zu nähern. Die Schausspieler waren mir noch die umgänglichsten, wesnigstens lobten Mancher und Manche manches, was mir gelang. Schall behauptete, das sei nur in's Gesicht, hinter'm Rücken wären sie es, die am tollsten schimpften. Leicht möglich. — 3 wei muß ich ausnehmen, die mir stets wohl wollten

und bies stets durch Gefälligkeit und Theilnahme bewiesen. Einer von diesen war Stavinsky, der andere Unschüß. Freund Schmelka zeigte sich wenig als Freund, und wie ich gar in einigen komischen Bersuchen, namentlich als Junker Stauden in dem Clauren'schen "Bogelschießen", die Breslauer einigermaßen für mich gewann, machte mein alter Schmelka, Gott hab' ihn selig, ein schieses Gesicht und spuckte vor Aerger in allen Koulissen herum.

Wer aber gang unerschütterlich blieb; wen weber bie auf mich gerichteten Schmähungen bes Publifums, noch Schalls infonsequenter Zweifel, noch meine eigene Riedergeschlagenheit irre zu maden im Stande waren, bas war Beinde, un= fer Dramaturg. Diefer Mann, icon bamals von taufend widerftrebenden Gefchäften belaftet, und oft nicht eines Augenblickes Berr, mar ftets be= reit, mich zu empfangen, anzuhören, zu beruhi= gen, zu troften. Riemals bin ich aus feinem Bimmer gegangen, obne bag er mir bie Erfüllung meiner Bunfche, Die Gewährung meiner Bitten mit gegeben hatte. Er ftand als Direktor nicht allein, er hatte, obgleich ihm die bramaturgische Kührung gebührte, boch mit zwei Kaufleuten zu

thun, die als Mitdirektoren für Kasse und Garderobe in Alles hineinreden dursten, und die, als
ächte Bertreter Breslauischer Gesinnung mir entschieden abhold waren. Gegen diese wußte der
großmüthige Freund mich zu halten und zu schüßen,
gegen diese mich in meiner schwankenden Stellung
zu sichern. Und nicht ein mal hat er mich auch
nur durch eine Silbe ahnen oder empfinden lassen,
wie sehr man gegen mich eingenommen, wie schwer
es ihm sei, meine Nechte (die ja doch in nichts
wurzelten, als in seiner Theilnahme für mein ausrichtiges Streben) wahrzunehmen.

Bu einer Zeit, wo mein Stern am tiefsten gesunken war, wo ich mich sogar auf Schall's bringendes Einreden entschlossen hatte, die Rolle des
Mortimer in die Hände eines Herrn Wallbach
abzugeben — (eben nur, weil man mich nicht
länger darin sehen möchte), — zu einer Zeit, wo
kein Mensch nach mir fragte, wo keine Gesellschaft
sich mir aufthat, Niemand mich haben wollte, wo
selbst meine alte Pflegemutter, wenn ich auf Viertelstunden zu ihr schlich, mir deutlich zu versiehen
gab, daß nichts Gutes über mich ihr zu Thren
käme; — zu einer Zeit, wo ich an Verlin und
Luisen, an unsere Zulunst gar nicht zu denken

wagte, weil ich mich fcamte vor mir und meinem Unglück. - zu biefer Zeit, am letten Tage bes Jahres 1819, empfing ich eine Ginladung, ben Abend bei Beinde zuzubringen. Ich fürchtete, dies werde eine birektorialische Abfütterung ber Theaterheerde fein, wie bergleichen bei ben birigirenden Kaufberren quartaliter Mode maren und wie ich biefelben bort bereits refufirt batte. Bei'm Dramaturgen ware bies nicht ausführbar gewesen - und ich entschloß mich zu geben. Wen aber fand ich? Einen großen belebten Kreis bedeutender und geiftreicher Personen, gemischt mit ben Bermandten ber Kamilie - und vom gangen Theater Niemand, außer mir. Es war als ob ber Mann, ber mir biefe Auszeichnung erwies, hätte fagen wollen: feht Freunde! ich habe feinen Schausvieler eingelaben, feinen, auch unfere beften nicht! Sie geboren nicht zu meinem geselli= gen Umgang. Aber biefen armen, verlaffenen, aufgegebenen Unfänger, ibn, ben eine gange Stadt verleugnet und verdammt, ibn, ben Jeder tadelt, ben ich weiter nicht fenne als in feiner fcmar= merischen Reigung für's Theater, ber mir wie ein träumendes Rind in die Sande lief und fich wil= lenlos meiner Führung mit findlichem Bertrauen

III. 12

bingab, - ibn bab' ich beute bierber kommen laffen, damit er bei'm letten Glodenschlage biefes für ibn so trauria binabsinfenden Jahres nicht allein sei, damit er, wenn ich ihm die Sand reis den und mit ihm anstoßen werbe, einen neuen Althemzug mage und getröftet in's and're Jahr trete! - Anfänglich füblt' ich mich trog aller Freundlichkeit bes Wirthes febr verlaffen, und gog mid in ein leeres Gemad, wo ich in einen Win= fel gerückt, bitterlich weinte, mehr aus Dankbarfeit und Rührung, als aus Webmuth, obwohl auch biese nicht feblte. Da trat ein Mann gu mir, alter als ich, aber auch noch jung, sprach mich freundlich an und fagte manch' troftenbes Wort. Ceine Sprache flang weich und fanft. Ich fühlte mich lebhaft zu ihm gezogen. Wir un= terhielten und febr lange, mabrend in ben andern Räumen gesellige Spiele lärmten. Alls wir gur Gefellichaft gurudfehrten, bat ich um meines neuen Freundes Namen. - Es war Josef Freiberr von Cichenborff\*).

<sup>\*)</sup> Eichentorff mar furglich erft bei ber Bredlauer Regierung angestellt werten; fein Roman "Uhnung und Gegenwart" ichon erschienen.

Mit bem neuen Jahre begann Schall's "Neue Breslauer Zeitung". Er hatte durch mannichs fache Umtriebe, durch Koreff's Verwendung und Hardenberg's Huld die Konzession erhalten, welche der unpraktische, keinem Geschäfte gewachsene Freund leider nicht auszubeuten wußte. Ihm ward, so lang' er dafür thätig blieb, immer nur Eselssutter für Pferdearbeit zu Theil.

Alls bie Zeitung begann - Mitrebafteur war im ersten Jahre unser schon oben mehrmals er= wähnter Freund Dr. Löbell - gab fie, wie Alles, mas in Breslau öffentlich auftritt, zu ben bef= tiaften Partheiungen Anlag. Schall hatte nicht wenia auf den Theaterartifel gerechnet, welchen Die Schlesische Zeitung bamals nicht gab und burch ben er diese seine alt begründete Nebenbuhlerin au überflügeln, und gunftig für fein Institut gu wirfen boffte. Gerade badurch verdarb er fich Vieles. Schall verstand durchaus nicht, vor ei= nem gemischten Publifum über's Theater zu reben. Bald wollt' er gründlich = gelehrt fein, und wurde vedantisch und langweilig; bath wollt' er icharf fein und murde perfonlich; bann wollt' er wigig fein und bann gefang es ihm nicht, und er wurde grob. Seine Theaterberichte batten

feine Saltung im Gingelnen, und feine Farbe im Allgemeinen. Niemand litt mehr barunter als id. Die Schaufvieler - (Anfdus immer aus= genommen, benn dieser wohl wissend, was er Schall's anregendem und belehrendem Umgange verdanfte, blieb ibm unveränderlich treu und besaß redlichen Kunfteifer genug, um auch über leichte Empfindlichkeiten binweggutommen), - bie bäufig burch Schall's Auffäge fich gefrantt fühlten, oft mit Recht, waren gewöhnt, mich als fein Un= bangfel zu betrachten, und gaben mir in ben Proben und im Unfleidezimmer nicht felten zu ver= fteben, daß ich Theil an biesen Kritifen batte. Den hatt' ich allerdings, aber auf eine Weise, die feinen Borwurf verdiente, und bie, wenn folde Menfchen im Stande waren, unbefangen gu beobachten, mir nur Achtung batte zugieben follen. 3d murbe ftete rudfichtelos getabelt. Schall pflegte mir feine Auffage über's Theater gu biftiren. Säufig bab' ich ba während bes Schreibens barte Ausbrude gemilbert, wenn fie Undern, - niemals wenn fie mir galten. Be= bulbig wie ein Lamm, bas man gur Schlachtbant führt, schrieb ich nieder, was gegen mich ge= richtet war. Diefer buldende Geborfam ging febr

weit. In einer seiner erften Nummern besprach Schall bas Rogebuesche Luftspiel "Berlegenheit und Lift", in welchem mir ein junger Berr von Wiefel zugefallen war; was man in ber Theater= fprache einen "Bonvivant" nennt. Go weit ich mich noch auf bies lanastvergeffene Stud befin= nen fann, ift fein Sauptinhalt: ben jungen Bur= ichen, ber allerlei luftige Streiche macht, gur Drb= nung gurudguführen? Ich batte besagten Elegant febr unelegant, in einem gar nicht modernen Un= quae gesvielt. Darüber biftirte mir Schall bie bitterften Borwürfe in Die Feber, feste auseinan= ber, daß ein junger Schauspieler fich folche Ber= nachläffigung seiner Toilette nicht erlauben burfe, und ichloß ben Bericht mit ben von mir religieusement niedergeschriebenen Worten: und fo beg're er, nächst seinem leichtfertigen Lebenswandel, auch seine Garberobe. — Dieses er, welches natürlich auf ben Rarl (wie er auch im Stude beißt) gemungt mar, bezogen mehrere meiner Bermand= ten in ber Proving auf ben Rarl außer ber Bubne, und meine Stiefmutter, eine eben fo ver= ftanbige als ebelgesinnte Frau, bie niemals auf= gebort batte, mir ihre Gulb und Liebe gu gon=

nen, richtete wegen bieses Migverständnisses einen besorgten Brief an mich.

In Diesem Genre waren Schall's Rritifen un= befonnen, flüchtig, verlegend. Ich glaube, um ein guter Rezensent zu werben, war Schall eine an entichieden geborene Künftlernatur, und er mußte, batte feine monftroje Erscheinung ben ibm bargebotenen Wirfungsfreis nicht gar zu fehr be= ichränft, ein großer Schauspieler geworben fein. Bas bie Beften unter Breslau's Runftlern, und Breslau's altes Theater barf fich einer langen Reibe von Ramen rühmen, welchen biefe Bezeichnung gebührte, - was biefe Beften, De= prient oben an, Bestes gaben, tas war in Edall's Stube empfangen, gefordert und gepflegt worden. Er felbft fühlte fich Runftler genug, um ben Runft= Ier zu beseelen. Für ben Anfänger ftand er gu bod und es feblte ibm bie Käbigfeit, fich berabgulaffen. Co auch blieben feine Unfpruche an mich, für ben Grad meiner Reproduttionsfäbig= feit zu boch und mandmal verstand ich ibn gar nicht. Erft in reiferen Jahren, Die Gespräche mit ibm mir gurudrufend, bab' ich begriffen, was er gemeint und gewollt.

Wodurch er jedoch segensreich auf mich ge=

wirft, wofür ich ihm bis zu meinem letten Augenblicke bankbar sein werde, wobei ich sehr viel gelernt, - bas find feine Bortrage größerer dra= matischer Meisterwerke gewesen. Oftmals fanden fich, immer an einem Operntage, Anschüt und Stavinsty mit ihren Franen in meinem fleinen Junggesellen-Stübchen ein, und ba las uns Schall irgend ein großes Schauspiel vor. Und seine lisvelnde Zunge lösete fich, aus der unförmlichen Kleischmasse brangen reine, fräftige Tone, bas fupferige Bardolf's=Gesicht schien sich zu verflä= ren und die fleinen Alugen glänzten in erwär= mendem Feuer. Man hat mich in Wien (und an andern Orten) febr gelobt und beflatscht, als ich Chafespeare's Coriolanus öffentlich vortrug. Wie oft war ich versucht, auszurufen: Was ich zu geben vermag, ift nur ein schwacher Nachhall von Schall's Meisterschaft. Die Scenen, wo Corio= lan ben Bürgern ihre Stimmen abtrogt, und trog seines Tropes sich immer noch zu erniedrigen meint, weil er ber ibm verhaften Form genugen foll, - mag Shakespeare fie gebichtet haben, Schall hat fie noch einmal geschaffen. Ich rufe Unfchus als Zeugen auf! Er lebt, er wirft noch! Er foll's bestätigen:

"Man hat ihn auch gelehrt, was malen fei, Er darf ein Wert auch in ber Sache reben!"

Die schlecht es mir auch in meiner neuen Laufbahn erging; - ober beffer gejagt: wie niebergebeugt ich mich fühlte, gang und gar ließ sich ber Tenfel ber Citelfeit in meinem Innern boch nicht abtöbten. Und ich will mir nicht Unrecht thun. Es war nicht blos leere Eitelfeit, es war auch ein begründetes Gelbstgefühl, welches mir in helleren Stunden gurief, fo schlecht als fie bich machen wollen, bift bu nicht, und mogen fie Alle bagegen schreien, bu wirft boch noch einmal ein guter Echanspieler werden. In einer biefer bel= leren Stunden, die ich benn auch gewöhnlich erwählte, um an Luifen nach Berlin gu fchreiben, faßt' ich einmal ben Entschluß, mich ,,als Mor= timer" abfonterfeien zu laffen und mid Luifen im Bilbe ju überfenden. Siegert, ber Bruder bes Trachenberger Rangelrebners, ber vortreffliche Maler, mit bem ich burch biefe Gigungen näber befannt wurde, um mich fpaterbin feiner bauern= ben Freundschaft zu rühmen, idealisirte mich in

Del und es trat ein Mortimer die Reise nach der Königsstadt an, der wirklich schön — und dens noch ähnlich war. Die gute Luise schrieb mir in ihrer holden Naivetät, sie hätte gar nicht gewußt, daß ihr Geliebter so hübsch sei. Armes Kind! Kanntest Du die Portrait-Maser nicht?

Schall war wüthend über bas Bild; ober vielmehr über meine Prätension, mich so malen gu laffen. Dies veranlaßte einen unferer barte= ften Rämpfe. Ich batte bergleichen überhaupt täglich zu bestehen, einmal mehr, einmal minder bestig. Seitdem ich Schauspieler geworden, hatt' ich mich bei Edyall in die Rost gegeben, - bad beißt: ich bezahlte so ziemlich, was ich und er affen; - benn in Gelbangelegenheiten hatte Schall ein weites Gewiffen. Gewöhnlich fchictt' er feine Aufwärterin, - wer hat in ben Jahren von 1818 bis 22 mit Schall gelebt und diese nicht gefannt? Wem flingt fein Donnerruf: "Frau Liebelten!" nicht beut' noch in den Dhren? - bes Morgens zu mir, "um ein paar Thaler!" - Gab ich sie nicht, fo hatten wir fein Diner. Seitdem bie neue Zeitung in Gang war, speisete Löbell öfters mit und. Löbell, obgleich auch nichts weniger als erbaut von meinen theatralischen Leiftungen, sprach

fich boch milber aus wie Schall und ließ für fich und für mid immer noch eine Sinterthür offen. Schall aber fannte gar fein Erbarmen und fchien in dem Mage barter gegen mich zu werben, wie ibm bie Leute in ber Stadt gu boren gaben, er sei Schuld an Allem. Das waren oft traurige Mablzeiten. Richt felten bin ich mit bem festen Borfage, Edall's Zimmer nicht mehr zu betreten, von ihm gegangen. Aber am andern Tage fand ich mich boch zur bestimmten Stunde punttlich ein, als ob ich nicht leben konnte, ohne von ihm ge= mißhandelt zu werden. Er felbit ging bamals febr felten in's Theater; um mich zu feben ichon gar nicht. Die Berbammungeurtheile über mich ließ er sich burch Andere bringen, und unterzeich= nete bann die aus allerlei Gerebe gusammenge= ftellten Theaternotizen mit einer Chiffre, Die ,, Ber= ein Breslauer Theater = Freunde" bedeutete und allerdings Mancherlei Unbegründetes verburgen wollte. Auf tiefem Wege ging auch bie Freund= Schaft, welche anfänglich zwischen ihm und unserm bramaturgischen Direftor geberricht, aus Digver= ftandniffen und Empfindlichfeiten fehr bald in ausgesprochene Trennung und Gegnerschaft über, wobei Echall meiner Meinung nach toppelt Un=

recht batte, bauptfächlich beshalb, weil ihm gu= nächst die Verpflichtung gegeben war, seine Un= fichten und Vorschläge mündlich fund zu thun, bevor er sie in Korm bitt'rer Ruge vor bas ge= mischte Zeitungspublifum brachte. Ich entfinne mich eines Morgenbilletchens, in welchem unser Dramaturg Schall's Theaterberichte für unwahr und fein Metier für ehrlos erflärte. Bon biefem Augenblick schien meine Eristenz, die ja boch zwi= schen zwei so erbitterten Gegnern sich bin= und berbewegen mußte, febr bedenflich. Und fie wäre unmöglich geworten, batte Beinde fich benommen wie Edall. Aber tiefer eble Mann, wohl wiffend, in welcher geistigen Abhängigkeit fein Teind mich hielt, und wie ich fo fest an ihn gebunden war, ließ nicht ab mir Gutes zu erweisen und mich zu behandeln als ware Schall mir ein Frember. Stets vermied er es, in meiner Gegenwart feinem Grolle Luft zu machen und wenn ich fam, ibn bei einer neuen Bertheilung um eine mir gu= fagende Rolle zu bitten, so erfüllte er, war es nur irgend möglich, diesen Wunsch, ob er gleich annehmen burfte, bag Echall ibn erregt batte.

Bon benen, aus beren Munde Schall nachtheilige und spöttelnde Bemerfungen über mein

Theatertreiben empfing, war ber oben ichon ge= nannte Theatermaler Urrigoni, Giner ber Bebeu= tendften. Ich glaube nicht, bag er mich perfon= lich gehaßt und beshalb feinen gerechten Tabel übertrieben babe, aber feine Reigung, über ans bere Menschen Wiße zu machen, bielt gleichen Schritt mit feinem Talente bafur, und gewiß bat es meinen redlich gemeinten Bemühungen nicht an Stoff für ironische Kritit gemangelt. Gegen mich war berfelbe Mann immer febr freundlich, lobte wohl aud, was er von mir gefehn, wenn ich es ibm burch angitliche Fragen nabe legte, mich zu loben; - wie bas benn in ber Thea= terwelt immer fo gewesen ift und immer fo blei= ben wird. - Aber nicht nur in ber Theaterwelt! -

Zwei Männer, die zwar durchaus verschieden durch Bildung, Lebensweise, Lebensrichtung und Charafter, in Breslau dennoch stets neben = und miteinander genannt wurden, wo es unerbittliches Urtheil, scharse, vernichtende Worte galt, Beide mit Schall in stetem Berkehr, Beide von mir gesfürchtet und (seber in seiner Gattung) verehrt zusgleich, Beide waren mir, recht im Gegensaße zu ihrem sonstigen Wesen, zugethan. Ich meine ben

Juftigfommiffarius Stödel, und ben Ranglei= Direftor Waltber. Stödel war ein fraftiges Genie. Walther ein frankelnder Sumorift; Stöckel ein fühnes Bild von Jean Paul gedichtet, Walther, eine Kigur von Voltaire verfertigt; ber Gine feurig, leidenschaftlich, grob; der Andere gemeffen, gierlich, falt; Stockel begeistert für Alles, was ibn entzückte, unerbittlich gegen Alles, was ihm schlecht erschien. Walther steptisch, an Allem zweifelnb. felten lachend, niemals gerührt. Beide haften fich so innig, daß sie sich liebten. Walther zog fich vor Stöckel zurud, weil er beffen geiftige und gemüthliche Ueberlegenheit scheute; Stockel's In= gesicht war in Wonne verklärt, wenn er mit Walther zusammentraf, benn er hoffte irgend eine Bosheit zu hören. Ein furzes Geschichten mag genügen, Walthers Manier zu bezeichnen. Un einem schönen Sonntagsabenbe, wo gang Breslau in's Freie ging und niemand an's Theater bachte, stand ich in mußiger Plauderei neben bem mußis gen Raffirer. Walther trat ein, nabete mit tiefer Berbeugung und fragte febr bemuthig, indem er Gelb aus ber Tafche nahm: Berr Raffirer, fann ich wohl noch ein Zeichen befommen? Bu Be= febl, Herr Kangleidireftor! rief jener, und schob ibm eine Einlaßfarre bin. Also ist noch Plaß? fragte Walther. Ach Gott, bub ber Kassirer an, es ist noch fein Mensch im Parterre. Nun, entzgegnete W. sehr entschieden, so will ich auch nicht der einzige Esel sein, der bineingeht, steckte sein Geld wieder ein und entfernte sich raschen Schrittes.

Walther liebte bie Musik wie einen Sinnenfigel, wie eine Räscherei, und war überhaupt, was man seinem ernsten, geistreichen Gesicht kaum abgemerkt, ein Sklave ber Wollust.

Stöckel liebte die Musik nicht, benn bas wäre zu wenig gesagt, er lebte in ihr und sie in ihm. Er hatte keinen musikalischen Unterricht empfanzgen, er kannte, scheint mir, bie Noten nicht. Doch war er im Stande stundenlang auf dem Klavier zu kantasiren, und bas börte sich an wie Träume eines Meisters. (Ich werde bei der Schilberung späterer Jahre noch öfter auf ihn zurücksommen.) Wie er in Allem, was Kunst beist, ein Nigorist war, so auch in seinem musikalischen Urtheile. Nossini war ihm ein Gräuel und nur weil Viezrey den Rossini con amore auf Breslau's Bretter brachte, haßte er diesen unsern thätigen Kapellz

meister \*). Er machte folgendes Gilbenrathfel auf Bierey's Namen:

Das Erste trinft man, bas Zweite ift man, Das Gange vergißt man.

Schabe, daß ich so viele seiner gereimten und ungereimten Wigworte, weil sie Personen trasen, die noch leben, oder Berhältnisse, die noch beste= ben, nicht mittheilen darf. Mir, wie gesagt, war

Wem fällt babei nicht ber berühmte Weinkenner ein, ber mit verbundenen Augen rothen und weißen Wein nicht zu unterscheiden vermochte?

<sup>\*)</sup> Bieren rachte fich einft auf eine feine Weise an ihm; ich erzähle bas, indem es zugleich eine Warnung für ftrenge Rritifer fein fann. In Breslau war Roffini's "Italienerin" gegeben worben, und man hatte, weil bie Cortita ber Sfabella bekanntlich wenig wirkfam ift, an biefem Blate ein an= beres Mufifftud eingelegt. Rach ber Aufführung befragte Bieren feinen Untagonisten, ob er benn nicht in biefem Werte ben Melobienreichthum Roffini's und bie Frische ber Ernnbung bewundere? Reinesweges, entgegnete G., es ift Chunt, wie Alles, was von ihm fommt. Aber bie Auftritts-Arie ber Sfabella? fragte Bieren weiter, Die bacht' ich boch, ware fcon? Die ift gerabe bas Dieberträchtigfte in ber gangen Dper, war bie Antwort. - Jest nahm Bieren bie fauber abgefdriebene Partitur berfelben aus ber Tafche, und überreichte fie: - Es war eine altere Arie von Do= sart.

er gütig. Zwar hielt er mich, die Theatromanie anlangend, fo zu fagen für verrückt; aber fobalb mir, namentlich im Komischen, etwas gelang, war er ber Erfte, bas lobend anzuerkennen und es be= sonders bei Schall recht bervorzuheben. Ich hatte mir feine Liebe durch mein Benehmen bei einem Wortzwift errungen, ber mir noch febr beutlich im Gedächtniß lebt. Stöckel prablte bisweilen mit einem Judenhaß, wie er seiner ursprünglich guten Natur und feiner noblen Liberalität eigentlich fern liegen mußte; es war mehr ein Resultat bes 21ftenlebens und ber Prozesse, in benen ber Abvofat manden jubifden Buderer fennen lernen. Wenn es ibn überfam, so schimpft' er in's Wesen bin= ein. Dies geschah' eines Abends im Saufe feines Rollegen Meyer, und nachdem er einige Tropfen Galle auf die löbliche Judenschaft Breslau's im Allgemeinen gesprütt, leert' er bas volle Maas über unfern Freund Löbell in's Besondere. 3ch nahm, wie begreiflich bie Partie bes von mir geehrten, febr gelehrten Mannes, - ber übrigens längst getauft war, - und anstatt, wie es mir fonft leider nur gar zu oft begegnet, beftig, bitter und verlegend zu werden, blieb ich in rubiger Kaf= fung, fo bag ich ben mir hundertfach überlegenen

Gegner durch meine Ruhe besiegte, ohne ihn zu erzürnen. Er lobte mein Benehmen am andern Tage selbst, und sagte: Sie haben gestern gerez det, als ob Sie schon einen Bart hätten. In diese Form pflegte er häusig sein Lob zu kleiden, wenn er andeuten wollte, daß der Jugend etwas gezlungen sei. Bei Gelegenheit meines kleinen, oft gegebenen Bersspieles "die Farben", wiedersholte er auch die Worte: das Stück ist so gut, als ob Sie einen Bart hätten, und in Beziehung auf meine poetischen Bersuche improvisite er einmal:

"Es geht ihm rhngefahr, Wie es bem Chafespear' ging: Ein schwacher Schauspiel er, Ein guter Dichterling!"

worüber Schall fo lachte, daß wir vermeinten, ber bide Bauch muffe gerplagen.

Walther nahm mein Theatertreiben von einer ganz anderen Seite. Ihm, der sich in einer Subalternen-Laufbahn langsam emporgearbeitet, war
als ächtem Breslauer, aus der Zeit vor Jena,
ein gewisser Respekt für Schlesische Familiennamen geblieben, und er sah in mir, mochte seinem
scharfen Berstande der ganze Holtei noch so dürf-

III.

tig erscheinen, unveränderlich ben Bermanbten mancher vornehmen Leute. Richt felten, wenn wir und begegneten und er an meinem Arme burch bie Straffen schlenderte, fagt' er balb flufternd in feiner burch Wörter und Schriftzeichen burchaus nicht wiederzugebenden Manier: nun, mein vor= trefflicher junger Ebelmann, wie lange wird es Ihnen denn noch bebagen, fich unter bem verfluch= ten Gefindel umbergutreiben und fich fo tief ber= abzulaffen, baß Gie ben bummen Breslauern Ro= mödie vorsvielen? Wenn ich barauf entgeanete: Lieber Berr Rangleidireftor, ich will ja Schauspieler bleiben! so brach er in ein bobnisches Gelächter aus und rief; Gie belieben mit Ihrem unterthänigen Anechte zu icherzen; nein, bas ift nicht bentbar! Gie werben eines Tages bintreten und fagen: Infames "Gevowel" (Schlefifd, für: Pobel!) jest ift's genug; nun bab' ich meinen Willen gehabt, und ich bin wieder ein ebler Ra= valier! - Man wußte bei folden Erflamationen nie, ob er im Epaß ober im Ernfte rebete. 3ch möchte ibn, feine ariftofratischen Heußerungen be= treffend, ben umgefehrten Maltig (ich meine ben gu Dresten verstorbenen Theaterschriftsteller und Demagogen, mit bem Walther auch in ber Er=

scheinung einige Aehnlichkeit besaß, nur baß er sich sauberer hielt als Di.) nennen. Denn wie jener im Bergen gang Aristofrat war, und ben Demagogen nach Außen fehrte, so war und wurde Waltber scheinbar ein Uriftofrat, weil er inmendig ein kleiner Robespierre war. Ich mag mich nicht beutlicher erflären, dies Thema gebort nicht vor meine Keder. — und, wie man in Desterreich fagt: "Sand von der Butten, 's fein Weinbeerle b'rin!" - Als ich während ber Breslauer Re= volution (vom Jahre 1817), über die ich aus guten Gründen in diesem Buche geschwiegen, mit Walther fpat in ber Racht vom Abendessen beim= febrend, an den Straffeneden Ranonen aufgefab= ren sab und ibn tarauf aufmertsam machte, fnieete er mitten auf bem Damme nieder und rief mit aufgehobenen Sanden: Gott fei Dank, daß mei= nes herrn und Königs Stellvertreter endlich ein= mal Ernst machen gegen biese infame Kanaille! -

Die Todesart beider merkwürdiger Männer ist eben so merkwürdig, als sie selbst waren. Stöckel wurde durch einen schon bestraften Möreter\*), dem das Gutachten der medizinischen Fa-

<sup>\*)</sup> Der Berliner Tabactefpinner Schmolling, ber feine Beliebte in ber Sasenheibe umgebracht hatte und erft Stockel's

fuliat vor Gericht sein Leben, boch nicht feine Freiheit gerettet, ermordet.

Walther starb, lange leidend, zwar im Bette wie andere Kranke, aber mit den seltsamsten Neusberungen und Gebehrden. Aus einem todtenähnslichen Schlafe, den seine Umgebungen für Tod hielten, wachte er plöglich noch einmal auf und sagte sterbend: hat denn das verdammte Gelebe nech kein Ende? Ich dachte, es wäre schon vorsbei! — Er starb wie er gelebt, spottend über sich und Andere, mit der Energie eines bittern hus mors.

Stöckel, — cs ift fürchterlich fo etwas ausgusprechen, weil man leicht migverstanden werden fann, aber ich sage das im aufrichtigen Gefühle wahrer Anhänglichkeit für diesen ausgezeichneten Menschen, — Stöckel war eine zu ercentrische Natur, um zu sterben, wie wir Uebrigen, hinter

Merter werben mußte, bever man ihm ben Teb gab, ben er, wie vernemmen, selbst wunschte. Mir ift bas Berfzeug thie rifder Buth (ein Stiefelfnecht, auf bem bie Blutflecken nech sichtbar blieben) zugefemmen, wemit Schmelling bie That verübt. Ich habe baffelbe bem versterbenen Bredlauer Buch-bantler Kern fur seine große Navitätensammlung, bie reich an ahnlichen Dingen war, und ven ber ich nicht weiß, was nach ihres Bestgere Tebe aus ihr gewerben, übermacht.

Arzneistaschen und Blutegeln. Er selbst war zu lebensfräftig, zu stark, als daß ich mir ihn stersbend von Innen denken könnte. Der Tod mußte von Außen auf ihn fallen wie ein eisernes Fatum. Mit ihm wurde eine große, bedeutende Persönslichkeit zerstört.

Eine von mir verfaßte, ziemlich langweilige Posse, worin nur Stavinsty burch seine Komik einiges leben verbreitete, murbe unter bem Titel "ber Colofanger" aufgeführt. Es lag ber alte Spaß jum Grunde, baß ein Gutsbesiger für ben Empfang eines vornehmen, jagdliebenden Berrn fich einen Solo fanger aus ber Stadt verschreibt und daß ihm in Folge undeutlicher Sandidrift ein Colofanger übersendet wird. Mit biefem Sanger war in meinem Stude Niemand fonst gemeint, als Julius Rochow, der allbeliebte Universitäts = Troubadour, und weil nun burch tiese Allegorie ber Freundschaft einmal bas liebe Stubententhum auf bie Bahn gebracht mar, fo er= mangelte ich nicht, bem jungen Burichen einen alten Buriden beizugeben, welchen Edmelta un=

ter bem vielverbeißenden (in meiner Ausführung jeboch wenig erfüllenden) Ramen: "Schmollis, ber ewige Ruchs" barftellte. Von Schmelfa's Seite wurde nichts unterlaffen, fich mit ben bas Parterre anfüllenden Studenten in burschifosen Rapport zu fegen. Wer an den Abenden, wo ber Solofänger gespielt wurde, bas Theater be= fuchte, mußte glauben bei einem Rommersch gu fein. Und biefer, burch mich und meine Voffe veranlagte, wirflich unanftandige garm, vermehrte wie natürlich bie Zahl meiner Gegner in ber Stadt. Der Beifall, ber mir als Schausvieler bisweilen gespendet wurde, fam ftets auf Rech= nung meiner noch fortdauernben Studentenver= bindungen, und fogar wenn fein einziger meiner ebemaligen Genoffen sich im Saufe befand und ich bennoch einmal einen Applaus bavon trug, bieß es: ja, ber bat feine Studenten! Diefe Un= gerechtigfeit verleidete mir bie mubfam errungene fpärliche Freude nun vollends.

Das Studententreiben im Theater erinnert mich noch einmal an den alten, originellen Universitätspedell Frese und an eine Neußerung des braven Mannes, die als Beleg hier stehen mag, aus welchem Gesichtspunfte viele Leute tieser Gat-

tung, obenein in ihrer Urt Gebildete, Die bra= matische Welt betrachtete. Frese war, bald nach meinen Debuts, in Folge einiger burch Stubenten veranlagten Störungen vom Senat beauftragt worden, allabendlich bas Parterre zu besuchen und seinen väterlichen Blick über ber ihm anvertrauten Beerte malten zu laffen. Run batte fich's gefügt, daß ich von meinem Mortimerthrone bereits herabgestiegen, eine Reihe kleiner Aushulfsrollen, wie bem Unfanger geziemt, bintereinanber gespielt, was ibm, meinem großen Proteftor, wenig zu behagen schien. Wenn ich ihm begeg= nete, so gab er mir, mehr durch Mienen als burch Worte zu verstehen, bag er boch wohl Befferes von mir erwartet batte. Durch meines Gonners, bes Dramaturgen Gunft und unverdientes Ber= trauen wurde mir nun die Sauptrolle in Roge= bue's "Wildfang" zugetheilt, und ich zog mich, im Schute ber verschiedenen Masten, Berfleidun= gen und Dialefte, - Kunftftude biefer Urt find bei einigem Geschick immer leichter und wirtsa= mer für ben Unfänger, als geiftig gehaltene und burchzuführende Rollen, - ziemlich gut aus ber Sache, so bag ich, als ich nach Beendigung bes Studes bie morgende Aufführung anzufundigen

fam, mit einem unverkümmerten Beifallsgruß empfangen und entlassen wurde. Um andern Tage begegnete mir Frese. Schon von Beitem nict' er mir zu, trat an mich heran, legte mir die Hand auf die Schulter und sagte: Na, sehen Sie wohl, es geht ja! Man drifte! Sie müssen nich' so bescheiden sein, und nich' immer hinten steh'n bleiben, reden Sie man immer mit! Sie sind ja sonst nich' us's Maul jefallen.

Die damals noch üblichen Prologe zu Schlachtund andern Fest-Tagen nahm heinde nachsichtig von mir an und auf. Einige derselben wurden gelobt, vielleicht mit Recht, weil sie sich über den gewöhnlichen Prologschlendrian zu erheben versuchten, aber jedes Lob, dem Autor gespendet, diente nur dazu, den Tadel gegen den armen Schauspieler zu schärfen.

Die Unbilligfeit vieler meiner Gegner ging in's Weite. Sie lasen bei jeder Gelegenheit, wie Schall, rücksichtslos gegen unsern vertraulichen Umgang, mich nicht nur als einen Fremden, nein, als einen Feind möcht ich sagen, in seinen Kriztisen behandelte, und dennoch wurden sie, — nasmentlich sene Sudler, die in heimischen und auße wärtigen Blättern Theaterberichte abbrucken lies

fien, - nicht mube, auf mich, wenn fie auf Schall schimpften, mitzuschimpfen, und zwar in einem Tone, ber argwöhnen ließ, Schall fege aus per= fönlicher Liebe für mich Recht und Wahrheit bin= tenan. Daß nun vollends meine Theaterreben gesprochen, meine fleinen Stude gespielt wurden, machte diese Lumpen wuthend; sie begnügten sich nicht, mich streng zu tadeln, sondern sie verleum= beten mich und Schall, Wahres mit Falschem tückisch vermengend. Einer unserer Hauptneider war ein Dr. Bermann, ber viele bramatische Arbeiten versucht, unter Anderm auch die Ribe= lungen in Afte gebracht hatte, und ber, weil er feines feiner Stude gur Aufführung forbern fonnte, Gift und Geifer fpie. Ich will den Mann nicht zu schwer anklagen, benn ich bin jetzt geneigt zu vermuthen, daß der Wahnsinn, der seinem Da= sein das erbärmlichste Ende machte und ihn an der Kette sterben ließ, schon in ihm tobte, als er wider und ichrieb. Er führte gewiffermagen bie Partei ber Schlechten bei'm Breslauer Theater, beren Bortreter ein Schauspieler Ragel mar, während auf ber andern Seite Unfdug ftand, jedem edleren Bestreben die besten Kräfte wid= mend. Das Gastspiel bes langitverstorbenen Fer =

bin and lowe, ber aber noch in feinen Rin= bern auf ber Bubne lebt, und beffen liebenswürbige Tochter Sophia nicht in Deutschland allein, auch in andern gandern fur eine bevorzugte Gangerin gilt, gab Berrn Berman willfommene Ber= anlaffung gegen Unschüt, Schall und nebenbei gegen mich aufzutreten. Er fcbrieb einen wirklich verrudten Auffan zu biefem Zwede, ben er, toll genug, in seiner eigenen Wohnung bebitirte. 3ch war fo naseweis eine erwiedernde, sadgrobe Brodure gegen ihn zu richten, die, wie fie mir beute noch vorliegt, von dem nicht miglungenen Bestre= ben zeugt, ihn ad absurdum zu führen, und bie, trot meiner ichiefen Stellung gum Publifum, Muf= feben machte. Daraus entspann fich ein Reber= frieg, ber fich bis in die Schall'sche Zeitung wälzte. Gern batte Berr Bermann bie Rorn'fde (alte Schlesische) Zeitung, beren Rebafteur er unbe= greiflicher Beise war, zu feinem Arsenal gemacht. Aber herr Korn hatte zu viel Taft und feinen Ginn, um bies gu gestatten, und fo bebielten wir allerdings Dberwaffer. Ein vortreffliches Spott= gebicht gab unfer Freund Stodel während biefer Rampfe gum Beften, welches ich leiber nicht in feiner gangen Ausbehnung mittheilen barf, von

bem ich aber boch wenigstens bie Anfangszeilen bier hersetzen will. Es war in Form eines Gesprächs gehalten.

Die Medaftion ber Meuen Breslauer Beitung.

Der Du herab aus goldner Art\*), Die Straffen mit Kritif b . . . . . Elender Michel, fag' uns an: Bist Du ein Herr? Bist Du ein Mann?

Die Reb. ber Schles. 3tg. Ein Mann zwar bin ich, boch fein herr, Ich schreib' mich nur mit einem R.

Reb. b. M. B. 3.

Aha! Du bist ber Dofter hermann? Doch warum hub'st Du solchen Larm an, Wie an bem Schwein'schen Thor ein Sperrmann, Dem Einer burch bas Loch geschlüpft Und mit bem Kreuger fortgehüpft?

Red. b. Schles. 3.

Um eines netten Lowen Willen, Den Neib und nied're Scheelfucht fniillen, Darf boch ein Kennerhals wohl brullen?

Reb. d. N. B. 3. Gebrülltes ist allstets ein Schall, Kommt mir nur zu, ist nur mein Kall. 2c.

<sup>\*)</sup> Das Saus, in welchem Gert hermann wohnte, trug bas Bahrzeichen "zur golbenen Art."

Was Ferbinand Löwe angeht, so war er unsbezweiselt ein guter Schauspieler, ein recht guter, aber daneben voll Ziererei und Affektation, ein Kösnig aller Manieristen; recht im Gegensatze zu seisnem Bruder Ludwig, der, wie Wien und Deutschland weiß, im Felde der Natur und Wahrsheit als großer Künstler wirkt. — Bon diesem, seinem Gastspiel in Breslau, und von dem tiesen für's Leben wirkenden Eindruck, den es auf mich machte, zu seiner Zeit.

Ich habe so viel lebles von meiner Schausspielerei gesagt; ich muß, da es sich mit dem Breslauer Aufenthalte zum Ende neigt, auch etwas Gutes sagen. Daß ich im Komischen, auch in Naturburschen günstig wirkte, ist schon erwähnt. Hätt' ich auf diesem Pfade fortgeben dürsen; hätte nicht einerseits Schmelka's kindischer, unfreundschaftlicher Neid den Direktor bei Entfaltung mir günstiger Absichten gehemmt; andrerseits der Mansgel an jungen, erträglich aussehenden Männern mich immer wieder in die zweiten und dritten Liebhaber geschoben, wo ich zum Erbarmen ungesschift war, und hätte nicht endlich Schall's unsgeduldige Verdrüßlichseit mich mit ungeduldig gemacht, so würd' ich mich zulest dech durchgebissen

haben, wie\*) — (Ich wollte hier ein Gleichniß hinsegen, welches einem Briefe des prächtigen Mannes, der die Ehre hatte Mozart's Vater zu sein, entlehnt, mir sehr gefällt. Plöglich und zu rechter Zeit siel mir ein, daß es "unanständig" ist, und ich verweise es also in die Anmerkung, wo zimperliche Leser es jest, nach vorangegansgener Warnung, gefälligst ignoriren mögen.)

Ich würde mich durchgebissen und mich dem Breslauer Publikum gegenüber festgestellt haben; das sollte denn nicht sein, weil es im höhern Nathe anders beschlossen war. Ich will meine Leser nicht langweilen mit Aufzählung und Schilzderung derjenigen Parthieen, wo es mir möglich ward, ein gewisses Talent zur natürlichen Ausschauung zu bringen. Ich will einen ganz entsgegengesesten Fall erwähnen, der in psychologisscher Beziehung wichtig ift für Jeden, welcher aus Betrachtungen über Bühnenkunst ein Stusbium macht. Wem diese Gegenstände gänzlich

<sup>\*)</sup> Mozart's Bater schreibt aus Italien: Wir werben und mit der Husse Gottes burch die unvermeiblichen Berdruffe, die jeder Kapellmeister von der Birtucsen-Kanaille ausstehen muß, auch glücklich burchbeißen, wie der hannswurst burch ben Drectberg.

fern liegen, fann bie nächsten Geiten übersichlagen.

Unidig war auf einer Urlaubereife nach Wien, berfelben, wo er burch bochft gelungene Gaftrollen fich eine lebenslängliche, glänzende Unstellung am erften Theater Deutschlands erwarb, begriffen, gerade als ber Breslauer Wollmarft bie Reprife eines schon oft gegebenen Studes "bie beiden Gutsberren" von Julius von Boff, für bie Raffe wünschenswerth machte. 3ch batte bisber in bie= fem Luftsviele mit Glud einen Reitfnecht gesvielt und während ber bäufigen Borftellungen oft voll von bewundernder Aufmerksamkeit nach Anschüß bingebort, welcher bie viele Bogen ftarte, von ben feltsamften Husbruden, Rebefiguren und Bi= taten strogende Rolle eines bamals mobernen. ex-altdeutschen Legationsrathes sehr erfolgreich gab. Diefe, schon wegen ihrer unförmlichen Pa= piermaffe fchwere Rolle, wurde mir plöglich übersendet und mein Direftor fagte mir Abends auf ber Bühne: er begreife wohl, wie schwierig mir bie Aufgabe fallen werbe, um fo mehr, als bie Darstellung binnen wenigen Tagen Statt finben muffe, aber bie Rothwendigfeit brange, es laffe fich nicht anders besegen, und ich "möchte

ihm ben Gefallen thun" baran zu geben. Sätte. mein Wohlthäter gewünscht, daß ich die Königin ber Racht in der Zauberflöte singen follte, ich batte mich auch nicht geweigert. Also, ich fagte zu. Aber wie ich nun nach Hause kam und bas Bentner-Bolumen mit ben Sanden faßte, überfiel mich ein fold,' entschiedener Abschen, bag ich mich nicht entschließen fonnte, die lange Rolle nur ein= mal durchzulesen. In dieser feigen Inkonsequenz immer noch schwankend, ob ich nicht versuchen folle mich loszumachen, ließ ich einige Tage verstreichen. Roch am letten Tage vor ber Auf= führung ging ich - (beute ift es mir gar nicht möglich, folden Leichtsinn als möglich zu benfen) nach "Pöpelwig" spazieren; die Rolle zwar in ber Tasche, aber ohne nur einen Blid hineingu= werfen. Unter ben alten Eichen wandelnd, wurd' ich von einem Unwetter überfallen, welches Strome von Waffer ausgoß und in dem ich, während ich über bie nadte "Biehweibe" beimfehrte, faft erfoffen ware. Durchnäßt, wie ich es bis auf bie Haut war, wagt' ich noch in's Theater zu geben, wo der Regierungsrath mich auf's Gewissen fragte, ob ich auch fest gelernt hätte? Und wo ich nicht ben Muth batte: nein! zu erwiedern.

Bom beftigften Fieberfroft geschüttelt, mußt' ich bald nach Sause eilen. Ich fühlte mich frank jum Sterben. Und was that ich nun? In ci= nem riesengroßen Bierglase bereitete ich mir ein Söllengetränt von Thee, Urrac und Bucker, stellte bieses auf ben Stuhl am Bette, Lichter baneben, legte mich nieder und begann, mit Urmen und Beinen vor Kälte gitternd, im Ropfe vor Gluth verbrennend, die lange Rolle zu lernen. Unter biefen Umftanden, in einer Racht volltommen Berr einer folden Ungabl von Worten zu werben, fo vollkommen, daß es schon in der Probe ohne Un= ftog geht und daß Abends in ber Aufführung feine Silbe feblt! - Doch bas ift noch nicht bas Bunderbare; biefes besteht barin: mein Schnu= pfenfieber nahm zu, wechselnd peinigten mich Froft und Sige. Diefes phyfifche Unbehagen, jemehr es am Abend ber Borftellung wuchs, besto mehr erhob es mich gleichsam über die berfommliche Angit, über jene Schüchternheit, burch bie ich fonft in Unstandsrollen ungeschickter und ungelenker zu Scheinen pflegte, als ich es in Wirklichfeit war. Das reelle Fieber fiegte über mein Lampen = Fie= ber. Mit einer gewiffen Gleichgültigkeit gegen Alles, was mir zustoßen könnte, ging ich hinaus,

— und zum Erstenmale fühlt ich mich — wo nicht sicher, doch frei auf der Bühne. Ich seste die Mitspielenden in Erstaunen. Jeder hatte ge= glaubt, ich würde die Auftritte, die auf mir ruh= ten, stören oder gar werfen und Jeder war ver= wundert über meine Festigseit; Niemand wollte glauben, daß ich die Nolle in einer Nacht mir zu eigen gemacht; Niemand wollte glauben, daß ich so frank sei, wie ich mich in Wahrheit fühlte.

In fo fern ich noch im Stande bin, Rechen= schaft zu geben von dem, was in mir vorging, möcht' ich fagen, daß ich mich, eben durch Kieber aufgeregt, in einem Zustande ber Exaltation be= fant, welcher mich und meine Nerven über ben Druck ber bisher unüberwindlichen, angftlichen Bergagtheit erhob und dem einwohnenden Talente gestattete, sich geben zu laffen, so weit seine Dit= tel reichen wollten. Ich empfand an jenem Abend zum Erstenmale einen innern Zusammenhang zwi= Schen ben Worten und Gedanken, die ich aus= fprach, und ben Gebehrben und Bewegungen, Die jene begleiteten; ich fühlte zum Erstenmale, daß ich, ohne mich barum zu bemüben, Theil nehmen fonnte an dem, was um mich ber auf der Bühne vorging; und wenn ich auch nicht behaupten barf.

III.

in's Klare gekommen zu fein, wie ich es fünftig anzustellen bätte? so erfubr ich boch beutlicher als bisber, woran es mir zunächst feblte und was meine Tabler, baubtfächlich Schall, eigentlich mit ibrem Tatel wollten und meinten. Schabe, bag Diefer Abend, ber für mein ganges Schauspieler= leben von ber bodiften Wichtigfeit werden und mich auf eine völlig neue Babn batte bringen fonnen, in eine Epoche fiel, wo ich von allen Seelenlei= den, die mich bedrückten, von menschenfeindlichem Dliftrauen gegen Jedermann, von totaler Muth= lofigfeit niedergebeugt, im Stillen ichon lebhaft an Entfernung von Breslau, an Löfung meiner Bante bachte; wo ich nichts im Ginne trug als ben Plan, mich vor Edyall's llebermacht burch Die Flucht zu retten! Co ging er spurlos vor= über und mit ber Gesundheit fehrte meine vorige Berlegenheit, mein altes Ungeschick wieder. -

Der Sommer blüb'te. Die alte Wanderlust erwachte in meinem Herzen. "Nur fremde Orte, nur neue Gesichter, nur aus Breslau fort! Nur aus dieser Hölle, wo mich Jeder kennt, wo Jeder sich berechtigt wähnt, mich zu schelten! Nur fort in die Welt!" das waren meine Gedanken.

Zwischen Schall und mir wurd' es täglich

schlimmer. Wenn ich zu meiner Schande beken= nen muß, daß ich ibm wegen seiner, obgleich bis= weilen falfd = angewendeten, doch redlich = gemein= ten Strafpredigten wider bas Theater grollte, fo barf ich boch zu meiner Entschuldigung beifügen, daß er sich manches Undere zu Schulden fommen ließ, was meinen Groll rechtfertigen mochte. Er migbrauchte in Geldangelegenheiten die nachgiebige Willfährigkeit, die mir einwohnte, und da meine fleine Raffe eben zu flein war, um bie großen täglich weiterreißenden Löcher in seinem Etat zu beden, so nahmen auch bie Forberungen von feiner Geite und die Opfer von der meini= gen kein Ende. Er hatte so viele vortreffliche Eigenschaften und ich habe bem Andenken biefes mir unvergeflichen Mannes in meiner Bruft eine so beilige Stätte bewahrt, daß ich es vor mir und vor ihm verantworten fann, die Wahrheit über ihn auszusprechen; und biese geht babin, gu behaupten, daß in Geldverhältniffen ihm jedes Maag für Recht und Unrecht, für Ehre und Pflicht mangelte; bag er, wahrscheinlich aus bem Gefühl eigenster Nichtachtung bes unseligen Metalls, aus bem Bewußtsein verschwenderischer Freigebigkeit, dieselben Unsprüche an seine Freunde stellte, ohne

fich und fie zu befragen, wie weit es geben durfe? Er erlaubte fich Gingriffe in Underer Eigentbum, Die von feiner oft furchtbaren Roth und Berle= genheit gesteigert, in Erwägung seines gangen übrigen Wefens, immer wieder entschuldigt und verziehen werden mußten; bie man aber einem anders organisirten Menschen niemals batte ver= zeihen fonnen. Im Sintergrunde feiner ungabl= baren, von Freunden und Befannten erpreften Darleben - (bei mir ging er fo weit, Gelbfum= men, die für mich oder meine Vflegemutter in feiner Wohnung beponirt wurden, als Rettungs= mittel aus verzweifelter Bedrangniß zu verwen= ben!) - lag jedesmal nicht nur ber gute Wille punttlicher Wiedererstattung, sondern auch bie fichere Ausficht, bies zu vermögen. Diese grunbete fich auf die fantastische Soffnung, burch feine fünftigen bramatischen Arbeiten, beren Entwürfe vorlagen, viel Geld zu erwerben. Doch blieben Diese Entwürfe, Die er von einem Lebensjahre jum andern binausschob, was fie waren, und er ließ fie fterbend unausgeführt gurud fammt fei= nen Schulden. 3ch wiederhol' es: Man muß Schall genan gefannt baben, um bieje Fleden, wie fie auf seinem edlen Bilde haften, nicht in

bester Meinung so zu verwischen, daß sie das ganze Bild entstellen. Es ist besser, sie stehen zu lassen, unbekümmert um falsche, oder gehässige Auslegung. Mit all' seinen Mängeln, mit all' seinen Geld=Nöthen und unbezahlten Schulden, trug er doch eine viel noblere Gesinnung, als taufend Philister, die vollkommen arrangirt sind und jede Nechnung bei heller und Pfennig bezahlen.

Run benn, ber Commer blübte; bie alte Wan= berluft erwachte in meinem Bergen; und Julius Rochow fang fie mit seinen Liedern zur bangen, unrubigen Sebusucht. Er war berufen, sich ber Arzeneiwiffenschaft zu widmen. Gin leichter Gan= germuth lodt' ihn aus ben anatomischen Sorfalen ins Reich der Tone. Seine Wünsche und Träume lagen noch begraben unter ben ftaubigen Buchern, aus benen er lernen follte. Nachdem er mir erft ben Ruf: ich will auf und bavon! aus ber Bruft gefungen, schlug auch bei ihm bie belle Flamme bervor und wir beschlossen, Beibe zugleich wie aus einem Munde, mit einander zu ziehen als Sänger und Sprecher. Ich bereitete mich auf biefe Runftreise burch manderlei poetische Bersuche vor; Rochow ordnete seine Lieder und lernte neue hinzu. Dies geschah beimlich. Rur mein

Direktor wußte um ben Entschluß, Breslau zu verlassen und, die Verhältnisse wohl erwogen, tatelte seine Güte benselben nicht. Das war bas
erfte Geheimniß, welches ich vor Schall zu begen
wagte.

Rochow und ich, wir stellten unsere poetische musikalischen Gaben, mit tenen wir uns burch tie Welt schlagen wollten, bis es gelänge, pasesente Stellen bei einer Bühne für uns zu finden, in recht anmuthiger Folgereihe zusammen. Wort und Lied wechselten. Es sei mir erlaubt, einige Strofen anzusühren, die von mir verfaßt waren, eine solche "Abendunterbaltung", wie wir sie brinegen wollten, einzuleiten:

Der Dichter weilt betrübt in seiner Zelle, Und ver ihm liegt ein bunter Liebertreis; Mit Thranen neset er bie fremme Stelle Und spricht von Schniucht überstessen heiß: Wehl nimmer lebt ihr in bes Lichtes Helle, Kein freundlich Gerz von meinem Streben weiß; Und was ich still und seitig sah entstehen, Wird ungefannt und ungeliebt vergehen.

Da hort er volle Lautentone flingen \*), Bor seinem Sauf' erhebt fich ein Gefang,

<sup>\*)</sup> Hier bei tiesem Wert hatte Julius einen Afferd auf ber Guitarre anzuschlagen.

Er blieft hinab; bas Herz mocht' ihm zerspringen, Dech muthiger macht ihn ber fuhne Klang. Und wie die Tone immer veller bringen, Da felgt er schnell bes Sangers raschem Gang. Bon gleichem Sinn für Poefie umflessen, Ift beiber Bunduss schnell und sest geschlossen.

Nun wallen fie, burchbebt von himmelsfunde, Bescheiben aber hoffend wo fie nah'n, Im innigen, unwandelbaren Bunde, Des Liebes Lohn vereinigt zu empsah'n. Hoch, breimal glücklich preisen fie die Stunde, In der sie milbe, gui'ge Hörer sah'n! Die Wandrer — Ihr ahnet es — find wir! Die Gütigen — wir hoffen es — feib Ihr.

Um nun aber gleichsam eine Probe zu maschen, wie sich unser Gemisch von Liedern und Gedichten vor einem Hörerfreise ausnehmen dürste, erbat ich mir für einen schönen Sonntag Urlaub und suhr mit meinem Nochow nach Obernigk, wo Mama Urnold schon seit dem Eintritt des Maimonats wieder hausete und wo, wie mir durch sie befannt geworden, an eben diesem Tage zahlreiche Gesellschaft zu einer Art von Kränzechen in dem angenehmen grünen Thale "die Sitzten" genannt, sich versammeln sollte. Dort, unster rauschenden Eichen, Linden, Birken und Tanzenen, auf einem traulich zumschatteten Pläßchen,

traten wir ver ein, was bie Kunftansichten be= traf gewiß febr gemischtes Publifum und machten unsere Runfte ber Reibe nach burch. Der Erfolg war unermeffich. Wir verfegten Dbernigf und bie anwesende Rachbarschaft in einen so entschie= benen Entbusiasmus, bag id Muth faßte por ber gangen verebrten Gefellichaft zu erflären, wie fie eigentlich nur zur Probe angeredet und angefun= gen worden fei, und wie nun, nach fo gunftigem Gelingen, unfer Borfas fent ftebe, bie Buntel gu ichnüren und andern ehrlichen Leuten in ber Ferne, tiefelbe Beglüdung angebeiben gu laffen, die ihnen jest eben zu Theil geworden. Ich batte mich nicht wenig gefürchtet, meiner Pflegemutter unsere Absichten mitzutbeilen und war auf zorni= gen Witerspruch gefaßt. Dieser aber blieb wi= ber Erwarten nicht nur aus, sondern fie lobte, mit ben meisten Unwesenden im Berein, ben fin= biiden Plan lediglich besbalb, weil er von bem, was mir bod nun ber wichtigste Lebenszweck batte bleiben follen, ablentte und weil es ibr, wie fie fich austrückte, "bonoriger" vorkam, in Congerten feine eigenen Gebichte ju beflamiren, als Romos tie ju frielen. Gin nicht unbedeutendes Sinder= niß gan; freundlichen Auseinanderfommens war

wieder das liebe Geld, von dem ich wünschte, daß sie mir möglichst viel mit auf die Wanderung geben möchte, und von dem sie (die arme Alte war ja selbst gedrückt genug) möglichst wesnig missen wollte. Wir vereinten uns doch, und ich sah meine mäßigen Ansprüche genügend ersfüllt. Die Trennung überraschte mich durch die Wehmuth, welche sie in mir hervorbrachte. Als es zum Lebewohl sagen kam, war die unbegreifsliche alte Frau ruhiger als ich; sie schien kalt, während ich meine heißen Thränen kaum stillen konnte. Man durste bei ihr niemals darauf rechsnen, daß sie sich benehmen werde, wie es natürslich gewesen wäre.

Ein zweiter Abschied, ber mir sehr zu Gerzen ging, erwartete mich bei'm Negierungsrath Heincke. Diesem Manne, dem ich mehr zu verdanken hatte, als irgend einem Menschen auf Erden; durch dese sen väterlichen Schutz, Beistand und Trost in fürchterlichen Stunden, ich einzig und allein auferecht gehalten worden war; diesem Manne, der mir alle Dummheiten und dummen Streiche verziehen, sede Verirrung zum Vesten gewendet, unsermüdet für mich gesorgt, mir niemals ein böses Wort gesagt, niemals einen sinstern Blick gezeigt,

alle meine Wünsche erfüllt hatte! diesem sollt' ich nun die Hand reichen — vielleicht zum Lettenmale!? Ich vermocht' es nicht! Ich schied von ihm mit dem Versprechen, noch einmal wieder=
zukommen, und sendete dann statt meiner einen Brief.

Auch an Schall wollt' ich schreiben; als ich mich bazu hinseste, verlor ich bie Lust und zog vor, ihm förmlich zu entsliehen! Ich grollte ihm wirklich.

Bevor wir aber unsere Wanderung antreten fonnten, mußten meine fleinen Geltangelegenheisten geordnet, mußte die Berbindlichseit gegen meinen Hauswirth, bei dem ich auf längere Zeit gemiethet hatte, ausgeglichen sein! Ich hätte ja Breslau nicht verlassen mögen, wie ein "durchgeshender Schauspieler!" Für meine traute, heimsliche Wohnung fand sich bald ein Abnehmer. Dies war ein neues Mitglied unserer Bühne, Clemens Remie mit Namen; ein Mann, mit dem wir noch öfter zusammenkommen und den ich meinen Lesern als einen mir wohlgesinnten Freund vorssühren werde. Dieser Remie sollte eben, als ich ging, den Posten eines Theater Inspektors\*)

<sup>\*)</sup> Diefen Blag hatte bis bahin ein Berr Blancharb

antreten, und war die schwierige Verpflichtung eingegangen, in die seit langen Jahren vernach= lässigten Geschäfte jener Gattung Plan und Ord= nung zu bringen; eine Verpflichtung, die er zu seiner Ehre und zum Vortheil der Anstalt mu= sterhaft lösete. Ich saß in meinen eigenen Mö= beln! — Und was für Möbel: aus der Freiherr= lich=Urnoldischen Urzeit herrührend; Möbel, de= nen an der Wiege nicht gesungen worden war, daß sie dereinst die Wohnung eines Breslauer Comödianten füllen sollten! Diese Möbel über= ließ ich, sammt der Wohnung, meinem Freunde

ausgefüllt; ein Schauspieler, welcher seit unbenklichen Jahren, zur Schande bes Breslauer Geschmacks gesagt, für eisnen Kemiser galt und wirklich gevuldet wurde, obgleich er durch seine gemeinen, traurigen Späße nur Abscheu hätte erzregen sollen Was er als Inspektor und Inspicient war, und wie er die Scenerie leitete, mag aus folgendem Exempel beutlich werden. Breslau besaß eine alte Hintergardine, welsche mit Zelten bemalt und wo die Dessinung der Belte, mit rether Leinwand ausgefüllt war. Im zweiten Afte der Jungfrau sah man herrn Blanchard mit zwei Talglichtern, die er so dicht als möglich an die rothen Einschiebsel brachte, auf und ablausen; und wenn ihn dann ein neuer Schauspiezler fragte: was ist denn das? So erhielt der Uneingeweihte die Antwert: Mit einem Lichte ist es blos Morgenröthe, mit zwei Lichtern ist es brennendes Lager!

Nemie und fühlte — benn ich war noch findlich genug, mich schwer von diesen hölzernen Zeugen längst versunkener Tage zu trennen — eine trösstende Beruhigung bei dem Gedanken, daß ein so stiller, sanster, ordentlicher Mensch, wie Resmie, an meiner Stelle dort hausen werde.

Run hatt' ich eben auch noch Schulden gu bezahlen. Aber bas waren feine Schulden, wie andere junge Leute sie etwa haben, die einem ebelgefinnten Wucherer fleine gehn ober zwanzig Prozentchen bezahlen. In folde wohlthätige Gee= Ien war ich nicht geratben. Ich war in die Bande eines Geschäftsmannes gefallen, bei bem ich ab und zu, augenblicklichen Bedürfniffen ge= mäg, fleine Gummden entnabm, bie ich gewöhn= lich in acht bis vierzebn Tagen wieder erstatten gu fonnen gewiß war; Binfen nahm er gar nicht. Durchaus nicht! Rein, ich verschrieb mich bem frommen Greise - benn er warf, wie bie Dei= ften seines Gleichen, stets mit Christi Blut und Wunten, mit bem Glauben an "feinen Seiland" um fich ber und befuchte fleißig bie Rirden ich verschrieb mich ihm auf vierzebn Tage mit bem boppelten Betrage ber Gumme, Die ich wirflich empfing. Pünftlich bielt ich ftets meine

Termine; ja, ich unterließ niemals, ihm noch bes sonders für seine Gefälligkeit zu danken. Und auch vor meiner Abreise versehlt' ich nicht, den letten Rest bei ihm abzustoßen.

Und so wurd' ich endlich flott und es kam ber Tag heran, wo mein Engagement als Mitzglied bes Breslauer Nationaltheaters, vor seinem kontraktlichen Ablauf, ein Ende fand. Wersen wir einen flüchtigen Blick zurück auf die im verzgangenen Jahre gespielten Rollen. Für Kenner der Bühne mag es nicht ohne Interesse sein, daraus zu entnehmen, wie ich an mir und meinem eingeschüchterten Talente experimentiren müssen:

| Maria Stuart          | Weortimer 4mal.   |
|-----------------------|-------------------|
|                       | Davison 2 mai.    |
| Dihello               | Rodrigo 3mal.     |
| Die Braut             | junger Graf 4mal. |
| Die 11. Whistpartie   | Baron Bern 1mal.  |
| Peter und Paul        | Gollovin 1 mal.   |
| Der Wildfang          | Frig 3 mal.       |
| Die Räuber            | Kosinsky 2 mal.   |
| Verlegenheit und List | Rarl 4 mal.       |
| Nomeo und Julie       | Gregorio 3mal.    |
| Emilia Galotti        | Conti 2mal.       |

| Die beiden Gutsberrn . | Reitfnecht        | 6mal. |
|------------------------|-------------------|-------|
|                        | Legat.= Nath      | 1mal. |
| Die Schachmaschine     | Liebhaber         | 2mal. |
| Faust (v. Klingemann)  | Wagner            | 4mal. |
| Das Vogelschießen      | Stauden           | 5mal. |
| Rachtlager v. Gran     | Gomez             | 1mal. |
| Der verwunschne Prinz  | Uzor              | 3mal. |
| Macbeth                | b. j. Siward      | 2mal. |
| Falsche Catalani       | Sperling          | 4mal. |
| Otto v. Wittelsbach    | Gr. Wenzel        | 1mal. |
| Pagenstreiche          | Thal              | 2mal. |
| Jungfrau v. D          | Herold u. Fastolf | 1mal. |
| Minna v. Barnhelm      | Riccaut           | 1mal. |
| Elise v. Valberg       | Rülen             | 1mal. |
| Egmont                 | Dranien           | 1mal. |
| Cafario                | Fernando          | 1mal. |
| Die Bertrauten         | Bod               | 1mal. |
| Fanchon                | Augustin          | 3mal. |
| Toni                   | Gustav            | 1mal. |
| Der Tagesbefehl        | . Adjutant        | 3mal. |
| Wilhelm Tell           | Melchthal         | 2mal. |
| Damenhüte im Theat     | Belgiovine        | 4mal. |
| Die Hintertreppe       | Prensd'or         | 3mal. |
| Die seltsame Beirath . | Jafob             | 2mal. |
| Das Taschenbuch        | Eduard            | 2mal. |
|                        |                   |       |

Da ging ich benn. — Bor einem Jahre war es mein lebhaftester Wunsch gewesen, das Bresstauer Theater betreten zu dürfen. Jest war es ein noch lebhafterer, ihm Balet zu sagen. Da ging ich denn, um süße hoffnungen ärmer, an dunklen Träumen reich, den Freund und die Laute zur Seite, ein Herz voll Seufzer und Thorheit, ein Auge voll Thränen, ein Gemüth voll Mensschenliebe und eine Jugend voll ungestillter Besgier. Ging, in der Meinung niemals wiederzustehren, oder doch mindestens als ein hochberühmster Mann, dessen Kame schon jeden Zweisler mächtig niederschlüge!

Ging, oder fuhr vielmehr, neben mir Julius Rochow, hinter uns uns're Koffer, vor uns die Guitarren, über uns ein blauer Abendhimmel, in uns die Reisewonne des Jünglings. — Leb' wohl, Breslau!

Mir ist fo feberleicht, seitbem ich von bieser Chikane weg bin. Ich ziehe in bie Ferne fort, In and're frembe Grünbe; Und wenn es auch nicht beffer bort, Wenn ich's nur anders finde.

Benn bort nur nicht fo finftergran Die Wolfen ob mir hangen, Benn nicht, wie hier, gestellt zur Schan, Gemeinheit, Bosheit prangen.

Betty Paoli.

Gin Manberer ift leicht gefunben; aber ein Spagierganger ift fchwer gu treffen.

Leffing.

Wir hatten unsern Lohnsuhrmann bis Liegnitz angenommen; bort waren wir Willens gewesen, uns nach anderweitiger Beförderung umzuschauen; boch wurden wir überrascht durch die Nachricht, daß ein Gesetz eristire, welches entschieden unterstage, Neisende vor Ablauf von drei Tagen weiter zu befördern, weil derlei Beförderung unter die Borrechte der Postanstalten gehöre. Wir standen verblüfft und erschreckt. In Liegnitz schon aufzutreten paßte nicht in unsern Kram; es war uns noch zu nahe an Breslau. Anstatt nun Erstrapost zu nehmen, werauf wir in unserer Dumms

heit nicht kamen, mußten wir mit dem Breslauer Autscher auf's Neue unterhandeln und ihn, da er uns in seinen Händen sah, unsünnig theuer bezahlen. Ich erwähne diesen, dem Leser gewiß sehr gleichgültigen Umstand nur, um anzudeuten, wie rathlos ich noch in der Welt, wie unersahren im Leben, stand und wie ich mir so ganz und gar nicht zu helsen wußte. Bei meinem Reisegefähreten war solche Unersahrenheit verzeihlich, denn er hatte noch seinen Weg gemacht als von Glogau bis Breslau. — Aber ich! der Deutschland retten helsen, — wollen!!

In einem Sonnabend Nachmittag langten wir in Flinsberg an, wo unser erstes Geschäft war, die polizeiliche Erlaubniß zu unsern Künsten nach= zusuchen, und aus dem Koffer die für solchen Zweck bereits in Breslau auf Borrath gedruckten An=schlagezettel zu nehmen, um gewisse leer gelassene Stellen mit Tinte auszufüllen. Wir unterzogen uns diesen niedrigen Handwerfsvorbereitungen,— ich wenigstens,— mit einer so freudigen Empfindung, als ob sie noch so poetisch wären! Wie ich denn überhaupt häusig an mir zu bemerken Gelegenheit hatte, daß mich zu Zeiten ganz geistelose, rein mechanische Beschäftigungen, denen ich

III.

voll eifrigen Fleißes obzuliegen vermag, Tage lang fesseln und mit innerer Ruhe, mit entsagender Zufriedenheit erfüllen können; so daß ich mich bisweilen in Stimmungen befand, die es mir wünschenswerth machten, in kleinem Stübchen, bei armseligster Umgebung, als unbeachteter Kopist, mein mageres Brodt erwerben zu müssen.

Sonntag flebten unsere Zettel an Bäumen und Pfählen und wir 3wei fagen vor bem Frem= benbaufe im iconften Connenfchein, Bogelftellern ähnlich, welche jeden vorüberziehenden Lefer uns feres Programmes wie einen Bogel betrachten, ber ihnen in's Garn geben foll. Den Rachmit= tag brachten wir schlafend zu - vielleicht um ben Rummer zu verschlafen, ben und ber Gebante, baß noch fein Billet geholt fei, erregen mußte. Abends um 6 Uhr fagen wir an ber Raffe, vor bem Saale, wo bereits bie Stuble für ein gabl= reiches Auditorium im Salbfreise ftanden. Doch bas Auditorium blieb aus. Reine Seele ließ fich bliden, fein Bogel wollte fich fangen. Rur ber Rellner flatterte um und ber mit bem fcwermu= thigen Gefang, ber und verfundete, daß bie gange Bade = und Brunnen-Gefellschaft, worunter viele vornebme Leute, eine Lustvartie "zum grünen Sir=

ten" gemacht habe. Da flappten wir unsere fleine Kassette mit den nagelneuen, ungebrauchten Einstrittskarten wieder zu, schlossen die Thüren des Saales und begaben uns, ich den Kasten, Julius die Guitarre unterm Arme, still und stumm nach unserm Zimmer, wo wir uns dann auch ohne Weiteres begannen auszuschälen, um die Staatssgewänder mit Schlafröcken zu vertauschen. Doch ehe wir uns noch völlig entsleidet, stürzte der Kellener mit dem Jubelruse: Sie kommen! zwischen uns. — Wer kommt? — Die Herrschaften, Alle, sie wollen in den Saal!

Noch war es möglich, die zerstörte Toilette in kurzer Frist wieder herzustellen und bei Zeiten den Harrenden die Pforten zu öffnen. Sie hatten sich denn auch redlich eingefunden, und was in dieser Saison zur Flinsberger "Gesellschaft" gehörte, war gegenwärtig. Mein unheilbringender Scharfblick ließ mich in den meisten Gesichtern, die bei uns vorüberzogen, den unverfennbaren Ausdruck höhnischen Zweisels an unseren Gaben wahrnehmen. Natürlich war mein Name, als der eines in Breslau halb verunglückten Schauspielers auch in diesen Kreisen bekannt genug, und von meinem Gefährten konnte Niemand etwas Besseres wissen,

als baß er eben mein Gefährte war. Diefe Stimmung schien nichts weniger als gunftig.

Der Saal war gefüllt - ich begann. Die Borer batten bas Schlechteste erwartet und fie fanden sich getäuscht. Freudige, theilnehmende Neberraschung that sich unverbolen fund. Meine Gebichte und ber naturliche Bortrag berfelben wirften gunftig. Rochow's Gefang entzudte. Geine Stimme war jung und frisch; er sang bie fleinen Lieder mit Gefühl und Ausbrud. Wir wurden mit Beifall überschüttet. Alls wir geendet, brangte man sich um uns. Alt und Jung zog uns in's Gefpräch; die Unterbaltung mabrte bis in bie Racht. Auf meine Heußerung, bag wir am näch= ften Tage bis Liebwerda, einem Bade in Bob= men, reisen wollten, erbot fich Baron Rubolf v. Stillfried \*), ein febr freundlicher, junger Mann, und einen Empfehlungsbrief an ben Schwiegersohn bes alten Grafen Clam = Vallas, bes Befigers von Friedland und Liebwerda, mit= zugeben, ben er und auch noch vor Mitternacht in unfer Daditubden brachte. In Wonne ge=

<sup>.)</sup> Meines Biffens ber Namliche, ber jest bie Statuten, ober bie Geschichte bes Schmanenerbens geschrieben.

wiegt schlummerten die Sanger selig ein; in meine Traume flang der Beifallsruf der schönen Gräfinnen und andern Damen.

Zeitig genug langten wir in Liebwerba an, um vom Rammerdiener bes Grafen Clam zu ver= nehmen, baß Ge. Ercelleng sammt Familie noch bei'm "Frubstud" waren, und bag wir ibn nicht eher sprechen könnten, als bis er von bort in seine Gemächer zurückfehren würde. Man pla= cirte und in eine Urt von Korridor oder Borflur, wo wir, den gunftigen Moment abzuwarten, an= gewiesen wurden. Nochow fand die Scene fos misch; in mir aber regte sich ein Gefühl zwischen Beschämung und Born; ich hielt es meiner unz würdig, wie ein Bettelmann auf folde Weise bebanbelt zu werben, und ich bachte: was würden bie Klinsberger fagen, wenn fie uns bier fteben faben? Bevor mein Ingrimm noch zum Ausbruch fam und einen raschen Entschluß veranlaffen fonnte, erschien ber alte Graf. Er nahm meine fest an ihn gerichtete Frage: ob wir die Ehre baben fonnten, in Liebwerda eine Soirée gu geben, theilnahmlos bin, und fertigte mich mit einem nicht unfreundlichen, boch furgen "Rein" ab, inbem er noch bingufügte: Wir haben Theater

hier, und ein Deflamatorium ift nicht unter-

Da fianten wir und starrten ihm nach! Nos dow schlug eine laute Lache auf, wegen welcher der, Sr. Excellenz nachfolgende Kammerdiener uns einen Drohblick zurückschickte. Endlich lachte ich auch und lachend suchten wir bas Freie.

Unten angelangt, ging ich aus bem Lachen in's Kluchen über. Allso bas, rief ich aus, ift ber berühmte Mäcen, ber große Gonner aller Rünft= Ier, von bem mir Edmelfa aus feinem Prager Aufentbalte fo viel erzählt, ben er als einen fo leutseligen, liebenswürdigen Berrn gepriesen bat!? Das ift berfelbe Graf Clam, ber in Prag einem abeligen Befellichafte Theater vorsteht und in beffen Saufe Alles beimisch ift, was Talent zeigt? Run so schlag - - Rochow unterbrach mich mit ber richtigen Bemerkung, ber Dann fei gründlich gu entschuldigen, ba gewiß bas verworfenfte Gefinbel ibn täglich überlaufe, und da er, ohne irgend etwas von und zu wiffen, nach ber Urt unferer, burch ben Rammerbiener angeordneten Prafenta= tion, unmöglich einen gunftigen Begriff von uns babe gewinnen fonnen. Sätten wir nur wenigftend, fegt' er bingu, ben Brief vom Baron Stillfried vorher abgeschickt! Diesen Brief hatt' ich ganz vergessen. Ich nahm ihn aus dem Porteseuille und während ich die Adresse noch einmal studirte, trat ein stattlicher Mann, in welchem, troßseiner bürgerlichen Kleidung, der Offizier sogleich zu erkennen war, aus dem Schlosse. Ich ging auf ihn zu, mit der Frage: wo wohl Graf Nostig zu sinden sei? Der bin ich, war die Antswort. Ich überreichte mein Schreiben. Nachdem er flüchtig gelesen, fragt' er: Sie wünschen meisnen Schwiegervater zu sprechen?

Ich stattete Vericht ab von der bereits gehabsten Morgenunterhaltung. Der Graf schwankte zwischen Lächeln und Verlegensein, erfundigte sich nach unserer Wohnung und schied von uns, mit raschem Schritte in's Schloß zurücksehrend.

Na, das wird auch zu nichts führen, meinten wir Beide, begaben uns nach dem Gasthofe, bestellten unsere Rüche für den Mittag, einen Wasgen für den Nachmittag und waren fest entschlofsfen, den Staub von unsern Stiefeln zu schütteln und fürbaß zu wandern.

Bei trüben Stimmungen hab' ich stets geliebt zu singen, oder — wenn ich es haben konnte, — singen zu hören. Das konnt' ich haben und mein

Nochow mußt' es thun. Alle Wehmuth, die im tiefsten Grunde des Busens, vom Lebensgeräusch zurückgedrängt, wohnte, wußt' er hervor = und in die Augen zu locken, wenn er anhub:

"Als mich Mutterchen jungft schalt 2c." ober:

"Will fich hetter ewig von mir wenten ic."

Auch in Liebwerba nahm er seine Geige (fo nann= ten wir in unserm Reisejargon bie Guitarre) gur Sant, und fang mir ten Groll gur Rubrung. Tage lang batt' ich ibm laufden fonnen! - Ein Besuch ftorte und. Es war ber Direttor ber fleinen Edjaufpielertruppe, bie in Liebwerba unter gräflicher Proteftion ibr Wefen trieb. 3bm war "anbefohlen", fich mit und über eine gu gebende Abendunterbaltung zu einigen, Die im Edanspielhause Statt finden follte. Er entledigte fich biefes Auftrags mit vielen Budlingen und fichtbar beforgt, welche Forderungen wir machen würden? Dieses Ausfunftsmittel fchien mir faft noch frankender, ale ber Empfang am Morgen. 3d fagte bem armen Teufel, wir waren bereit, feinen Borichlag anzunehmen, aber nur unter ber Bedingung, baf bie gange Ginnahme - bier

hielt ich inne, und er hörte auf zu athmen, — ihm alle in gehöre! Wir machten auf nichts Anspruch! — Und dies müsse, fügte Rochow hinzu, auch auf dem Zettel vermerkt sein.

Alles, wie Ew. Gnaden schaffen, — weiter vermochte der Prinzipal in seiner Freude nichts zu entgegnen, — und er eilte, seine Anstalten zu treffen.

Das sei unsere Rache! sagt' ich zu Nochow. — Unser Diner wurde servirt; wir agen, und fühlsten uns groß.

Mittlerweile hatten die Leute im Gasthose Wind bekommen, daß wir "Künstler" seien; der altergraue Kellner nahm alsogleich einen andern Ton an, er wurde vertraulich, gesprächig, wißig; er weih'te uns in tausend kleine Berhältnisse der gräslichen Familie ein; er erzählte uns von Prag, wo er im Winter zu amtiren pslege; er brachte uns die besten Bissen und brannte vor Neugier, zu ersahren, wie er mit uns daran sei, und was wir eigentlich unseres Zeichens: ob wir simple Künstler? oder ob wir wirkliche Spieler wären? Mit seder Schüssel, die er herausbrachte, — denn wir standen in den Jahren, wo man zur Noth einen ganzen Speisezettel durcharbeitet, —

fam er freundlicher. Gegen Ende unseres Essens vernahmen wir unten, vor und in dem Hause, Ge-räusch von Wagen und Kommenden — wir warfen einen Blick durch die geschlossenen Jalousieen — und was sahen wir? den größten Theil unseres gestrigen Auditoriums! Flinsberg war uns nach= gesolgt, um uns noch einmal zu hören.

Ueber, neben, um und unter uns ward es jest lebendiger. Thüren gingen auf und zu, Dienst= boten liefen Trepp' auf, Trepp' ab — unsert= wegen!! Welch' ein Gefühl.

Der Kellner bringt ten Kaffee. Sein Auge glänzt, sein faltenreiches Antlig brückt ungeheuschelte Berehrung aus. Er hat ben Flinsbergern entlockt, was sie heute nach Liebwerda führte? Ach! ruft er begeistert aus, meine Herren, Se hab'n an'n Ruf, an'n schröcklichen!

Dieser "schreckliche Ruf" bestätigte seine Wirstung; benn bas verhältnismäßig gar nicht kleine Theater war angefüllt. Wir behaupteten auch unsern Ruf, benn wir ernbteten "schrecklichen" Beifall. Doch entging mir nicht, baß ber Sprescher in ber öffentlichen Gunft hinter bem Sänger zurückleiben muffe. Als wir geendet und ich in einem zarten Epiloge fämmtliches Auditorium aufs

"Wiedersehen im Lande ew'ger Lieder" verwie= fen; als wir ben Dank ber Schauspieler, -(biefe hatten ein fleines Stud gespielt) - für bie ihnen überlassene, burch ben Klinsberger Bu= fluß angewachsene Ginnabme empfangen; als wir und endlich auf ben Weg machten, tauschten wir gegenseitig bie Meinung aus: es ware bod fluger gewesen, unsere Grofmuth zu halbiren, und wie billig, mit ben Schauspielern zu theilen, ba jene an der Sälfte für ihre Berdienfte und Un= fprüche hinreichend genug, wir aber einen brauch= baren Bufduß zur Reisefaffe haben wurden. Es war zu fpat. Und wir schickten uns an, bie Brude ju überschreiten, welche über den fleinen rauschen= ben Bergbach führt, an bem bas Theater gu Lieb= werba steht. Im Dunkel bes Abends erblickten wir jenseits eine Gestalt, die und entgegen trat; auf bem Steige trafen wir zusammen. Es mar ber Graf, ber ben Empfehlungsbrief uns bes Morgens abgenommen. "Meine Schwieger-Heltern und Alle", bub er an, "laffen Ihnen fagen, bag Sie ihnen große Freude gemacht haben, und ber Bater läßt Gie auf morgen einladen, um ben Empfang von beute fruh wieder gut zu machen." Es lag eine unverstellte Berglichfeit, die heute noch

in meinem Bergen nachflingt in jenen Worten. Wir hätten sehr wohl gethan, ber ehrenhaften Einladung Folge zu leiften. Aber wir trogten noch ein Bischen und schoben erlogene Abhaltun= gen vor, die und nöthigten, mit Unbruch bes nach= ften Tages weiter zu reifen. "Run," fagte ber Graf, "wenn Sie muffen, fo reifen Sie, Sie werden überall willtommen sein! Bielleicht führt Ihr Mudweg Sie in unfere Gegend." - Er ging, und indem er fich zum Weben wendete, fühlt' ich Etwas von schwerem Gewicht in meinen Sut fallen, ben ich, mabrent bes Gefprache in ber Sand gehalten. Es war ein Paketchen, Die ver= Schiedensten Goldstücke (wie fich bei bauslicher Untersuchung ergab), an Form und an Werth verschieden, enthaltend. Offenbar hatte ber Chef ber gräflichen Familie, wie aus ben unter fich harmonirenden Goldmungen bervorging, diefe fcon gang anftandige Summe mit in's Theater genom= men, um fie und zustellen zu laffen. Während wir betlamirten und fangen hatte er, Gefallen an und findend, beschloffen, bas und zugedachte Honorar mit feiner Theilnahme fteigen gu feben, und zu biefem Zwecke war von ben Angehörigen eine allgemeine Golblieferung ausgeschrieben worz

den, die in ihrem bunten Gemisch ein freudiges Zeichen günstigen Erfolges gab, und den etwaigen Berlust der Tages-Einnahme an der Kasse zehnsfach auswog.

Ich muß es bekennen, daß kein Geld, welches ich im Laufe meines Lebens und Treibens ers warb, mir so viel innerliche Freude gewährt hat, als dieses kleine Münzkabinet, und daß der Abend in Liebwerda noch immer einen poetischen Nachsglanz auf die Tage meiner Jugend wirft.

Für mein Leben gern möcht' ich jetzt noch einmal die Städte und Städtchen besuchen, die wir
damals durchzogen. Nochow gehörte zu den seltenen Menschen, die auch auf Neisen verträglich,
harmlos, und ohne wilde Lustigkeit, stets heiter sind.
Ich räumte ihm, dem Sänger, sein Uebergewicht
willig ein; er suchte niemals von diesem Borrecht
Gebrauch zu machen, und ein Misverständnis
konnte zwischen uns nicht aufkommen. Lebenslustig
waren wir Beide; wir gaben viel Geld aus, nicht
mehr, aber auch nicht weniger, als wir einnahmen.
Der schöne Nachsommer, auf der Wanderung unser sester Freund, ward des Abends an der Kasse
unser Gegner. In seinem Duft und Zauber gelangten wir bis Teplig, wo es von Gästen win-

melte; bort aber schien es unmöglich, eine Soirée zu Stande zu bringen, weil der Saal bereits auf vierzehn Tage von Virtuosen und Tanzlustigen in Anspruch genommen war. Hätten wir Geduld gehabt, die Sache abzuwarten, wer mag wissen, was aus mir geworden wäre? Eine Unzahl besteutender und einflußreicher Personen befand sich noch in Teplis. Unser Erscheinen und Austreten, die Anordnung unserer Gedichte und Lieder hatten unleugdar erwas Eigenthümliches. Wir würden Befanntschaften gemacht, Empfehlungen erworben haben, würden vielleicht nach Wien verschlagen, bort in die Mode gesommen senn. Wer mag es wissen?

Wir verließen Teplis, verlest burch die Gleichs gültigfeit bes Badecommiffairs, ber uns furz absfertigte, und ließen uns über Pirna nach Schandau rollen.

In Schandau, von wo aus wir in ben nächsften Tagen einige Ausflüge nach ber Sächsischen Schweiz machten, — fand ich am Abende unserer Ankunft als Tischnachbar einen jungen Mann, der jest auch schon im Grabe modert, ben ich aus Berlin kannte, und zu bem ich mich von je ber auf bas Lebhafteste bingezogen fühlte, ben liebens

würdigen Dichter Wilhelm Müller. Dieser stellte sich unserm Umhervagabundiren mit vernünfetigen Gründen entgegen; fragte Rochow, ob er damit enden wolle, vor den Thüren zu singen? Mich, ob ich die qualvolle und Andere quälende Lebensbestimmung erwählt habe, als reisender Destlamator Städte und Marktslecken zu bedrohen? Medete uns eindringlich zu, baldigst auf die Bühne zu steigen, eh' wir in diesem faulen Reiseschlensdrian völlig erschlafften, und wies uns zunächst auf das nahe Dresden hin. Nochow hatte schon immer die Absicht gehegt, seinen Gesang für die Oper zu bilten. Er trat gar bald auf Müller's Seite und ich gab nach.

Wir trafen in Dresben ein.

Außer einer alten Freundin meines pflegeälsterlichen Hauses, die ich sogleich aufsuchte und fand, kannt' ich persönlich keinen Menschen in Dresden. Theodor Hell, mein Abendzeistungsredakteur, bekleidete — nebst hundert ansberen Nemtern und Posten, die er damals inne hatte, — auch jenen eines TheatersDichters und Sekretairs, und empfing seinen jugendlichen Mitsarbeiter sehr freundlich. Er versprach, meinem Wunsche gemäß, uns irgend einen Saal, ich weiß

nicht welcher Gesellschaft, für eine Abendunterhaltung zu verschaffen, empfahl mich in einem Briefchen dem Polizeidireftor \*) der Residenz, und zeigte sich auch in Beziehung auf fünftige theatralische Absichten und Bersuche wohlwollend und liebevoll.

<sup>\*)</sup> Der bamalige Polizeichef von Dresten war ein Berr von Rochow. Er empfing mich, tret ber Gtifette, bie Ib. Sell in Briefform an mich befestigt, eben nicht fehr bulbreid, fchien mich wie einen Bigeuner abfertigen zu wollen und fprach fein Befremben barüber aus, bag mein fingenber Gefahrte feinen Damen führe!? Bunachit verlangte er eine Durch= ficht ber von mir ju fprechenden Gebichte. Das mare mir febr laftig gewesen, tenn ich befaß feine Reinschrift. Deine ausweichenden Entgegnungen machten ihn immer ftrenger und amtlicher. In meiner Angft erbat ich mir bie Erlaub= nig, ihm ein Gebicht zur Probe vorbeflamiren gu burfen? Er fant bas, mahricheinlich ven Geichaften geträngt und in feinem Amtelefale unvaffent, und wellt' es verbintern. Bever er aber ned bagu gelangen fennte, war ich schen in veller Aftien. 3ch iprach ein Geticht, welches mit ten Worten anhub: "3d weiß ein Land, vom Simmel reich gefegnetze." ein Gebicht, welches ich jum lebe Cachiens nicht gemacht, jonbern aus aufrichtiger Empfindung gefungen batte. (3ch beng' es nicht mehr, und weiß nur nech bie erften Beilen.) Dieje meine Berje gewannen mir bas Berg bes Mannes unb brachen feinen frengen Ginn. Er entließ mich mit ben Ber: nicherungen innigster greude an meinem Talent, und mit ber Erlaubniß zu betlamiren, was ich immer welle; intem er bins aufügte: wer tiefe Strefen gerichtet, fann nichte Unpaffentes perbringen wellen.

Daß Ludwig Tied in Dresben lebe, wußt' ich burch Steffens und Schall. Ich würde mir von Beiden Briefe für ibn, (vielmehr für mich, an ibn) erbeten baben, wenn ich nicht fo zu fa= gen aus Breslau entwichen ware. Tied's Werfe batt' ich wohl gelesen. Für Vieles in seinen Dich= tungen, bauptsächlich was Ironie beifit, feblte mir wahrscheinlich das Berständniß. Aber ich hatte von Löbell, Steffens, Schall, Tied nie an= bers als "Meister Ludwig" nennen boren und eine Berehrung für ibn eingesogen, die, ob fie gleich an Anbetung grenzte, im Grunde nur eine nachbetende war. Deshalb fämpft' ich lange mit mir, ob ich es wagen durfe, mich auf gutes Gluck einem poetischen Salbgott vorzustellen? Bielleicht würd' ich mich gar nicht bagu entschlossen haben, wenn nicht Julius mir Muth eingesprochen und meine Schüchternheit lächerlich gemacht batte. 2118 "Schauspieler" ließ ich mich bei ihm anmelben, und als ich eintrat, wurde mir schwarz vor ben Augen. Raum vermocht ich etwas von Steffens und den Andern zu stammeln. Meine Berlegen= beit mag nicht zu meinen Gunften gesprochen ba= ben, benn Tiedt fab mich zweifelnd an; faum aber hatt' ich einige seiner Fragen auf eine Beise be= 16 III.

antwortet, bie es gewiß machte, baß ich bie Verfonen, auf beren Umgang ich mich berief, wirt= lich genauer fannte, fo munterte mich auch bes Zauberers gewaltiger Blid zur Bertraulichfeit auf, und binnen einer Biertelftunde war ich bei ibm wie zu Sause, bas Gespräch im besten Gange. 3ch bezweifele, baß es auf Erben noch eine fo gewinnende, fo fiegreiche Verfonlichteit giebt, als Tied fie bamals entfaltete, - wenn er wollte. 3ch ward mit Leib und Seele fein eigen. Die Wirfung, bie er auf mich ausübte, verfeblte nicht, wie bies gewöhnlich ber Kall ift, auf ibn gurud= zuwirfen. Er fab mich gern bei fich und verschwieg es nicht; er erlaubte mir, ibn lefen gu boren; fein Bortrag machte mir einen unbeschreiblichen Eindrud. Das eble, fdone Geficht, bas geiftvolle Auge, Die goldreine, fraftige Stimme bemachtigten fich meiner ganzen Seele. Ein Zweifel an ber Meisterschaft, Die ibm Die Welt zuerfannte, batte in mir nicht entsteben fonnen. Aber ich mußte. mocht' ich wollen ober nicht, ftets an Schall benten; an Edall mit feiner fupferigen Rafe, mit seinem Rhinozeres-Antlig. 3ch wagte nicht, mir einzugesteben, bag ich Benen für einen größeren Rünftler bielt, ale Tied; bag Edall, von Manier frei, drastischer wirkte und ohne die Harmonie der vollkommenen Ausbildung in dieser wundersamen Kunst, ohne die Geschmeidigkeit der Form,
wie sie bei Tieck nur das Resultat täglicher
Uebung seyn konnte, doch an genialen Zügen reicher,
an Schöpfungen der augenblicklichen Eingebung
vielseitiger war. Ich wagte nicht, mir das einzugestehen, und es ist mir erst klar geworden, als
ich auf der Bahn nach ähnlichem Ziele, die Schwierigkeiten näher kennen sernte, die sich dem Strebenden entgegenstellen.

Ich war versunken in hingebende Berzückung! Wie nur ein Jüngling hingebend, gläubig, selig in seinem Glauben an einen großen Mann sein wird, wie nur dersenige es sein kann, dessen Bersehrung eine ausschließliche, unbedingte ist; der nicht zu forschen, nicht zu fragen, nicht zu deuten wagt, der sich gefangen giebt, und dem sede Einswendung von fremden Lippen wie Gotteslästerung ktingt. Es ist eine schöne Zeit, diese Zeit poetischer Religion! Beginnst Du erst zu protestiren, so ist sie auf immer entschwunden.

Unser Wunsch, vor dem Publifum einer größeren Stadt bas Bischen Licht, welches wir aus Bredlau mitgebracht, leuchten zu laffen, ging denn auch in Erfüllung. Durch Winkler's (Th. Hell's) Bermittelung war uns ein schöner Saal einge-räumt worden und diesen füllte ein zahlreiches, elegantes Auditorium, welches mit seinem Beifall nicht farg war.

Tied empfing mich am andern Tage mit ben Worten: wer hat Sie benn gelehrt, fo gute Berfe machen und biefelben fo gut zu sprechen?

Ich glaubte, jest mußt' ich in bie Wolfen steigen!

Th. Hell wiederholte, was Wilhelm Müller mir in Schandau gesagt, und erklärte sich bereit, beim Intendanten des Hoftheaters mein Probespiel und daraus folgendes Engagement einzuleiten. Und damit gar kein Zweisel übrig bliebe, ob die Wanderer Nochow und Holtei sich trennen? ob sie ihre zweispännige Laufbahn beschließen sollten? wurde mein guter Julius sauber eingepackt und zum Stadttheater nach Leipzig geschieft, wo man junge, frische Stimmen so nöthig brauchte, wie Brot.

Wir trennten und mit beißen Thränen.

- Der Intendant des A. S. hoftheaters, Graf Bigthum, wo mir recht ift, hörte nicht gar gut. Meine Aufwartung war mit Schwierigkeiten

verfnüpft, mich ihm verständlich zu machen, doch kamen wir erträglich auseinander. Drei Proberollen wurden mir zugesagt: "Juranits, in Iriny."
— "Gustav, in meinen Farben." — "Philipp, in Iohanna Montfaucon." Bon meinen komischen Gelüsten wollte Niemand hören, weil man eben nur einen Liebhaber brauchte, und als ich von meiner Breslauer Forcerolle, dem "Stauden im Bogelschießen" sprach, waren Se. Erc. wirklich auf beide Ohren taub.

Juranits im Zriny! Die Nolle hatt' ich noch nicht gespielt, bas Stück liebt' ich nicht, Körner's tragischer Pathos war mir zuwider. Aber ich hatte in Breslau unsern Anschüß als Juranits, ben Nachmittagsprediger Nagel als Zriny, in Grund und Boden spielen seh'n, und da meint' ich benn, durch Tieck und Winkler angeseuert, es musse gehen!

Schon lebte mir in Dresten ein einflugreicher Gegner, ohne baß ich mir irgend etwas gegen ihn zu Schulden kommen lassen. Der Regisseur bes Hoftheaters, Herr Helwig. Dieser Mann hatte drei Gründe, mein Widersacher zu seyn: Erstens bestritt er meinem Gönner Theodor Hell bas Necht, einen Protegé zu haben, weil er in

ber Verson eines andern Asviranten, biefen fe i= nen Protegé in bie leere Stelle ichieben wollte. 3weitens fant er meine Berehrung für Tied bodit lächerlich, und verspottete, als ich berselben in einem Gebichte Luft gemacht, mich und jenes Ge= bicht, wo er nur meinte, bag ich es boren fonnte. Drittens fprach er unverholen aus, bag bie jun= gen Schaufpieler meiner Gattung, bie gewiffe Un= sprüche mitzubringen sich berechtigt wähnten, bas Metier nur verderben fonnten! - Berr Belwig galt für einen guten Schauspieler, mar febr beliebt und wußte bie Regie im Parterre vielleicht beffer zu führen, als auf ter Bubne. Auch ge= borte er unter bie gefährlichen Menschen, Die mit berber Bonbommie ibre beimliden Machinationen umbüllen und ben biebern Deutschen spielent, un= ter ber Daste gutraulicher Redlichfeit, nicht nur Undere, fondern auch fich zu täuschen vermögen, als ob fie es noch fo ebrlich meinten.

Bei mir gelang ihm bas vertrefflich. Ich bielt ihn für einen berben Shrenmann; — viels leicht ift er's auch gewesen!

Mit einer flüchtigen Probe mußt' ich in's Teuer gehen. Wie ich mich auf ber Bühne benommen? Wie ich mich bewegt? Wie ich bie fest gelernten Worte hergesagt? - Ja, wenn ich bas wüßte! 3d war bewußtlos. Dag ich in den Liebesauf= tritten mit Belenen vorzugsweise so ungeschickt und hölgern gewesen, ift mir leiter noch erinner= lich. Auch rief mir bie gute Frau, bie bas Un= glud batte, mich als ihren Geliebten betrachten ju muffen, mehrmals leife ju: mehr Feuer! -Aber sie hatte gut rufen! Ich war wieder in bie Lethargie bes Lampenfiebers versunfen, aus ber fein Gott mich wieder emporrütteln fonnte. Bei meinen Abgängen vernahm ich beutlich, bag man mich auslachte; bagegen fühlt' ich in ben feurigen und heroischen Passagen bieser, eigentlich faben und geiftlosen, Rolle, daß nicht nur in mir Et= was zu leben begann, sondern auch, baß bies Leben auf die Borer wirken wollte. Einmal bing es nur an einem Saare, und ich wäre applaubirt worden. Doch die Herren, welche bazu ben Ton anzugeben pflegten und beren Pläte ich aus mei= nen Besuchen bes Parterre's wohl kannte, schie= nen andere Ordre zu haben.

Das Ente vom Liede war: ich fiel durch und ging, ohne eine Spur günstiger Theilnahme vom Kampsplag, mährend alle Uebrigen um mich her, vor Allen herr helmig-Bring, mit Beifall über- schüttet wurden.

Kaum glaub' ich, daß es in der Brust eines Tischgastes im "kleinen Rauchhause" so traurig ausgesehen, als in der meinen, wie wir uns nach "Sigeth's Fall" an die Krippe begaben. Warum ich auch nicht, mit Schmach bedeckt, in meinem Kämmerlein blieb? und wo ich die Frechheit herzenommen, mich in meiner tiefsten Vernichtung an die Wirthstafel zu segen? Das mag Gott wissen. Sicher bleibt, daß ich es gethan; ja, daß ich sogar im Stande gewesen bin, zu essen, — wenngleich gesenkten Blicks.

Mir gegenüber an ber Tafel saßen zwei junge Männer, bie mich forschend sirirten. Jedesmal, wenn mein Auge sich ein wenig bob, begegnet' es bem ihrigen, fest auf mich gerichtet. Das Angesicht des Einen that einen milben Ernst fund, der mich anzog. Run erhob sich ein Gast nach dem andern, alle suchten ihre Zimmer, der Speisesall ward leer, wir Drei blieben sigen. Sie ließen sich Wein geben und forderten mich auf, mit ihe nen zu trinken; ich gehorchte, fast willenlos. Bald war ein Gespräch begonnen. Sollten sie, fragt' ich mich hoffend, nicht im Theater gewesen sewesen s

Sollten sie nicht wissen, wer ihnen gegenüber figt? Ein Weilden fonnt' ich bie Täuschung nähren, bald jedoch gingen fie ohne Umschweif auf mein Elend ein. Beibe ichienen erstaunt, mich fo mutblos, ber Berzweiflung nabe zu finden; bazu, meinten fie, batt' ich feinen Grund. Gie trofte= ten mich und suchten mich burch sinnige Worte aufzurichten. Der Gine gab fich als Urgt, ber Andere als angebenden Jurift zu erkennen, boch erfannt' ich in Letterem auch febr bald auch den Poe= ten. Er bestätigte fich als Golden. Gegenfeitig taufchten wir Befenntniffe über projeftirte Arbei= ten. Go tamen wir auf Tied, und bag ich bei ibm aus= und einginge. Ich erbot mich, meine neuen Freunde bort einzuführen, - und bachte in biesem Moment freudiger Aufregung nicht baran, baß ich, beim Nachbausegebn von der Bubne, mir porgesett hatte, mich nirgend mehr bliden zu laf= fen. Der Argt lebnt' es ab, weil er reifen muffe; ber Jurift nahm es begierig an. Ich verfprach, ibn am andern Morgen für ben nächsten Abend zu melben. Dann bat ich um beiber namen. Der Arzt nannte fich Abersbach, (ich bin ihm nie mehr begegnet,) ber Jurift war Rarl Immer= mann. Wir plauberten bis tief in bie Racht. 3m=

mermann fagte, ich sollte mich meinen Martern entreißen, aus mir könne boch noch ein guter Schauspieler werden, denn es sehle nur die Form, der Stoff sey vorhanden, und das Publisum wisse den Teusel! Aber, sagt' er, ich wäre merkwürdig ungelent, und zwischen den Stellen, wo es über mich käme, und senen, wo ich leblos bliebe, ein Unterschied, daß man glauben müßte, es wären unserer zwei Personen. So hatte noch Niemand mit mir gesprochen. Schall hatte diesen Ton nicht getrossen. Es that mir unendlich wohl, und ich ging beruhigt zur Ruhe.

Anders gestalteten sich die Dinge, als ich unter andere Menschen kam. Mein alter Brestauer Argwohn wurde lebendig: in jeder Begrüßung
sah' ich Hohn, aus jedem Borte hört' ich Spott
gegen mich; wo Zwei die Köpfe zusammensteckten,
meint' ich, Juranits sei der Grund ihres Flüsterns.
Die Mitglieder des Theaters sahen mich über die Achsel an, nur der Herr Regisseur zeigte sich süser als vorher, ein Zeichen, daß er mich schon
für halb beseitigt hielt. Theodor Hell blieb freundlich, aber daß die Hossmungen, die er auf mein
Engagement gesent, durch den Fall der ungarischen
Festung erschüttert, wenn nicht zusammengestürzt waren, ließ sich nicht verbergen. Tiecks Lächeln spielte um meinen Gram, wie ein blaues Flämmschen um die Stelle, wo ein Schatz versunken ist. Er war erstaunt, wie er sagte, daß ich nicht sicherer auf den Brettern sey; er hätte mich für einen fertigen Schauspieler gehalten; aber einige Stellen hätt' ich "hinreißend schön" gesprochen. Solche Worte waren sur mich, was ein paar scharze Svoren für ein ermattetes Pferd sind; schon wollte die arme Areatur nicht mehr weiter laufen, dann rafft sie sich wieder auf.

Im kleinen Nauchhause bewohnt' ich, aus Nückssicht für meine Kape, ein kleines, ganz kleines düssteres, auf einen engen Hof schauendes Stübchen, und in diesem saß ich Tage lang, nie unbeschäfstigt, aber stets betrübt. Zwischen Berzweislung und neuem Muthe schwankend, se nachdem Einer oder der Andere mich angeredet und mir Eines oder das Andere eingeslößt hatte, der Stunde harsrend, wo ich zum zweiten Male auftreten sollte.

— Es wäre doch möglich, meint' ich, daß es geslänge!?

Da trat eines Morgens der Herr Regisseur in meine Rlause. Welche Ueberraschung!? Was tonnt' er mir bringen? Doch nur Gutes, sonst war' er nicht personlich erschienen? Und so war es benn auch; er brachte mir bie berglichften Ber= ficherungen seiner Theilnahme, seine Bunfche für mein Wohlergehn, und ,, tonnte nicht umbin," bie Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen burch bie That zu beweisen, indem er mich vor einem schlimmen Ereigniff warne, bem auszuweichen noch immer Beit fen, wenn ich feine Warnung beachten wollte. Es handle fich um meinen nächsten Auftritt. Die theaterliebenden Offiziere und andere junge Manner, aufgebracht über meine Rectheit, mich auf bas Dresbener Softheater zu wagen, hätten unter fich abgerebet, mich rudfichtelos auszupfeifen, wenn ich noch einmal öffentlich erschiene! Der Eindruck, ben biese Mittheilung auf mich machte, war fürch= terlich. Ich borte ichon bie ichauberhaften Tone, fab mich ichon bem Geschrei einer wildjauchzenden Menge preisgegeben; Bittern und Bagen ergriff mich. Mit bebender Saft feste ich, sobald ich bem icheidenden Warner tausendmal für feine Gute gebankt, ein Schreiben an bie Intenbang auf, in welchem ich ben fünftigen Gaftrollen und jeber Aussicht auf Anftellung entfagte und fendete biefes übereilte Edreiben ab, ohne nur mit einem meiner Gonner Rudfprache zu nehmen. Wie ein

verfolgter Fuche blieb ich unfichtbar in meinem Bau.

Der Regisseur hatte seinen Zweck erreicht. Sein Schützling kam an die Neihe, und als ich einigersmaßen beruhigt aus Winkler's Munde vernahm, daß die Sachen gar nicht so schlimm ständen, daß die Sachen gar nicht so schlimm ständen, daß die ganze surchtbarsgeschilderte Berabredung, bei Lichte betrachtet auf die hingeworsene, durchaus nicht so übel gemeinte, Aeußerung eines einzigen Offiziers hinauslause; — da war es nicht mehr thunlich, meinen voreiligen Rücktritt unwirksam zu machen, und ich hatte die Erlaubniß, meiner Wege zu gehen.

Es war Nacht in mir und Nacht um mich ber. Ich lebte nicht, ich träumte, und ich träumte bang und traurig. Wohin mich wenden? Was beginnen?

Von Luisen war mir seit geraumer Zeit keine unmittelbare Kunde zugekommen. Ich hatte von Dresden aus an Madame Wolff geschrieben und von dieser die Nachricht empfangen, daß meine Geliebte frank danieder liege. Dieses Blatt war in meine Hände gekommen, an dem Tage, wo ich den unseligen Juranits spielen follte. So sehr hatte mich mein eigen Geschick in Anspruch genom=

men, daß es mich ziemlich kalt machte gegen bas Schickfal des Mädchens, mit dem ich doch fest versbunden war; ich betrachtete sie schon für todt und fand eine tiese Beruhigung in dem Gedanken, daß sie Braut eines von den Brettern gejagten Schausspielers zu betrachten. Ich quälte mich ab mit einem Talent für Selbstquälerei, welches man schon Genie nennen dürste, ohne zu schmeicheln. Nur einen Bunsch vermocht' ich noch in mir zu bilden, mir deutlich zu machen. Es war der: in kein bestanntes Angesicht mehr schauen, keinem Menschen mehr begegnen zu dürsen, der von mir wuste!

Abreisen! Leicht gesagt und schwer gethan. Ich besaß nur noch wenig Geld, — unsere Neise batte verzehrt, was sie eingebracht, und bei der Trennung von Julius hatt' ich mich auch nicht bezreichert; — reisen also, ohne zu erwerben, konnt' ich nicht. Nach der Heimath zurücksehren, in Brestau mich auslachen lassen? — lieber betteln, ober verhungern.

Rein, immer weiter in die Fremde!

Und ich verließ Dresten, bas schöne Dresten! Berließ Tied ohne Lebewohl, schied, ohne Theod. Hell für seine Gute zu tanfen, — und hatte biesen traurigen Trost nicht einmal erwerben können, wenn nicht der Wirth im "fleinen Nauchhause" die Summe, die zu seiner Befriedigung bestimmt war, als Reisegeld mitzunehmen mir erlaubt und mich vertrauensvoll als seinen Schuldner entlassen bätte.

Wohin ich zog? Was ich begonnen? — Ja, ich kann es nicht erzählen. Ich weiß es nicht. Ich muß wiederholen, die Decke eines dumpken Trausmes lag auf mir, und wenn ich jener Tage gezbenke, zu gedenken mich bemühe, so ist mir nicht anders, als ob sie eigentlich in meinem Daseyn sehlten, als ob sie gar nicht da gewesen wären, als ob ich mir nur einbildete, sie geleht zu haben. Wohl weiß ich, daß die Absicht in mir vorwaltete, mich bei kleinen Truppen durch die Welt zu schlagen, um endlich mich zu erheben, — oder unterzugehen.

Mir ist, als wär' ich in eine kleine, saubere Stadt gekommen, wo ich Theaterzettel an den Ecken kleben sah. Ich verließ die Kutsche und besog ein Stübchen im Gasthofe; in dem nämlichen Hanse befand sich der Theatersaal. Kurz vor Unsfang der Borstellung begab ich mich hinab, zahlte mein Eintrittsgeld und mischte mich in's Publikum.

Alles batte ben armlichften Bufdnitt. Man gab "bie Schwestern von Prag". Ginige Subjette was ren fomisch genug; Die Frauenzimmer jung und bubid. Der primo amoroso, Marquis von Gerften= felb, ein großer, bider, alter Mann, was fich im Be= genfag zu ben fleinen niedlichen Madden bochft possierlich machte. Rach bem erften Afte sucht' ich bie Garberobe auf; als ich bem Direftor bei'm Eintritt fagte, bag ich ein Schauspieler fey, macht' er mir Borwurfe, "mich nicht an ber Raffe be= fouvrirt zu haben," und gab mir bas Legegelb wieder gurud. Der große, bide, alte Liebbaber und Tenorift, benn er ftellte Beibes vor, bielt, an einen Tijd gelebnt, die Soubrette gartlich in seinen Urmen und warf mir burchbohrende Blide qu. Die Frau Direftorin, welche bie fomische Allte spielte, und nicht mit Unrecht, schien besto freundlicher. Ginige jungere Manner Schloffen fich gleich vertraulich an. Bevor noch ber zweite Aft zu Ende ging, war ich wie bort geboren. Einer ber jungen herren fam nach bem Theater auf mein Zimmer, wo wir bei einem befcheitenen Dable und gegenseitige Bergensergiegungen machten, und er mich in bie Berbaltniffe ber Gefellichaft ein= weihte. Obgleich bas Resultat seiner Konfibengen

fein tröfiliches war, beichlof ich bod zu bleiben, wenn ber Direktor mich behalten wolle. Mein junger Freund war ber Unsicht, bas liege letiglich im Willen ber Direftorin und biefen mir gunftig au stimmen, mußt' ich ihr schon ein wenig ben Bof machen. Sie verlange eben weiter nichts, als viel ichone Redensarten und bazwischen durch einige Sandfuffe, besonders vor Zeugen. Auch fagte mein junger Freund, - Mar bieg er, ich möchte mich vor bem bicken Riesen buten, bas fen ein bosbafter Neidhardt. Er felbit, Max, war ein offener, bubider Junge von etwa achtzehn bis awangig Jahren. Sein furger Lebenslauf flößte mir Bewunderung ein; ber Gohn armer Dorf= bewohner, war er, als elfjähriger Anabe, mit einem Puppenspieler bavon gelaufen, um bem Mangel und Sunger in feiner Eltern Sutte gu entflieben. Ben ba, wo es ihm bald ichlecht genug ergangen, batt' ibn fein gutes Glüd, febr fern von ber Beimath, ju frommen Burgersleuten gebracht, bie Erbarmen mit seinem Elend batten, ibn bei fich bebielten und für seinen Unterricht forgten. Wäh= rent ber Kriege und Giege waren beide am La= garetlifieber gestorben und er hatte fich, abermals verlassen und vogelfrei, bei einer "frarten Frau" 17

III.

in Dienst begeben. Mittlerweile war er herangewachsen, sing an sich zu fühlen, ließ die starke
Frau sammt ihrem Ambos und Bleigewichten im
Stich und schloß sich einer reisenden Truppe an,
die auf Törfern Borstellungen gab, bis es ihm
gelang sich dahin zu schwingen, wo ich ihn fennen sernte. Er hatte das Zeug, weiter vorzudringen, und weil ich nie und nirgend mehr von
ihm gehört habe, so nehm' ich an, er ist gestorben; denn bei kleinen Theatern sich fortzuguälen,
schien er nicht geboren.

Ich warb, zunächst mit Rücksicht auf meine guten Kleider von feinem Tuche, die bei einer solchen Gesellschaft niemals ihre Wirtung versehslen, sogleich engagirt. Der Direktor bet mir, nachdem er mit Madame Rücksprache genommen, wöchentlich 5 Thaler Gage. Ist tas nicht zu viel für die hiesigen Verhältnisse? erlaubte ich mir zu fragen. D nein, war die Antwort, denn wenn die Einnahmen nicht danach sind, so wers den gar keine Gagen gezahlt, das wissen meine Mitglieder schon. Ich war vollkommen zufrieden und bezog mit Mar ein Stübchen.

Auf dem Theaterzettel ward ich, was ich mir fogleich ausbedungen, unter dem Namen Müller

aufgeführt. Mar, ber einen furchtbaren, fast uns möglichen Familiennamen besaß, nannte sich Meier. Müller und Meier! Wir repräsentirten also Deutschland; benn Müller und Meier heißen eisgentlich alle Deutschen, mit einigen Ausnahmen.

Un jedem Abende, mabrend ber Borftellung, befam ich eine Rolle für ben nächsten Tag. Die meisten dieser Rollen waren mir neu, sogar bie Stude fannt' ich nicht, benen fie angehörten. Das Repertoir einer fleinen reisenden Truppe war por zwanzig Jahren noch um ein halbes Jahrhundert gurud. Ich bin überzeugt, bag Reiner meiner Lefer jemals nur ben Ramen jener Schaufpiele nennen borte, in benen ich glänzte. Ich felbst wüßte sie nicht mehr zu nennen, sie find völlig verschollen. Wer glaubt, wer fann glauben, bag ber Berfaffer ber Bauberflote, bag Edifaneter! große, ernfthaft-gemeinte, poetifirende Dramen ge= schrieben? - Ich lernte rasch und fest; ich wußte, was ich zu fagen und zu brüllen hatte, fchon bei ben Proben; ich war ein Schatz für bie Direktion. In meinen ungerftorbaren fcwarzen Strumpf= bosen und ben noch schwärzeren Sammtschuben mit Atlaspuffen, fpielt' ich einen Liebhaber nach bem andern zum Entzücken. Mar wurde mehr für Intriguants verwendet und wußte sein hübssches, blondes Köpfchen mit allerlei malitiösen Schminken und Pflastern sehr abscheulich zuzusrichten. Er lernte nicht so sicher als ich, aber er war ein routinirter Schauspieler. Wir hatten und lieb, wie zwei junge, gutmuthige Genoffen, die weder Neid noch Habsucht kennen. Wir wasren fröhlich miteinander.

Unerschöpfliche Zaubergewalt ber Jugend! Ich konnte fröhlich sein, mich ben Scherzen best Augenblicks hingeben, und wie lange war es her, daß ich verzweiseln wollen? Man klagt ben Leichtsinn an. Der Leichtsinn best reiseren Alters wird zum Berbrechen. Der Leichtsünn rüftiger Jugend ist etwas Großes, Herrliches. Er ist ber Sieg ber Natur über bie Berhältnisse; er ist ber Triumpf ber Wahrheit über Heuchelei und Lüge!

Luise war mir tobt. Ich felbst war es mir. Wir waren begraben, Luise und ich. Auf bem Grabe wuchs frischer Nasen, und auf bem Rasen tobte ein gesunder, lebenslustiger Jüngling, der kaum Zeit fand, seiner hingeschiedenen zu benken.

Doch nein, ich bachte bisweiten — an fie — und an mich. Und bann bebt' ich innerlich que sammen, wie wenn ich über einer ruchtosen That

ertappt würde. Alle Bilber ber Vergangenheit verwies ich aus ber Gegenwart des Tages in das nächtliche Dasein des Schlases. Ich lebte zwiefach. Und ich möchte behaupten, daß ich im Leben träumte und im Traume nur lebte.

Die Stube, welche wir inne batten, gehörte gu ber engen Wohnung einer armen Schneiber= familie, und biefe bestand aus Dann, Beib, Lebr= jungen und Tochter. Die Lettere war felten gu Saufe, weil fie als Raberin umber arbeitete. Sie war häßlich. Es fiel mir befremdend auf, bag fie baglich war, benn ber Bater war, trog feiner Jahre noch ein Schöner Mann, und bie Mutter, böchstens 38 alt, eine bübsche, saubergebaltene Frau. Dft tauschte ich mit Mar Gebanken aus, über bie Grunde, warum ein fo fdmudes Paar ein so garftiges Kind babe? Mar meinte, bag sei umgefehrt nicht anders, benn seine Aeltern, fo weit er sich auf sie besinne, waren verdammt haß= lich gewesen; - und baß er bubich sei, konne boch Niemand leugnen? Das mußte ich ihm zu= gestehen.

Run fing die garstige Tochter, jedesmal wenn fie vom Tagewerf nach Saufe fam, in unserer Stube umherzuframen an; wir mochten anwesend fein oder nicht, sie wußte sich ein Geschäft zu machen. Erst meint' ich, es sei auf Maren gesmünzt, der über diese Meinung ein saures Gesicht schnitt. Dann fürchtet' ich wieder, es solle gar mir gelten? Endlich aber zeigt' es sich, daß die Gute nicht in eigenen Angelegenheiten resognoszirt hatte — denn ich sand eines Abends in den Blättern der Relle, über der ich gerade lernte, ein Brieschen liegen, welches nur durch unsere Näherin da hinein gebracht worden sein konnte. Das Brieschen war erstaunlich genug: Feines Pavier, zierliche Schrift, arisiofratische Faltung, absüchtlich verwischtes Siegel, keine Ausschrift als: "obne Zeugen zu eröffnen!"

Mar und ich wir sagen mit einander auf bem Bette, — welches zugleich unser Divan war, — an welchen von Beiben war es gerichtet?

Wir öffneten und lafen gemeinschaftlich.

Der Inhalt war ungefähr: Eine Dame von Stande bat Sie auf und außer der Bühne gesfeben. Sie würde nicht wagen den Empfindunzgen, die Ihr Anblick ihr erweckt, Worte zu leizben, wüßte fie nicht aus sich erer Duelle, daß anch Sie, dessen Name M. nur angenommen, von guter Familie sind. Einem Edelmanne traut

fie Etelmuth und Muth genug zu, um ihre Bekanntschaft zu suchen, ohne daß sie eine Indiskretion zu befürchten hätte. —

Dies Alles war weit feiner, beffer und füßer ausgedrückt, als ich es hier zu wiederholen ver= mag. Welchen Einbruck es auf uns, vorzüglich auf mich, ben es boch allein angehen konnte, ge= macht, ift leicht zu tenken. Ich verlor benn auch fogleich Besonnenbeit und Rube. Mar übernahm bie Leitung bes Geschäftes. Beatchen murbe ftreng verhört; aber eber wäre von ihrem längst aus ber Mobe getretenem Bater ein pariser Frack zu baben, als ibr eine Gilbe bes Berftandniffes gu entringen gewesen. Gie wußte fogar unsere Ber= mutbungen auf falsche Fährten zu leiten, indem fie die Unficht, bag jenes Briefchen eben fo gut auf dem Theater in meine Rolle geschoben worden fein könne, gang plaufibel machte. Wir wurden fast irre und brangen nicht weiter in fie. Das hielt uns bod nicht ab, auszuforschen, wo fie zulest ibre Näbtage zugebracht? Und ba er= gab fich benn bald, bag fie feit einigen Wochen im Sause eines pensionirten Majors arbeitete, ber allerdings eine Frau und zwei Töchter batte. Kensterpromenaden wurden nicht gespart, erwiesen

sich aber nur zu balt als nuglos. Die Frau Majorin achtete gar nicht auf mich und die Töchter, — beibe weder hübsch noch häßlich, — wenn sie ja einmal am Fenster saßen, wendeten kaum den Blick nach mir, um ihn dann augenblicklich wieder auf ihre Arbeit zu richten. Auch waren sie niemals im Theater zu sinden. Da sie nun ohnedies außerhalb der Stadt in einer Art von Billa wohnten, so unterließ ich bald meine Probegänge auf dem schlechten Wege in ihrer Gasse.

Das mochte etliche Tage gedauert haben, als Mar mir eines Abends, während der Aufführung bes Abällino — (ben übrigens zu unserm Aerger unser alter, dicker Gegner spielte, — wir waren Mebenfiguren) — zuflüsterte: ich solle doch die Dame beobachten, die da unten in der dritten Neihe säße, die Eleganteste von allen Anwesensden und offenbar auch die Schönste, wenngleich nicht die Jüngste; sie sei fast täglich bier, und wenn er nicht irre, so gehöre ihr die Equipage, die wir hänsig — (die einzige noch dazu!) — am Ausgange halten gesehen. Mir ging es wie Feuer und Flammen durch den Körper. Sollte das ...? Nicht densbar! Wie täme Beate zu dieser Dame? — Aber dennoch ließ er mir feine

Nuhe. Während einer Scene, wo ich nicht beschäftigt war, schlüpst' ich auf die Straße und sah'
richtig den harrenden Wagen. "Ist das", rief ich
zum Kutscher hinauf, "der Lohnwagen, den wir
bestellten?" — "Ich dächte gar, ein Lohnwagen!"
brummte der Kutscher in verächtlichem Tone, während er sich im Dunkel vergebens bemühte, meinen Unzug auszunehmen; "das ist die Equipage des Herrn Grasen \*\*\* von \*\*\*!" — Jest mußt' er
mich, als zur Bande gehörig, erkennen, denn er
fragte herablassend: "ist's denn bald aus?"

"Lange wird's nicht mehr bauern", erwiederte ich und fehrte binter die Koulissen zurück.

"Eine Dame von hohem Stande" wieder= holte ich mir fortwährend, der geheimnisvollen Zuschrift gedenkend; — das könnte sie sein! — Aber wie kommt sie zu Beaten? —

Man hat bisweilen Inspirationen! Es giebt eine Clairvoyance der Leidenschaft. Nicht selten im Leben hat es mich getrieben, ich wußte nicht was? diesen oder jenen Weg einzuschlagen, ohne Zwed und Ursach, und gerade da bin ich dem begegnet, was ich suchte, ohne daß ich im Geringsten hätte hoffen und vermuthen dürsen, es dort zu sinden. So geschah es an jenem Abend.

Eine inn're Stimme sagte mir, ich solle bem Wasgen folgen. Ich suchte mich vor bem Schluß ber Borstellung zu entfernen, blieb angekleibet und geschminkt wie ich war, nahm ben Mantel um, — benn ich gehörte ausnahmsweise zu ben Mantel besigenden Mitgliedern, — und lief neben bem Wagen ber, auf bessen hintertheil jegt ein Jäger Plas genommen. Sie fuhren geraden Weges nach — bem Hause der Majorin.

Eb' ich noch bie Saustbur erreichen fonnte, batte ber verdammte Jäger seine Berrin ichon aus bem Wagen und in's Saus geschleubert und bie Thure haftig binter sich zugeworfen. Gin Er= fennen, ein Bemerfen meiner Anwesenbeit war von ibrer Seite also nicht möglich; und auf ibre Rückebr zu marten, magte ich nicht, aus Furcht, bas abermalige Erscheinen meines noch gefchmint= ten Gefichtes moge ben Rutider ftugig maden. Sie hatte ja auf meine Disfretion gerechnet. 3ch entfernte mich alfo. - Aber, wußt' ich nicht genug? Bei ber Majorin batte bie Gräfin Beaten geseben, burch tiese erfabren, bag ich bei ihren Ettern wohne; fo mar Beate ihre Bris gewor= ben! - Die Grafin war es, bie mir gefdrieben, feine Undere! Warum auch fame fie faft

täglich vom Lande herein zu unseren schlechten Borstellungen, zu denen die Kunst nicht, zu denen nur Liebe sie locken konnte? Die Gräfin liebte mich!

Mar billigte vollfommen meine Folgerungen. Run follte, nun mußte boch aber auch von mir aus etwas geschehen!? Ich konnte boch eine solch e Zuschrift nicht unerwiedert lassen? Und wie die Antwort befördern? Wie sie in die Hände der Gräfin bringen?

Geschrieben war sie bald. Mar fand sie su= blim. — Wie sie befördern?

Tausend Mittel und Wege wurden in Vorschlag gebracht, und alsbald auch wieder als Gefahrdrohend verworfen. Mitten in dieser rathlosen Unschlüssigseit kam die Reihe, inspirirt zu
werden, an Max. Glaubst Du nicht, sagt' er,
daß diese Beate, die doch sicher nur für ein Geschenk zur Briestaube geworden ist, darauf lauert,
noch mehr zu gewinnen? Folge mir, lege Deine
Untwort in die Blätter berselben Rolle; lege die
Rolle, ch' wir morgen zur Probe gehen, auf den
Tisch und sei versichert, Dein Brieschen wird
seinen Weg machen. Ich gehorchte. Auch ich

gab meinem Schreiben feine andere Abresse als bie Worte: "obne Zeugen zu eröffnen!" —

Willst Du etwa wissen, junger Leser, was ich ber schönen Gräfin geschrieben? Erlasse mir's, Dir etwas verzulügen, ich weiß nichts mehr das von. Denke Dich in meine Lage und nichts wird Dich hindern, Dir einen solchen Brief selbst zu entwersen, viel besser, als ich Dir ihn verschreisben könnte.

Auf eben so geheimnisvolle Weise, wie bas an mich gerichtete Briefchen in die Rolle gelangt war, fand bas von mir geschriebene seinen Weg aus berselben. Nun blieb kein Zweisel mehr.

Bald darauf entschloß ich mich zu einem Spaziergange nach \*\*\*. Mar blieb zu hause, so sehr ich ihn bat, mich zu begleiten; es könnte sich etwas begeben, meint' er, wobei seine Gegenwart störend würde. Es war ein schöner Ottobertag. Der Beg nach \*\*\* führte von der großen Straße ab, zwischen Feldern und Wiesen bis zu einer bichten alten Kastanien-Allee, und aus dieser trat man unmittelbar in einen Hofraum, den von drei Seiten schlechtgehaltene Wirthschaftsgebäude umsschlossen, bessen vierte Seite das Wohnhaus eine nahm, welches geschmackloß, aber groß und wohn-

lich schien. Meine Verlegenheit, was ich nun eigentlich als ben 3wed meiner Wanderung (es mochte eine halbe Meile von unserem Städtchen entfernt sein) angeben solle, wenn mich irgend ein Frager auf's Korn nahme? wuchs noch, wie ich ben Grafen, benn bag er es fei, blieb fein 3weifel, über bie fteinernen Stufen berabsteigen fab. Konnt' er nicht auch einmal im Theater ge= wesen sein und mich kennen? Jest gar trat ber bewußte Rutscher mit einem Klepper aus bem Stalle, während eine Urt von Jofei bem Grafen ein Reityferd guführte. Ich machte auf bem Alecke: Rebrt! und verließ rafden Schrittes bas Gehöfte. Buft' ich boch nun Weg und Steg. Bah= rend ber Nückfehr rief ich mir bas Bild bes frei= lich nur flüchtig gesehenen Grafen in's Gedächtniß, und fand nicht ben mindeften Grund zu glauben, daß die Gräfin einem so ritterlichen herren mich armen Schlucker vorziehen fonne? Es war mir förmlich unbegreiflich. Denn ich habe - neben= bei fei's gefagt, - niemals zu den Narren ge= bort, die fich felbst verfennen, und wenn ich ein Steptifer war oder bin, fo bin ich es wahrschein= lich an mir felbst geworden! - 3ch fonnt' cs nicht begreifen. Die einzige Deutung, Die ich

bem Rathsel zu geben vermochte, lag in bem Gebanken: fie wird eine poetische Ratur fenn, ber Graf eine profaifde; fie findet feine Rabrung für ihre Sehnsucht in ber alltäglichen Umgebung; fie bat, Gott weiß burch wen, von mir gebort; fie fieht fo etwas von Wilhelm Meister in mir; vielleicht baben ihr meine Gedichte in ber Abend= zeitung gefallen? Und vom Theater, fügt' ich in meinem Monologe bingu, foll ich ja recht hübsch aussehen, bas fagen fie Alle. - Aber wenn fie mich ohne Edminte und in ber Rabe feben wird, bleich wie ich bin? Bielleicht findet fie bas eben intereffant! Go fprach ich mich bis in bie Stadt gurud, wo ich eben noch zeitig genug ankam, um mich zu ber alten Ditterstorfischen Operette "bas rothe Käppchen" anzukleiden, in welcher ich ben Offizier gab und sogar ganz erträglich sang.

Max war bei all' meinen Zweifeln sehr liebenswürdig. Er sprach mir Zuversicht ein und versicherte mich, er begreife sehr wohl, wie ein solches Glück sich mir zuwende. Dabei zeigt' er nicht einen leisen Schein von Mißgunst und ließ mich nie empfinden, daß er doch, der Wahrheit gemäß, ein ganz anderes Gewächs sey, um der= gleichen zu erleben. Er war wirklich ausgezeich= net hübsch, und ohne regelmäßig schön zu sein, war er "schlimmer als das »)", er war reizend. Gewöhnlich zwar spielt' er Charastere, die es ihm zur Pflicht machten, sich zu entstellen; kam er aber mitunter an eine Rolle, wo dies nicht nöthig war, so erschien er desto zierlicher, und zeigte einen Wuchs und ein Ebenmaaß der Formen, wie ich es kaum wieder gesehen. Er verstand "sich anszuziehen", was ich niemals verstanden habe. Die schlechtesten Lumpen paßten ihm wie angegossen, und dem ärmlichsten Anzuge war ein Schmuck verliehen, wenn er auf seinem Leibe saß. Bon all' diesen Vorzügen schien er nichts wissen zu wollen; wenigstens macht' er sie neben mir nicht geltend.

Auffallend war es uns Beiden, daß gerade an diesem Abend die Schöne nicht im Schauspiel gewesen?

Bielleicht ift ftatt ihrer ein Briefchen ba? Und

<sup>°)</sup> Die berühmte (und berüchtigte) Schauspielerin Dorval in Baris, sagte einmal zu meinem jungen Freunde M., als bieser ihr unumwunden erflärte, er begreise nicht, wie sie es beginne, alle Männer und sogar einen B. Hugo zu sesseln, "car, en vérité Madame, vous n'ètes pas belle!?" — "non monsieur, je ne suis pas belle, mais je suis pire que cela."

wirklich, Beate hatte die Zeit, die ihr die Dauer unserer theatralischen Borstellung gönnte, wohl benügt, denn die bewußten Blätter bargen eine Zuschrift. Diese war kurz. Sie beschied mich für den nächsten Sonnabend (an diesem Tage spielten wir nicht), mit Einbruch der Dunkelheit in die Kastanien-Allee, die zum Hose führt. Es war kein Irrthum, es stand deutlich geschrieben.

Bir blieben lange unschlüssig, ob Mar mich begleiten, ob ich allein gehen solle? Zulest ga= ben meine Bitten ben Ausschlag; er war bereit mit mir zu gehen und hinter ben Bäumen Bache zu halten. Praktisch, wie er sich immer zeigte, nahm er einen biden Knüppel mit. Bei'm Aus= marsch aus ber Stadt hatten wir große Noth mit einem Kollegen, ber sich und burchaus anbinden und unseren Spaziergang mitmachen wollte. Mar schüttelte ihn burch unbeschreibliche Grobheit ab, während ich, schweigend, Todeskämpse in mir durch= machte.

Mit jedem Schritte wuchs meine Spannung, meine zagende Erwartung; faum vermocht' ich tie Füße zu beben, und boch batt' ich für alle Schäge nicht umfehren mögen. Alls wir die ersten Rastanien erreicht batten, verließ mich fast

bie Besinnung. Mar stellte sich hinter einen alsten Stamm und schickte mich vorwärts. Etwa am zwanzigsten Baume sah ich eine weibliche Gestalt. Sie kam raschen, entschiedenen Ganges auf mich zu, und ohne ein Wort zu sprechen, legte sie ihre beiden hände auf meine Schultern und ließ ihren Kopf mir an die Brust sinken. Sie zitterte so heftig, daß ich davon erschüttert wurde und willenlos bebte, gleich ihr.

Welch' ein Augenblick, bub fie endlich an; was werden Sie von mir halten? Sie werden mich verachten? Aber ich muß es ertragen, ich will es, ich fann nicht anders. Dabei zog fie Banbe und Ropf gurud, reichte mir ben Urm und führte mich fo, halb auf mich gestütt, bem Ausgange ber Allee zu. Ich fand feine Worte. Mein Schweigen schien sie zu beunruhigen. Dehrmals versuchte fie, mir in's Gesicht zu feben, aber bie noch immer nicht entlaubten Bäume ließen feinen Schimmer bes matten Sternenlichtes burch. Go gelangten wir in's Freie bis an ben Baum, bin= ter welchem Mar sich aufgestellt. Ich fab wohl ein, daß ich eine alberne Rolle spielen würde, wenn ich fortführe mich so passio zu verhalten. Onabige Grafin, begann ich, mein Glud ift fo

III.

unerwartet, wie unverdient, und ich - bier fühlt' ich einen frampfhaft-zudenden Griff ihrer Sand an meinem Urme, sie ftieft mid von fich und bann wieder bicht an mich tretend bemühte fie fich, meine Zuge zu erfennen. Dann bebedte fie ibr Geficht mit beiden Sanden und wendete fich von mir ab. Bergebens redete ich nun, burch mein Erstaunen fübner gemacht, lebhaft in sie binein; fie regte fich nicht und gab feine Antwort. Alls ich endlich fast gornig fragte: je, haben Gie benn nicht an mich geschrieben, mich aufgefordert ba brach sie aus: An Sie? Nein! Niemals! herr Gott, was ift ba vorgegangen!? Und ein lautes Schluchzen erstickte ibr bie Sprache. - -Wie wenn ein Lichtstrom vom Firmament berab sich auf mich ergösse, so ward es plöglich bell in mir: Das Dl. in ihrem erften Briefe batte nicht mir, nicht bem pseudonymen Müller gegolten, es galt bem Meier; Max war es, ben fie liebte; fie batte von mir gebort, und ibn gefeben; fie batte ibn gemeint; fie batte uns verwechselt.

Hab' ich jemals gut, flar, eindringlich gesproschen, so geschah es in tiesem Augenblicke. Ich segte ihr mit ber bescheidenften Aufrichtigkeit ausseinander, was ich dem ausmerksamen Leser nicht

noch einmal vorzuführen brauche. Mein Ton flößte ihr Vertrauen ein, sie glaubte mir und beruhigte fich. "Sätt' ich abnen fonnen, bag Gie beisammen wohnen, nie wurd' ich gewagt haben", stammelte fie. "Gleichviel", fagt' ich. "Wir find jest im Klaren. Ich finde diesen Ausgang weit begreiflicher als jeden andern; ich find' es na= türlich, daß Gie ben lieben, der ber liebenswer= there ift. 3ch schwöre Ihnen vollkommene Ber= schwiegenheit \*). Mar bat für mich Bache hal= ten wollen, jest fann ich nicht weniger für ihn thun, als daß ich ihm das Feld räume." Ich holte ihn aus seinem Berfteck hervor. Er hatte unser Klüstern vernommen. Er warf sich in ihre Urme. Ich nahm ihm feinen Stock aus ber Sand und eilte über den Feldweg, um die große Strage zu erreichen. Dit mir felbst und mit meinem Benehmen bodlich zufrieden, schritt ich langfam

<sup>\*)</sup> Es entfieht in mir die Befürchtung, man könne mir ben Verwurf machen, daß ich jest diesen Schwur breche? Aber da ich sogar vermieden habe, den Namen des Ortes zu nennen, wo unsere Truppe sich aushielt, so soll es, hest ich, schwer sein, auf irgend eine Spur zu kommen. Mar ift gewiß tedt; die Grafin wahrscheinlich. Der Graf lebte schen, wie ich genau weiß, ver 12 Jahren nicht mehr. Und Kinder haben sie nicht hinterlassen.

und fest einher, schwang meinen biden Stock, schaute nach ben Sternen, sang ein Liedchen, und gönnte bem Freunde sein — nein: mein Glück!

Alber es blieb nicht fo. Rachdem ich ein Stünden in unserm Zimmer einsam zugebracht, bie Briefe ber Gräfin zwanzigmal burchgelesen, mancherlei Beschäftigungen versucht und feine fort= gefest batte, wurde mir ber Raum bes engen Ge= maches zu klein, ich verließ es im Geiste, und ber Geift führte mich binaus unter die Rasianien= baume. Er zeigte mir bie Glücklichen, - - und bie Eifersucht erbob sich im Bergen. Es war eine Cifersucht eigenster Gattung. Gie galt meniger ber Gräfin, von ber ich mich geliebt ge= wähnt und verstoßen gefunden, als vielmehr bem jungen Freunde, ber bei ibr geblieben war und mich batte geben laffen. Es war eine Eifersucht, ber Freundschaft mehr, als ber Liebe. Gin Ge= misch von Eifersucht und Beschämung. 3ch warf mich auf's Bett, obne ichlafen zu fonnen. Dennoch stellt' ich mich bei Marens Beimfebr fcbla= fend und that, als ob feine mehrfach wiederholten Anreten nicht im Stante waren, bie Gestigfeit meines Edlafes zu erschüttern. Um andern Tage brach ich mir ter Direttion. Der Anlag bagu

war leicht gefunden, denn wir wurden höchst unregelmäsig bezahlt und wer seine Nückstände begehrte, durste gewiß sein, daß die Gnadensonne
für ihn unterging. Meine Sachen waren rasch
gepackt. Max betrachtete diese Anstalten zur baldigen Abreise mit schweigender Wehmuth. Es
that ihm leid, mich zu verlieren, aber auch er
mochte wohl einsehen, daß in unserem Verhältniß
entschiedene Trennung das Veste sei. Wir haben
uns nicht mehr wiedergesehen.

Ich ging, ärmer als ich gekommen war. Planslos von Ort zu Ort auf unbequemen, halbsoffesnen Postwagen umhergeworsen, bracht' ich langsweilige Tage, frostige Nächte zu. Nirgend fand ich eine Truppe. So gelangt' ich, auf mancherslei Umwegen, in die Gegend von Halberstadt. Dort hieß es, gäbe die Gesellschaft des Grasen Hahn Borstellungen. Ich wagte mein Letzes daran und erreichte Halberstadt. Einige Stunden vor meiner Ankunft hatten die Schauspieler sich nach Duedlindurg begeben, um dann mit ihren Aufführungen zwischen beiden Städten zu wechsseln. Nun verkauft' ich meine Uhr sammt allershand goldenem Zubehör und folgte nach Duedlindurg. Ich wohnte natürlich der ersten Borslindurg. Ich wohnte natürlich der ersten Bors

stellung bei; bas war: Mozart's "Belmonte und Konstange": Die schöne Over wurde so aut ge= sungen, als es von einer reisenden Gesellschaft irgend zu erwarten ift. Ich bemerkte benn auch bald, daß die Over das llebergewicht habe und hielt es für vergebene Mübe, mich erft bei bem birigirenden Grafen um Engagement zu melben. Nachdem ich mich von meinen Vostwagen-Leiden - (gefälligst zu bedenfen, bag wir 1820 schrie= ben!) - burch eine Racht im Gastbofe erholt, trat ich den Weg zu meiner ebemaligen Wirtbin, ber Affiftengräthin an, die dem armen, verfum= merten freiwilligen Jäger vor fünf Jahren fo viel Wohlthaten erwiesen. Madame Kügemann empfing mid wie einen aus ber Fremde beimteb= renden Sohn. Gie bulbete nicht, daß ich ibr Haus wieder verließ. Während ich mit ihr und ben Ibrigen plauderte, war, ohne daß ich es ah= nete, mein Gepad aus bem Gafthofe abgebolt worden und als ich endlich geben wollte, führte fie mid in "mein Zimmer", wo ich gezwungen wurde zu bleiben. Sier erft fam ich wieder zu mir; bier erft fchien ich aus bem brudenden Traume aufwachen zu wollen, ber bis babin auf mir ge= legen. Der fanfte Athem wohlgeordnerer Bauslichkeit lösete bang und mild den Trot ber Ber= zweiflung, den ich seit meinem Abgange von Bres= lau für Kraft gehalten, und eine sebnsüchtige, weiche Trauer besiegte mich. Luisens Undenken gewann neue Macht in meinem Bergen; die Mög= lichteit ihrer Genesung erfüllte mich mit Unruhe und ich fing an mir Vorwürfe zu machen, baß ich nicht auf die Nachricht von ihrer Todesfrankbeit augenblicklich nach Berlin gereiset sei. Jest follt' es geschehen. Aber wie das nöthige Geld auftreiben? Der Erlös für die Uhr konnte nicht binreichen, in Berlin, wenn ich es auch glüdlich erreicht batte, zu existiren; und von dem Berfauf etwa entbebrlicher Kleidungsstücke bielt mich eine eigenthümliche Schen zurüd; eben fo von dem Gedanken, meine edle Gaftfreundin um ein Darlebn anzusprechen. Ich beschloß also in Qued= linburg ein Deflamatorium zu geben und war fest überzeugt, der Erfolg muffe hier, wo ich noch von ber Jägerzeit ber im besten Undenken zu steben wähnte, ein äußerst gunftiger fein. Die Erlaub= niß war bald eingeholt; Billets batt' ich noch von meiner Irrfahrt mit Julius; ben Zettelbruck beforgte bie weltbefannte Firma "Baffe in Dued= linburg", beren Chef mich freundlichst aufnahm

und mir die niedrigsten Preise stellte. Die Leitung ber Musik zur Ausfüllung ber Paufen übernabm mein alter Freund, ber "Runftpfeifer" Rofe. -(So nennt man in jener Gegend bie Direftoren ber Stadtmufit.) Meinem gelehrten Gönner, bem Reftor bes Gymnafiums, überbracht' ich eine Un= gabl Freikarten für feine Schüler. Alle Be= fannte, benen ich begegnete, riefen mich freudig an und verhießen mir die Gegenwart ber gangen Stadt. 11m ben Andrang bei ber Raffe möglichft gu beseitigen, batt' ich Berrn Baffe gebeten, ein Berfaufsbureau bei fich zu eröffnen und bafelbit mehr Billette bevonirt, als ber fleine Gaal faffen fonnte. In biesen freudigen Erwartungen traf es mid, wie ein Schmerz, bag bie gutige Freun= bin, die mich in ihrem Sause wieder aufgenom= men, als ich ihr Freibillets überreichen wollte. biefelben gurudwies, ba fie schon für fich und All' die Ibrigen bei Baffe binreichenden Borrath faufen laffen. Während wir barüber ftritten und fie unerschütterlich blieb, warf ich einen Blid auf bie wirflich ichon bereit liegenden Rarten und be= mertte, bag fie mit Rummer Gins begannen. Bum Erstenmal wurde mein Bertrauen auf bie reiche Einnahme erschüttert, beren ich mich fo

ficher gewähnt. Aber ich boffte noch. — Wer schildert meine Gefühle, als ich zur bestimmten Stunde im Saale eintraf, und vom Raffirer borte, daß er ein Billet abgesett habe. Ich meinte, ber Mann Cein biederer Quedlinburger Burft= macher) wolle icherzen. Rein, es war bitt'rer Ernft. Im Caale fagen: meine Wirthin nebst vier Angehörigen; ber Reftor mit seinen Prima= nern; ber Medizinalrath Biegler, ber Räufer jenes einen einzigen! Die Musiter spielten eine Duverture, ich beflamirte meine Berje - und wir gingen bemüthig nach Sause; meine Untoften waren mäßig, boch mußten sie bezahlt wer= ben. Bon ber Berliner Reise fonnte für jett nicht mehr bie Rete sein. Bis nach Dresben reichte mein Bermögen noch zur Roth; bort, wo ich im Gafthofe befannt war, bacht' ich auf Rrebit zu leben, bis ich aus Breslau Gulfe befom= men, und um diese zu beschleunigen, schrieb ich gleich von Quedlinburg aus und bat um eine flingende Sendung. Niemand in Quedlinburg durfte wissen, daß ich in Noth sei. Ich stellte mich also, als ware mir die mißlungene Unter= nebmung bodift gleichgültig, fchimpfte lächelnd, worein meine Sausgenoffen redlich einstimmten, auf bas Duedlinburger Publifum, — immer ben Medizinalrath Ziegler ausgenommen, — und schied von ben seclensguten Leuten, mit neuen Berpflich= tungen zu neuer Dankbarkeit belaben.

Vor Dresden hatt' ich mich sehr gefürchtet. Als ich es aber wiedersah, war der Eindruck kein so peinlicher, wie ich erwartet. Die neuerwachte Theilnahme für Luisen's Geschick, die bange Erzwartung, ob sie lebe? hatte meine eigenen Seelenzleiden in den Hintergrund gedrängt. Nur mit Mühe fand ich in dem von Studenten überfüllzten "kleinen Nauchhause" wieder eine Unterfunst. Mein braver Gläubiger, der Wirth, empsing mich so herzlich, als wenn ich ein Crösus wäre, obzgleich ich ihm von vorn herein fund that, daß ich täme, abermals "auf Pump" zu leben.

Das Fremdenblatt verfündete den Königl. Hofschauspieler Herrn Wolff, der so eben in Dresden eingetroffen war. Zu ihm begab ich mich am früh'sten Morgen nach meiner Anfunst. Bon ihm sollt' ich nun erfahren, ob Luise, die in seisnem Hause ihre Heimath gesunden, noch darin weile, oder ob sie ein anderes Haus unter der Erde bezogen? Ich fannte Wolff persönlich von meinem Berliner Ausenthalte, wo ich ihn meine

fleine Stude empfohlen und er mich mit berfomm= licher Artigfeit abgefertigt hatte. Lange stand ich vor feiner Stubenthur, bis ich mich entschließen fonnte anzuklopfen. Lange mußt' ich barren, bis auf wiederholtes Klopfen ein verdrüßliches "Ber= ein" erfolgt. Wolff lag im Bette, war ärgerlich über bie frube Störung, und murbe nicht freund= licher, als ich mich nannte. Doch war er menich= lich genug, mir gleich in ben erften Worten Rach= richt von Luisen's, langsam aber sicher vorschrei= tenter Genesung zu geben. Er bemerfte wohl, welchen Eindruck Diese Rachricht auf mich machte und äußerte nun auch fogleich unverholen fein Erstaunen, wie ein junger Mensch ausbleiben fonne, wenn er feine Geliebte auf bem Sterbelager wiffe? - 3ch machte ihm bagegen eine Schilde= rung meiner Buftanbe und Schichfale, von bem Augenblick an, wo mir bas leben bei'm Bred= lauer Theater unerträglich geworden, bis gu je= nem, wo ich zu ihm in's Zimmer getreten war. 3ch beschrieb ibm, beffer und eindringlicher, wie ich es beute mit ber Feber vermöchte, in gesproche= nen Worten ben Bann, ber auf mir gelegen, und ber mich ungurednungsfähig gemacht habe; geftand ibm, daß ich eigentlich erft in Quedlinburg wieder zu mir felbit gefommen fen. Meine Dffenbeit, mein Zutrauen gewann mir bas seinige. Bon Minute gu Minute Schien fein Gesicht beit'rer wer= ben zu wollen, sein Huge haftete fester auf mir und balb fühlt' ich es in meinem Bergen, baß seines mir geborte. (Es war feine Täuschung, benn es ift mir nach Jahren ein Brief gu Banben gefommen, ben er bamals aus Dresben nach Berlin geschrieben und welcher bas Gefagte be= stätigt.) Wir waren für die furze Dauer seines Drestener Aufenthaltes unzertrennlich. An Wolff's Seite vergaß ich, baß ich vor anderthalb Mona= ten mich geschämt batte, wie ein burchgefallener Schauspieler über bie Strafe zu geben. Sein Umgang gab mir neues Leben. Geinem Buniche gemäß führte ich ibn auch zu Tied, ber anfäng= lich sprote gegen ibn war, sich später aber auf bas Beiftigste mit ibm verbant. Es bat mich im= mer gefreut, baß ich gewiffermaßen ber Urbeber ber Freundschaft gewesen bin, bie gwischen 3m= mermann und Tieck und zwischen biesem und Wolff bauerte.

Einen Abend bei Tied werd' ich nie vergef= fen; nicht nur weil er an diesem Abende ben "Tthello" mit furchtbar tragischer Wirfung vor= trug, sondern auch, weil das bei ibm versammelte Aluditorium ein nicht gewöhnlich zusammengestell= tes war. Außer uns befand sich bort: Tied's Schwester mit ihrem Gemahl, herrn v. Anor= ring aus Kurland, und ihren beiden Göhnen; bie einheimischen Grafen und Poeten: Fr. v. Kalfreuth und Löben (Indorus), der heffische Ernst v. Malsburg, Ludwig Robert mit fei= ner jungen ichonen Frau, ber Berr v. Schüt (Lafrimas), ber bamals gerade ben Casanova ver= beutschte, Professor Begel, mit Fr. Förfter; und endlich Thorwaldsen, den ich schon des Morgens auf der Bildergalerie hatte nachdenklich und andächtig fein Lodenhaar fchütteln feben, wie er vor Raphael's Madonna zum Erften= male in feinem Leben ftand.

Tieck überbot sich selbst in Leibenschaft und Gewalt; im fünften Alte ließ er den Othello zu einer Raserei ausbrechen, die um so tieser wirkte, als er besonnene Macht behielt, den Jago in kalzter Festigkeit dagegen kontrastiren zu lassen. Seine Absicht, bei Bersinnlichung des Jago, ging sichtbar darauf hinaus, diesen gemeinen Gesellen keiznesweges zum schlauen feinberechnenden Propheten zu machen, der das ganze Spiel vorher durch=

ichaut, fontern vielmebr gum plumpen Schurfen, ber nur Rache üben, nur Bofes thun, nur icha= ben will, ber erft mitten in ber Aftion einfieht, wie febr bas Schickfal ibm zu Gulfe fommt, und ber eben nur um feiner Plumpbeit willen, oft in einen groben, biederherzigen Ton verfällt, welcher treubergig flingt und zu täufden vermag. Diefe Absichten ichienen mir aus Tied's Auffaffung bes Jago bervorzugeben. 211s ber Bortrag beenbet war, und jeder ber Borer seinen schuldigen Beitrag in bie Rolleftenbuchse geselligen Dantes ftet= fen ju muffen glaubte, naberte fich auch Segel bem Leser, und bocirte in bie Rebe, bie er bielt, tomifder Beife gerate bie entgegengefeste Unficht bes Jagoiden Charafters binein, Tied preifent, mit wie unendlichem Beift er bie Freibeit des vom ersten Auftritt gesponnenen Geme= bes entbullt u. f. w. 3ch frand wie verfteinert. Denn obne von bem bochberübmten Manne etwas anderes zu fennen, als feinen Ramen, fannte ich toch eben biefen und seinen Rubm. Tied's Ge= genrede war - ich will nicht fagen: tückisch, roch tiedisch; verbindlich ironisch.

3ch mußte fehr irren, wenn es nicht biefer Abend gewesen ware, von bem ber Groll ber=

rührte, ben ber Philosoph so lange gegen ben Dichter bewahrte.

Gegen mich war Tieck unverändert. Mein unglücklicher Auftritt als Juranits hatte ihn nicht fälter gemacht. Immer wenn ich kam, hieß er mich eben so freundlich willkommen, als früher, wo er gehofft hatte, in mir ein siegreiches Schauspielertalent aussteigen zu sehen. Ueber meine Zukunft vermied ich mit ihm zu sprechen.

Desto lebhafter waren die dahin zielenden Ge= fpräche zwischen mir und Wolff. Diefer war fei= nesweges abgeneigt, mir zuzugesteben, bag ich mit Fleiß und Eifer mich trop aller hemmungen noch zum bedeutenden Schauspieler emporarbeiten fonne; war er boch, fich felbit und anderen, ein lebrrei= des Erempel langer, boffnungslofer Lebrzeit, und fpaten Gelingens. Aber in Beziehung auf Lui= sen wollt' er mir nicht vorenthalten, daß sie, durch awei aufeinanderfolgende Todestrantbeiten febr ge= schwächt, vielleicht nie mehr im Stande fenn würde, ein verpflichtendes Engagement anzuneb= men; bag ibr Bertrag in Berlin besbalb aufge= löset worden und sie jest schon in Grafenort bei ibrer Pflegemutter zum Besuche fen, um fich einigermaßen zu erholen.

Dies änderte freilich ben ganzen Gesichtspunkt. Ein Theaterleben ohne sie schien mir jest, wo sie lebte, und wo mein Pflichtgefühl mich dringend aufforderte, von der Kranken, Schwachen nicht zu lassen, fast unmöglich. Noch einmal stiegen die schuldlosen Bilder ländlicher Häuslichkeit auf; noch einmal täuschte ich mich mit dem kindlichen Gedanken, ein Dorfbewohnender Schriftsteller seyn zu können. Us ich es allein versucht hatte, war es nicht gegangen.

Bielleicht ging es nun, wenn ich mit einer jungen Frau nach Obernigk zöge? Durch und durch erfüllt von diesen Hoffnungen, hütete ich mich doch, sie Wolff mitzutheilen. Ich ließ ihn abreisen, völlig im Dunklen über meine Lebenspläne. Aber einen Bertrauten mußt' ich haben, und da wendete sich plößlich die alte Neigung und Anhänglichkeit dem böslich verlassenen, dicken Freunde in Breslau wieder zu. An Schall schrieb ich eine lange Beichte, beschwor ihn, mich zu absolviren, und erklärte mich bereit, wenn Luise die meinige bleiben wolle, dem Schauspielerthume zu entsagen.

Das aus ter Seimath erbetene Geld war noch nicht eingetroffen. Ich mußte sammt bem Baren,

ben ich angebunden, in Dresben bleiben. Und ich fonnte bies um so leichter, weil in bem fleinen Rauchhause, in welchem, wie in einem Bie= nenstod, die reisenden Studenten zc. ein= und aus= schwärmten, täglich neue Umgebungen wechselten, vor benen ich als burchgefallener Schauspieler nicht zu erröthen brauchte, weil sie nichts von mir wußten. Bald angezogen, bald abgestoßen von bundert verschiedenen Perfonlichkeiten, machte ich ftundlich andere Befanntschaften. Ich fab junger aus, als ich war; die neunzehnjährigen Wande= rer bielten mich für ihres Gleichen. Es wurden Freundschaftsbundniffe geschlossen, die der Abend gebar und der nächste Morgen trennte. Aus der ungablbaren Maffe von Ramen, die mir längft verklungen find und von benen nur felten einer oder der andere dunkel bei mir nachtont, find brei geblieben, die mich burch's Leben begleitet. Gigen! Alle Drei haben die nämliche Laufbahn eingeschla= gen, ben nämlichen Beruf erwählt. Alle Drei find Abvofaten: Gräff, in Breslau, Bilfe. in Salle, Crelinger, in Konigsberg. Mit jedem von diesen drei Männern hat mich mein Runft= lers-Erdenwallen öfters wieder in Berührung ge= bracht, und wo wir uns begegneten, zeigten und III. 19

bewiesen sie mir die freundschaftlichste Ausdauer jener flüchtig geschlossenen Jünglings-Bündnisse. (Den beiden Ersteren verdanke ich swie wir bald erfahren werden] die nächste Beranlassung zum ersten öffentlichen Auftritt als Borleser in Berlin; dem Lesteren, bei zweimaligem Aufenthalte in Königsberg, Alles, was der fremde Künstler einem einheimischen, ringsher verbreiteten und geachteten Freunde nur irgend verdanken kann.) —

Das Gelbschiff tam, mich endlich flott zu machen; mit ihm ein Päcktchen Briefe voll Jubel. Schall hatte meine Entschließung: die Bühne zu verlassen, in seiner Zeitung, wie ein höchst erfreuliches Ereigniß proflamirt; gleichsam als dürf er nun erst die Last der Mitschult, die die dahin auf ihm gelegen, von sich abschütteln. Sein Artifel und die durch denselben veranlasten, an mich beisgesügten Gratulationsschreiben, — sogar mein alter Bormund hatte seine Feder in Bewegung gessest, — nahmen sich aus, wie die Theilnahme einer Familie, welche durch den Borsteher des Irrenhauses die Nachricht empfing, daß ihr Berswandter, von seinem Wahnstun genesen, entlassen werden soll.

Mir that es entjeglich weh'! Und Schall's lie-

bevoller, sogar meine heimliche Abreise herzlich werzeihender Brief, fonnte ben Schmerz nicht mildern, den dieses voreilige Abbrennen der Brücken hinter mir, in meinem Busen erregte.

Nun blieb nichts übrig, als vorwärts zu man= bern, aus Sachsen nach Schlesien.

Ich fam, ohne Breslau berührt zu haben, an einem nebligen Dezemberabend in Dbernigf an. Nur eine bütende Maad empfing mich in unserem Bäuschen. Die Pflegemutter, Die mich einige Tage später erft erwartete, befand sich mit ihrem weib= lichen Gefolge noch in der Stadt. Mein fleines Urbeiteftübden, raich burchbeigt und erwärmt, fab mich so traulich an; die Rube im Dorfe und im Sause that mir so wohl; und boch war mir so weh! Ich feierte die Dunkelstunde ungestört, nichts vernehmend als das beifere Bellen ber Sunde im Dorfe und bas Kniftern bes Bolges im Dien. Bei allem Schmerz war es boch ein feliger, mir unvergeflicher Abend; und für die nächsten Tage beat' ich keinen Wunsch, als noch allein zu blei= ben. 3d richtete mid auch fogleich zum Arbeiten ein, und nachdem ich erft einen furzen, offenber= gigen Brief an Luisen geschrieben und abgesendet, überließ ich mich mit jugendlichem Glück bem Bergnügen, vielerlei kleine Erzählungen zu ordenen, auszuführen zu beginnen und in meinem Dachstübchen den von weiten Reisen heimgekehreten Autor zu spielen. Zwar unterbrach die Anstunft der Pflegemntter in etwas die Seligkeit des Einsamen, doch ging's im Ganzen gnädig ab und meine Tage blieben ziemlich ungestört. Ich entssinne mich jener Wochen, als folcher, wo ich glücklich war. Ihres Gleichen sind in meinem Leben nicht häusig.

Ein Brief aus Grafenort setzte der sanften entfagenden Stimmung, in der ich mich befunden, ein
unerwartetes Ziel. Er enthielt in wenig Worten
einen dringenden Ruf, mich sogleich selbst einzufinden, um Alles, was für den Briefwechsel zu
wichtig sey, von Mund zu Mund besprechen zu
können. Diesen Ausgang hatt' ich nicht erwartet; ich war gefaßt gewesen auf Vorwürse, auf
ausweichende und unbestimmte hinweisungen; auf
rasche That aber nicht.

Wer hätte bei solchen Mahnungen zögern könen? Um nächstern Tage war ich in Breslau und nach einer erschöpfenden und versöhnenden Untershaltung mit Schall, auf dem Wege nach Grafensort, den ich zum Erstenmale durch beschneite Thäs

fer und Berge machte, und in feinem Binter= fcmud fehr fchon fand.

Luise eilte mir entgegen, blübend wie sonft; ihr Aussehen zeigte nichts von Krankheit. Aber im Augenblick, wo ich vor ihr ftand, lag fie obn= mächtig in meinen Urmen und einige Minuten nachher in furchtbaren Krämpfen, die mir, der ich etwas Aehnliches in der Rähe niemals gesehen, ein fast unüberwindliches Entseten einflößten. Während meines furzen Aufenthaltes in Gr. wie= berholten sich biese Bustande fast täglich; in man= den Tagen zweimal; die geringste Erschütterung, bie leiseste Bewegung bes Gemüthes, mochte fie burch Freude, Merger, ober Schred veranlagt fein, genügte, diefe gewaltfamen Konvulfionen berbei= gurufen. Gie bauerten eine halbe Stunde, bis= weilen auch länger, und gingen, nachdem sie am Mergiten gewüthet, in einen todesähnlichen Schlaf über, aus welchem die Leidende, wie an allen Gliedern gelähmt, langfam erwachte. Die Merzte meinten, diese Ueberreizung ihrer Nerven sev bie Folge ber gewaltsamen Mittel, bie man in Berlin angewendet habe, um fie zweimal bem Grabe zu entreißen und es fand zu befürchten, daß eine radifale Beilung nicht erzielt werden fonne.

Ich ward also Bräutigam und Krankenpfleger augleich. Der Gebante, mich gurudgugieben, eine Berbindung aufzugeben, die mich mit fortbauern= ber Angst und Befürchtung bedrobte, fam mir nicht in ben Ginn. Ich fand es bochst natur= lich, mich meiner Zufunft willenlos bingugeben; aber ich täuschte mich keinesweges über biese Bu= funft. Ich fagte mir mit volltemmener Rlarbeit, baß ich von nun an feine rubige Stunde mehr baben, daß ich Tag und Nacht auf bem Sprunge fteb'n wurde, bie Dabinfinfende zu ftugen, aufzufangen, zu laben. Ich legte feinen Werth barauf, daß ich bereit fen, es zu thun; aber ich empfand, wie nachtbeilig biefes ftete Bereindroben einer von mir gefürchteten, halbbamonischen Gewalt auf meine Seelenrube, meine beit're Unbefangenbeit wirfen muffe. Das hat fid benn aud erfüllt. 3mangig Jahre find jest feit bem Tebe ber ar= men guten Frau verstrichen, boch beute noch fabr' ich bisweilen plöglich auf, wenn ich in ben Gaf= fen ein Geräufch, ein Bufammenrennen ber Men= ichen vernebme, weil ber Gebante, ber mid burch vier Jahre meiner erften Ebe peinigte, Luifen fonne ein Unfall zugestoßen fein und man bringe fie mir verlegt, entfeelt nach Saufe, immer noch

wie ein düst'rer Traum in mir waltet. Der siete Anblick jener Krämpfe, das tiefe Versunkenseyn in deren Beobachtung, muß endlich — mag auch Gewohnheit mehr oder weniger abstumpfen, — eine schädliche Rückwirkung auf den Mitsühlenden hervorbringen; um so mehr, wenn er eine nur alzu lebhafte Fantasse hat.

Es war ein ernfter Entschluß, ben ich mit jugendlich-leichtem Bergen faßte und aussprach, als ich Luisen's Pflegemutter um die Sand des von ihr gartlich geliebten Kindes bat. Bon einer Aussicht für's Theater konnte unter ben obwal= tenden Verhältniffen nicht die Rede fenn. 3ch batte ber Bühne entfagt, und Luise schien für im= mer entsagen zu müffen. Was konnt' ich ihr nun bieten? Gin fleines Bermogen, beffen geringe Binfen durch ben Ertrag meiner literarischen Beftrebungen (!) möglichst vermehrt werden sollten; - (findische Soffnung, beren Unhaltbarfeit bie Krauen nicht zu überseben vermochten!) - und eine armselige Zuflucht in ber Sütte bes Dber= nigfer Säusler's. - Dennoch ward ber beschei= bene Freier angenommen. Zunächst freilich bes= balb, weil Beide, Mutter wie Tochter ihn lieb hatten und ibn, sammt seinen Fehlern, für einen

redlichen Menschen hielten. Dann aber auch wohl beshalb, weil auf den Chestand, und auf ein da= mit verbundenes "Mutterwerden" die einzige Mög= lichkeit einer, wenn nicht vollkommenen, doch theil- weisen Herstellung und Nettung von den aufrei= benden Krampfanfällen gegründet wurde.

Ich verließ Grafenort als verlobter Bräutisgam; und unsere eheliche Berbindung war bereits auf die ersten Tage des Februar im Jahre 1821 festgesetzt.

Daß ich, so lang' ich in Grafenort weilte, die Schwierigkeiten, die sich unsern Vorhaben von Seiten meiner Pflegemutter entgegenstellen dürfzten, weit geringer anschlug, als sie nothwendig in der Wirklichkeit werden mußten, will ich nicht lengnen, und solche Selbsttäuschung war verzeihzlich. Doch sant mir der Nuth ein wenig, wie es nun an Ort und Stelle zu Erörterungen kommen sollte.

Auf den ersten Anlauf ging es noch ziemlich gnäbig ab. Eine Hochzeit, eine junge Frau im Haufe, — bas war etwas Reues, bas war ein Wechsel im täglichen Einerlei, versprach Unterhaltung und schien deshalb nicht unwillsommen. Auch fam noch eine Gulse mir zu Statten, auf die ich

wahrlich am Wenigsten gerechnet. Unter ben Breslauer Freundinnen ber Geheimeräthin war bei'm Raffee festgestellt worden, daß Luise nicht bie Vflegetochter ihrer Vflegemutter, daß fie deren leibliches Kind sen, und daß ihr, Gott weiß burch welche Verfettung von Rechten, bereinft ein bedeutendes Bermögen zufallen werde. Obgleich ich nun febr genau wußte, Luife fen die naturliche Tochter einer armen und feinesweges zu preisenden Frau in Wien, habe bort als fleines Rind ichier betteln muffen, fen ber forglofen Mutter formlich abgefauft, und dann von gütigen Sänden liebevoll und forgsam erzogen worden; obgleich ich sehr genau wußte, die wirkliche un= mütterliche Mutter lebe noch und lebe von ben Unterstützungen, Die durch Luisen ihr zuflossen; - obgleich ich das Alles wußte, schwieg ich doch au jenen muftischen Andeutungen, erwiederte sie nur burch ein bedeutsames Lächeln und war zu= frieden, daß fie mir zu Gulfe famen. Riemand widersetzte fich meinen Boranstalten zur Sochzeit; unser kleines Sauschen wurde im Innern gum Empfange ber neuen Bewohnerin möglichst gut eingerichtet, und der wurdige alte Freund, der Pastor Boite, übernahm es, nicht nur die Trauung

zu vollziehen, sondern er ließ sich sogar willig finden, sein Haus für den Hochzeitöschmaus, (ohne welchen es nun schon nicht abgeben durste, und für den in unseren Räumen kein Raum ge-wesen wäre,) darzubieten.

Co weit ging Alles gut. Aber nachbem bie nötbigen Unordnungen getroffen, befürchtete Bi= berfprüche glüdlich beseitigt schienen, erhob ber bofe Geift feine Stimme im Innern meiner gott= feligen und frommen Pflegemutter. Es erwachte in ibr, bag ich es bei'm rechten Ramen nenne, Die giftigste Cifersucht gegen ein Wesen, welchem ich verbunden werden wollte. Auf einmal gebehrbete fie fich, wie in langft vergangenen Ia= gen, und als war' ich wieder ibr fleiner, gelieb= ter, verzogener Rarl. Welche Auftritte aus bie= fem gang unerwarteten Benehmen bervorgingen, mag ich nicht ergablen; nicht nur weil bie Ergab= lung febr langweilig werben, nein auch besbalb, weil bie Mehrzahl ber Lefer mir nicht glauben würde, was ich ber Wabrheit gemäß zu fagen bätte.

Es giebt feine Ausbrücke für jene Martern, welche mir bie raffinirte Qualerei ber alten Frau, Tag für Tag, länger als einen Monat hindurch,

angebeiben ließ. Gewiß mußte es ichon gum Merasten gekommen senn, wenn ich mich so weit gebracht fab, eine achtzigiährige, fast blinde Frau, auf den oberften Stufen der Treppe vor meiner Thur liegend, winseln zu boren und ihr, auf die wiederholten Bitten, ich möchte fie einlaffen, ent= schieden: nein! zu erwiedern. Und bas hab' ich wirklich gethan! Sab' es gethan, nachbem fie mich einen Tag lang, aus reiner Luft an Un= luft, sinnreich gepeinigt und bann, wie man eine Sand umdrebt, die Laune fund gegeben batte, fie wolle nicht eber schlafen geben, als bis wir ver= föbnt wären. Go war mir nicht zu Muthe und ich verschloß mich in mein Stübchen. Da lag fie benn, wie gesagt, langer als eine Stunde por ber Thur, bald weinend und bittend, bald fluchend und verfluchend, bald drobend, sie werde sterben! worauf ich ihr mit fester Stimme gurief: Run, fo ftirb! - Bis benn gulegt ihre Leute fie halb mit Gewalt zu Bett brachten und fie am andern Morgen sich benahm, als ob nichts vorgefallen mare, um ihr Sollenspiel von Reuem zu be= ginnen.

Das waren bie Freuden meiner Bräutigams= zeit. Als Luise, von ihrer Pflegemutter geführt,

in den ersten Tagen bes Februar eintraf, mußte sie Jedem, der mit ihrem Zustande nicht vertraut war, wie das blühend'ste Bild ungestörter Gesund= heit erscheinen.

Die Trauung fand am 4. Februar in ber fleinen, bolgernen Dorffirche ftatt. Biele Breslauer Freunde und Freundinnen, jung wie alt, gesellten sich zu ben Gaften ber Rachbarichaft und ben Obernigfern. Unter ben Eriteren befan= ten fich auch Rudolph vom Berge und Schaft, welcher natürlich nicht fehlen durfte. Freund Schwarz batte fich fogar aus Trachenberg ein= gefunden. Auch an Sochzeitsgedichten und Liedern war fein Mangel. Leider ift mir biefe flüchtige Literatur bei meinem ewigen Sin= und Berreifen verloren gegangen. Bon Echall's Gefang bab' ich noch einige Strofen im Gedächtniß und will Die lette beifugen, ein Probden, in welcher Urt Schall als Chansonier auftrat, wenn er "fich geben ließ."

Und Dich, mein liebes langes Lufchel,\*) Bie Dich, bie im Ralenber \*\*) fteht,

Steht im Malenter: Buife "

Diefes Citat hatte Edall, in einer Mete, mit folgenben

<sup>&</sup>quot;) Luichel, ichlefifches Diminutiv für: Rarl.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Dech wenn tas Berg ten Reim biffirt,

Entzuden neue Sochzeits. Gufchel. \*) Wenn's zweimal noch zum Altar gebt; Dies fen ber Bunfch, zulest gezollt: Erft fomme Silber, bann bas Golb.

Nur zu balb hatte ber reichlich strömende Wein bas Fest in ein wildes Gelage verwanstelt. Während die Lärmenden recht zu toben anfingen, die Damen sich zurückzogen und die Meisten sich nach ihren Wagen umsahen, entstoh ich mit Luisen und wir erreichten, durch Schneczgestöber und Nachtwind, glücklich mein kleines Häuschen.

Man nennt die Zeit, welche unmittelbar auf eine Trauung folgt: "Flitterwochen, oder den Honigmond." Ich erlaube mir, dies eben so ent= sesslich zu finden, als die Fresserei und die Sau= ferei und den althergebrachten Spektakel bei der

erläuternden Worten versehen: Siehe: die Oper Fanchen, vom sel. Kapellmeister himmel, der weber felig, noch im himmel ist.

<sup>\*)</sup> Guschel, schlesisch für: Rus.

Sochzeit. Welch' niederschlagendes Zugeständniß liegt in jener Benennung! Was ist von einem Bündnisse zu hossen, welches für's Leben geschlosesen, durch Geseg und Kirche fest gebunden, seine ersten vier Wochen für die glücklichsten zu erklären sich nicht entblödet?

Ich habe überhaupt meine eigenen Gedanken über die Ehe, und werde mich wohl hüten, sie laut werden zu lassen, weil — — Aber doch bin ich überzeugt, daß das Aergste, was ich saz gen könnte, wenn ich mich nicht fürchtete, lange noch nicht so arg wäre, als die finstere Bedeutung, die in der Naivetät liegt, mit der die gusten, vortresslichen Leute von den Flitterwochen reden.

Was meine "Flittern" anlangt, so glänzten und flitterten sie nicht in all' zu hellem Glanze. Luise fränkelte, meine Pflegemutter machte uns bas Leben sauer, der Himmel war grau, die Wege verschneit, und hätten wir nicht Luisen's Pflege= mutter gehabt, die den Honig des ersten Monats mit uns verzehren wollte, — obschon er biswei= len auch für sie mit Wermuth vermischt ward, — wir wären in den langen Abenden manchmal ungeduldig geworden. Diese langen Abende brach.

ten mich auf den Gedanken als Dbernigker Ludwig Tie ch aufzutreten. Wenn ich den Tag über gearbeitet hatte, versammelte ich mein kleines Häuflein und las ihm Shakespear'sche Stücke vor; eines nach dem andern, der Reihe nach; Eschenburg und Schlegel; den ganzen Shakespear. Mitunter wohnten Obernigker den Borlefungen bei. Es wurde auch Thee gereicht. Ganz wie in Oresten. Es war toll genug. Und toll genug mag ich's getrieben haben, das will ich gern glauben, aber undankbar will ich boch auch gegen jene Vor-Studien und ihre Wirkung nicht sein. Kür meine Kunst hab' ich viel dabei gelernt.

Luise, nachdem sie den Februar durchfränkelt, sing an sich zu erholen und dies so sichtlich, daß noch während der Anwesenheit ihrer Pflegemutter Wunsch und Hoffnung bei ihr wie bei und aufslebten, sie werde wieder im Stande sein, die Bühne zu betreten. Ein neues Leben durchströmte mit dieser Aussicht unsern kleinen Kreis. Aber — was sollte mit mir geschehen? Weit entsernt, meine Theaterwuth in Dresden gelassen zu haben, fühlte ich sie nun erst recht erneut, erfrischt durch Luisen, erregt durch die unbestreitbaren Zeichen des Talentes, die ich bei'm Vorlesen großer Dras

men in und an mir gespürt hatte. Zu einer Reise in die Welt, auf gutes Glück, wie mir's eigentlich am willfommensten gewesen wäre, schricen die Pflegemütter "Zeter!" und selbst Luise, ihrer zerrütteten Gesundheit denkend, bebte davor zu-rück. In Bresslau, wo man Luisen mit offenen Armen erwartete, konnt' ich nach der durch Schall in meinem Namen gegebenen Erklärung nicht wieser als Schauspieler erscheinen, am allerwenigsten neben meiner Frau, ohne mich ganz tief hersabzusehen.

In Obernigk aber konnten wir auch nicht bleisben; das zeigte sich in seiner ganzen Deutlichkeit, als Luisens Pflegemutter uns verlassen und die meinige nun vollkommenen Spielraum hatte, an mir und an der armen Luise ihre Birtuosität im Plagen und Martern geltend zu machen. Ich las, sernte, studirte wohl und mit Eifer. Ich arbeistete, schrieb, poetisite wohl und mit Lust. Luise ging auch nicht müßig, und Umgang aus der Nachbarschaft, jugendlichsweiblicher, sehlte ihr auch nicht. Aber der Glaube an einen vernünstigen Zweit dieses ländlichen Aufenthaltes sehlte uns beiden. Zur waren zu jung, um in einer Hütte grau zu werden.

So wendete ich mich denn abermals an meisnen Regierungsrath, der noch die Zügel der Theasterführung in Händen hatte. Er schloß mit uns einen Kontraft, welcher meiner Frau den Plag einer jugendlichsersten Liebhaberin ze. (an Stelle der allgemein beliebten, nach Wien abgehenden Unschüß), mir den Posten eines Theatersetretairs und Theaterdichters sicherte. Dieser Kontraft laustete vom Unfang des Monat Mai.

Schall schien damit um so mehr einverstanden, als bereits ausgesprochen war, daß Regierungs=rath Heinche mit Ende Juni die Direktion des Theaters niederlegen wolle; für mich war diese Beränderung sehr schmerzlich und hätte mir bei=nah die ganze Sache verleidet.

Je näher der Zeitpunkt rückte, der uns nach Breslau rief, — wo wir bereits eine Wohnung genommen und diese nach besten Mitteln und Kräften eingerichtet hatten, — besto unerträglicher wurde das Leben in Obernigk. Sogar die ersten Frühlingstage, die mit einem sansten, lieblichen Uprilhauche das Grün der Fluren erweckten, versmochten mich nicht zu entschädigen für die unaufsbörlichen Zänkereien, in welche wir uns mit der Mutter verslochten sahen. Wie oft nahmen wir

III.

uns, meine Frau und ich, des Morgens bei'm Aufftehen fest und heilig vor, im Laufe des nächsten Tages jede Lodung zu Groll und Zwist an uns vorübergehen und uns durch nichts aus uns ferem Frieden bringen zu lassen!?

Bergebens! Bevor bie Sonne unterging, hatte die unerforschliche Meisterin unsere Borfage über den Saufen geworfen: Luise lag in Thränen ober Rrampfen, und ich brobte fluchend mit Mort und Tobschlag! Das Gerächtniß verweilt ungern bei diesen erniedrigenden Bilbern, die ich felbit für Einbildungen meiner Kantasie balten möchte, wenn nicht lebende Zeugen in fpäteren Jahren mir bas Schlimmfte als allzuwahr bestätigt hätten. Wie ber schmerzlichste Familienjammer nicht felten to= mische Situationen berbeiführt, that er es auch bei und am Tage unserer Abreise. Der Wagen. ber und nach Breslau bringen follte, ftand bereits vor ber Thure und wurde beladen. Ich war beschäftigt einige junge Tannen, Die ich am früben Morgen aus bem Walbe gebolt, vor mein Bänschen zu pflanzen. (Zwei bavon find bereits zu mächtigen Bäumen emporgeschoffen.) Quise war im Schlafzimmer, allerlei Kleiberfram gu ordnen. Die Mutter ging ab und gu, fich bin

und her tappend, Jedem und Jeder wo möglich etwas Unangenehmes zu sagen, oder ein Schelt-wort anzubringen. So sam es, daß ich, nachdem meine Bäume sest im Boden standen, zu Luisen in's Schlafzimmer gelangte, ohne von unserer Duälerin bemerkt zu werden. Sie trat in das anstoßende Wohnzimmer und da sie, auf wiederholte Fragen: ob Jemand zugegen sei? keine Untwort von uns empfing und sich nun allein glaubte, begann sie, wie es oft ihre Urt war, ein Selbstgespräch, so laut und vernehmlich, als nur ein Monolog auf dem Theater gesprochen werden kann.

"Jest werden sie reisen; — Luise wird gewiß weinen; sie ist ja eine Schauspielerin; die können weinen, wenn sie wollen. Und wenn ich nicht auch weine, werden sie glauben, ich bin nicht gerührt." — Während sie diese und ähnliche Phrasen ausstieß, ging sie — ist es glaublich? zum Büsset, suchte ein Salzsaß hervor und rieb sich ihre franken blinden Augen herzhaft ein, um Thränen heucheln zu können!

Daß biese von und geschene Borbereitung zu einem rührenden Abschied in und jede lette Spur von Rührung erstickte, und daß Luise nicht Schau-

spielerin genug war, sich auch nur bewegt zu fiel= len, wird Niemand bezweiseln.

Um Iten Mai beirat "Frau von Soltei, geb. Rogée, neu engagirtes Mitglied", bie Bubne gu Breslau, als "Gurli" in Rogebuc's "Indianer in England." Es barf angenommen werben, baß fie von jenem Abend ber allgemeine Liebling war und blieb und bies in einem Grade, welcher bie Mehrzahl ber Theaterbesucher sogar gegen ibre Mangel blind machte. Der Wahrbeit gemäß tamen lettere nur in feltenen Fällen gur Unschauung, weil fie für gewöhnlich in ihrer Sphäre blich, in ber fie, ichlichte Natur, innige Wahrheit und weibliche Sittsamfeit anlangend, beinabe vollfom= men zu nennen war. Ihre Stellung zum Thea= ter, wie zum Publitum, war folglich bie angenebmite, bie gedacht werben fann; einiger un= vermeidlicher, aus Reid und lebelwollen anderer Edauspielerinnen bervorgebenten Reibungen gu geschweigen. Meine Stellung war eine besto Schiefere. Man batte fie gleichsam für mich er= funcen, um mir, ber ich nun einmal bas unab= lösbare Anhängsel einer mit mir perheiratheten Frau blieb, die Gage, die ich empfangen follte, nicht wie ein Geschenk anzubieten. Doch fand ich feine Beschäftigung. Ich bieß "Gefretair" und hatte nichts zu schreiben. Ich bieß "Thea= terdichter" und die Berpflichtung eines folden bestand darin, jährlich drei oder vier Prologe zu machen. In die Regie = und Direftions = Ronfe= rengen wurd' ich nicht eingelaben zu fommen, ich konnte über Nichts mitreden, weil ich über Nichts befragt wurde, und so war ich benn das fünfte Rad am Wagen. Ich war eigentlich als "Mann der Frau von Soltei" engagirt. Mein Berhält= niß zu Schall zog mich auch, bald nach Antritt unferes Engagements in die übelften Widerspruche. Stavinsty, ber als Regiffeur und Kollege immer aut und freundlich für mich gewesen, war es nun eben so für meine Frau, und that, was wir nur wünschten.

Er war als Schaufpieler sehr gern geseh'n; minder als er, seine Frau, welche, obgleich sehr schön und recht verständig, doch auf den Brettern niemals entschieden günstige Wirfung machte.

Vielleicht fehlte Stavinsty darin, daß er, sei= nen Cinfluß als Regisseur benügend, ihr Rollen

zuzuwenden suchte, tenen sie doch nicht gewachsen war. Aber Schall feblte gewiß noch mehr, baß er in seinen täglich bitt'rer werbenden Zeitungs= berichten bes früheren berglichen Umgangs mit Stavinsty's vergeffend, perfonliche Beziehungen anbrachte. Bei einer Aufführung ber alten, und freilich beffer nicht gegebenen "Banberin Sibonia", fam es jum Ausbruch. Schall griff bie Wahl biefer Reprise schonungslos an, und fügte feinem Ungriff Die Bemerfung bingu, bergleichen Wieberholungen längst vergeffener Speftafelftude feien nur zu entschuldigen, wenn man für bie Saupt= rolle siegreiche Repräsentanten babe, was man von ber Sitonia ter Mat. St. nicht behaupten fonne. Go weit war er nun im vollsten Rechte. Alber er ließ tiesem Auffage noch bie Borte fol= gen: Ein rechter Regisseur muß sich vor nichts fürchten, auch nicht vor einer Garbinenpredigt. Diefer Ausbruck feste ben, welchen er betraf, in eine wohl verzeibliche Wuth, die denn leider von einem Kreise mußiger Zechbrüder noch bostich gefteigert wurde. Er überfiel Edall Des Bormit= tage in feinem Arbeitegimmer und behauptete bann. fich mit seinem Stocke Genugthnung verschafft gu baben. Echall behauptete bagegen, ihm fei nichts

quaefügt worden und er babe fein Zimmer fieg= reich von dem Eindringenden befreit. Zeugen gab es nicht. Jeder in der Stadt glaubte, was er wollte, je nachdem er für oder wider gestimmt war. So fehr ich Schall liebte, so heftig meine lauten Meußerungen gegen Stavinsty's That fich richte= ten, fonnt' ich doch nicht umbin in meinem In= nern einer Stimme Gebor zu geben, Die Sta= vinsty's Vertheidigung führte. Emport aber fühlte ich mich, als an bem Abende beffelben Tages Stavinofy, ber ben "Don Ranudo" fpielte, bei feinem Auftritte gleichsam als Belb bes Tages begrüßt und mit einem dauernden Beifalleruf em= pfangen wurde. Satten wenigstens biejenigen, bic anderer Meinung waren, und an benen es nicht fehlte, eine Opposition gebildet! - boch bagu mochte fich bie Breslauer Indoleng nicht erheben. Und ber Triumph blieb unverfümmert.

Ein kluger und besonnener junger Mann, würde nun an meiner Stelle, sich stillschweigend nach Sause begeben, sein Serz nur den Vertraustesten geöffnet und ferner vermieden haben, bei Schall Stavinsky's, und bei Stavinsky Schall's Namen zu nennen. Ich aber, der ich weder klug, noch besonnen war, sprach mich hinter den Rus

liffen rudfichtsles aus und zerftörte baburch für einige Zeit nicht nur unfer gutes Einvernehmen mit Stavinsty's, sondern fast mit allen Schauspielern.

Diefer Borfall gab Steffens Beranlaffung, mit einem in Gubigens "Gesellschafter" abge= brudten, vortrefflichen Auffan in bie Schranten zu treten, an welchem besonders bie unbefangene Würdigung von Schall's Leben und Treiben in Breslau bewundert werden mußte, ber aber auf bie Maffe wenig Gindruck machte, weil er "zu boch" war. Steffens benahm fich babei, wie im= mer, wenn fein Berg überftromt, edel und liebens= würdig. Während bas Geträtich: Edall bat Prügel befommen! von Gevatterinnen mit und obne Sofen entstellt und übertrieben burch bie Gaffen ber guten Etabt Brabwinfel getragen murbe; während viele Philifter, Die fich Echall's Freunde nennen wollten, achselzuckend fragten, ob man benn noch mit ibm verfebren folle? und wie bas benn eigentlich wohl gewesen sei? u. f. w., fam Steffens, unbefummert um Geträtich und Gevatterinnen, zu Echall, warf fich ibm, - in Gegenwart mehrerer Besuchenden, unter tenen ich mich and befant, - an tie Bruft und rief:

"Du bist beschimpft worden, Deine Ehre ift ver= legt, ich stelle mich neben Dich!!"

Schall befand fich damals in einer fehr ge= brückten Lage. Seine Geldnoth war größer als je, und jede Gulfe die er den Freunden abdrin= gen mochte, nur momentan. Die bedeutenbften Opfer von unserer Scite (bedeutend für unsere Mittel!) reichten oft faum bin, um den Andrang ungestümer Mabner von einem Tage auf den an= beren zu vertröften. Die verhältnigmäßig geringe Einnahme, Die feine Zeitung ihm abwarf, war in Borschüffen von Seiten ber Berleger, schon auf's Jahr hinein im Voraus verzehrt. Wohin er blidte, Gläubiger. Und bieses schauderhafte Dafein ertrug er so lange mit majestätischem Leicht= sinn. Jett aber zog ein neuer Feind gegen ihn an und dieser warf ibn um, weil er sich im Ber= gen einnistete.

Schall hatte, seitdem jenes räthselhafte viels jährige Bündniß mit Mad. U. gelöset war, seine Freiheit in diesem Punkte bewahrt, und sich von manchen frivolen Abentheuern, die ihm troß seiner Häßlichkeit und Korpulenz gern in die Hände liesen, nicht fesseln lassen. Aber nun hatte sich das Bedürsniß: zu schmachten! auf einmal wieder

geltend gemacht. In ber Person einer jungen, niedlichen, recht pfiffigen fleinen Gangerin war ibm die Täuschung ber Liebe entgegengetreten. Man hatte mit ibm fofettirt, batte fich gefchrie= bene und gedruckte Suldigungen gern gefallen laffen; als jedoch biefe Sulbigungen in's Gebiet ber Realität überzugeb'n Miene machten, batte man fich icherzend zurudgezogen und in aller Gil' einen hubschen Raufmannstiener, welcher ichen lange nach ben Fenftern geblickt, ju fich berauf= gewinft. Echall empfand bie Leiben verschmähter Liebe und empfand fie foloffal. 3ch batte bas Unglud fein Bertrauter gu fein. 3ch batte bas Unglud ibn an meinem Salfe feine Thranen aus= weinen zu seben und ware, obne llebertreibung, manchmal fast von ibm zu Boden geriffen wor= ben, wenn er seine Urme um mich ber warf, und fich ichluchzend, mit ber gangen Bucht feines ichwe= ren Leichnams an mich bing. Mitleid, Theil= nabme und, warum foll ich's leugnen? Die Luft gu lachen, ftritten fich oft in mir bei folden Gce= nen. Auf bie Lange wurden fie mir, bei aller Freundschaft, unerträglich; befonders beshalb, weil Die fentimentalen Schmerzen immer am beftigften wütheten, fobald er fein Gelb hatte, fich zu ger=

streuen. Mitten in biesen Jammer trat ein rettender Engel. Die Schwester der Unerbittlichen,
weniger jung, weniger hübsch, doch viel klüger als
jene, traf in Breslau ein; sie verstand den Duell
der Thränen von der bisherigen Bahn ab= und
auf sich hinzuleiten. Schall weinte in ihren Ur=
men und ich hatte dann wenigstens so lange Ruhe,
als er nur einigermaßen bei Kasse blieb, die noth=
dürftigsten Ausgaben zu beden.

Endlich blieb mir aber doch nichts übrig, als mich von ihm zurückzuziehen. Wir blieben länsger als ein Jahr gespannt.

Ich darf über einen Wendepunkt meiner gansen Ansicht vom Theater und von dem, was man Schauspielkunst nennt, nicht schweigen. Um so weniger, weil sich an die Anschauung, durch die er herbeigeführt wurde, Erinnerungen knüpsen, die mich durch's Leben begleitet, und im Wechsel des Lebens selbst Einsluß auf mich geübt haben.

Am 31. Mai verfündeten unsere Unschlage= gettel, daß herr Ludwig Cowe vom Königl. Ständ. Theater in Prag, als erste Gaftrolle den "Jaromir in Grillparzers Ahnfrau" geben werde. Ich wußte nichts von Ludwig Löwe, als daß er der Bruder jenes Ferdinand sei, um deswillen der berüchtigte Federfrieg entstanden war und gezgen den ich, gewiß mit Unrecht, große Abneigung empfand. Dies nahm mich im Boraus gegen ihn ein. Auch die "Ahnfrau" liebte ich damals nicht; oder richtiger gesagt: man hatte mich gezlehrt, sie nicht zu lieben und ich war, leider, gar oft ein Nachbeter. Heute, wo ich die Mängel dieses Gedichtes gewiß tieser einsehe, als vor zwanzig Jahren, würden mich tausend fritische Borschreier nicht hindern, die Gewalt des Genie's darin zu erkennen.

Aurz, ich brachte am 31. Mai 1821 nichts in's Theater mit, als eine tropige Stimmung. Ich wollte den strengen Zuschauer repräsentiren, um so mehr, da Schall — (die Spannung, von der ich so eben gesprochen, trat erst im Herbst vollsommen zwischen uns ein) — mich beauftragt hatte, ihm Daten für einen Bericht über den Gastspieler zu bringen. Und Ludwig Löwe trat auf. —

Was foll ich mich abqualen, meinen Lefern zu beschreiben, wie mir babei zu Muthe wurde ? Das jugendlich=begeisterte Entzücken jener Abende

läuft vor mir bin, als ob es, gleich bem Bogel Straug, auch flügel hätte, und ich, ein schon er= mübeter Wanderer, binfe binter ihm ber und fann's nicht mehr erreichen, wie gern ich ibm auch eine Strauffeber ausreißen möchte, um mit Dieser zu schreiben. Genug' es, wenn ich fage: ich hatte ichon Runftler gefeben, einige große fogar; ich hatte gute Schausvieler gesehen, recht viele fogar, ich hatte darüber gedacht und verglichen und meine Theorieen an ber Praxis qe= schliffen; aber nichts besto weniger batt' ich noch feinen Schauspieler gesehen, ber mir vor Augen gestellt hätte, wie es einen Grad fünftlerischer Bollfommenbeit geben fann, ber fich als reine, natürliche Wahrheit barftellt. Kraft und Feuer, burch weise Besonnenheit geleitet, hatt' ich schon bewundert. Bollfommene Deflamation, bem mi= mifden Ausbrud auf's Innigfte verschmolzen, batt' ich schon gebort. Aber niemals war mir ein Tragifer vorgefommen, ber, ohne aus bem tragischen Tone, aus ber poetischen Saltung zu fallen, boch bie Saiten ber Raivetät, ber treubergigen Derb= beit, bes scherzhaften humors angeschlagen. (3ch spreche bier begreiflicher Weise nicht von Löwe's Jaromir allein, sondern ziehe die gange Reihe

seiner Gaftrollen in Betrachtung.) Niemals war mir ein Tragifer vorgefommen, ber mich fo gleich= fam mit ber Rafe barauf binftieß, baß in biefer Urt, und nur auf tiefe Beije manche Schöpfun= gen Chafespeare's, bie ich bis babin unbegreif= lich gefunden, möglich wurden. Es war eine Jugendfrische in biesem Manne, ein inneres und äußeres Leben, eine Singebung ber ebelften Kräfte, eine Gluth und Begeisterung! - Mag Dehlen= schläger ben "Correagio", ten ich für ein febr schönes Gedicht zu halten mage, unbefummert um noch so viele bochgezuckte Achseln, geschrieben ba= ben; - für bie Bubne, mindestens für bie Deut= fche, neu gedichtet, reproduzirt im vollen Sinne, bat ibn Ludwig Lowe. D! fie batten ibn überall und Alle febr, febr gespielt: mit gelockten Haaren und seidenen Tricots; mit runden Ur= men und auswärtsen Rußen; mit pathetischem Jammer und predigender Weisheit. Gie hatten fich Alle bemüht, einen berühmten Maler in feiner Glorie zu trageriren. Und ba fam Dleifter Lub= wig, als Cohn bes Dorfes, mit fchlichter, ein= facher Wahrheit, ein unschuldiges Rind, ein gläu= biger Seld, und lachte burch bie Thränen. --Dein, bas fommt nicht mehr wieder! Richt weil ich damals jung war, erschien es mir so. Umgekehrt: wenn es mir noch einmal erschiene, würd' ich wieder jung werden. Und ich bin es wieder geworden, wenn ich ihn jest noch, in seinen besten Rollen, auf dem besten Deutschen Theaster, vor dem besten Publikum Deutschlands, in Wien sah. Und ich werde wieder jung, wenn ich seiner denke; wobei ich nur Eines immer neubedau're: daß ich nie dazu gelangen konnte, von ihm den "Heinrich Percy" zu sehen. Ich kann mir keinen Andern vorstellen in dieser Rolle, als ihn.

Es giebt wenig reine Freuden auf Erden; wenig irdische Genüsse lassen und die unverfümsmerte Seeligkeit eines durchs Leben dauernden, beglückenden Andenkens nach. Diese Seligkeit der Erinnerung verdant' ich den Wochen, die Löwe in Breslau zubrachte. Wenn diese Blätter in seine hände gelangen, mög' er den schwachen, aber aufrichtigen Ausdruck unvergänglicher Danksbarkeit erkennen.

So schön verging mir der Monat Juni. Aber sein Ende brachte herben Schmerz. Denn mit ihm trat unser hein de von der Führung bes

Breslauer Theaters gurud, tiefelbe feinem Freunde, bem Dber-Baurath Langhans überlaffend.

Berr Langband. - wer fennt biefen berübmten und bemährten Architeften nicht, - nahm sich ber Sache mit Eifer und Geschmack an, und förderte durch rege Umucht und wohl angespornten Kleiß bas Befte ber Raffe. Aber es fei mir erlaubt zu bemerfen, bag er Mittel ergriff, welche mehr geeignet ichienen, bem Augenblice Glang gu verleihen, als einem Kunftinftitute bauernben Fortgang zu fichern. Er führte bas Publifum in bie eigentliche Schauluft ein und gab, was in ben beschränften Räumen bes alten Theaters nur möglich war, ben Breslauern zu feben. Ja. er ging eigentlich noch weiter, benn er brachte Dinge gu Stande, die unmöglich waren und bennoch ge= langen. llebrigens fam, gur Ehre ber Wahrheit fei's gesagt, die Poesie beshalb gerade nicht gu furg; und unfer Repertoir jener Tage war im= mer noch beffer, als man es beute auf vielen Deutschen Bübnen finten türfte.

Er machte auch, was zu besonderem Ruhme erwähnt werden muß, weil es in Breslau etwas Ecttenes ift, im Berein mit seiner geistreichen Ge-mablin "ein Saus." — Ein Saus im ganzen

Sinne des Wortes, wo Niemand sich anders Gelstung erwerben konnte, als durch Bildung, Bersstand und Talent, und wo die frankhafte Sucht: Ercellenzen oder fürstliche Gnaden einzufangen, nicht zu spüren war. Stand ich schon nicht so zu ihm, wie zu seinem Vorgänger, weil die Vande der Dankbarkeit sehlten, die mich an jenen geketztet, so behandelte er doch, — nicht nur meine Frau, denn das war am Ende keine Kunst, — sondern auch mich stets freundlich und wohlwolzlend, öffnete mir sein Haus und blieb mir ein gütiger Direktor.

Unter ben neuen und älteren Stücken, welche mit, oder wegen meiner Frau einstudirt wurden und von benen einige viel Glück machten, befand sich auch eines, das sich keines günstigen Erfolges zu rühmen hatte und bessen hier nicht Erwähnung geschehen würde, wenn der Verfasser dieses Busches nicht zugleich der Verfasser jenes Stückes wäre. Eine Tragödie, — "Angelika" — glückslicherweise nur in einem Alte.

Ein verrücktes Ding! Wenn mein Blick jest barauf fällt, kann ich nicht umbin, herzlich zu lachen. Und boch erfüllt es mich auch wieder mit Wehmuth. Denn während bas Ganze nichts weis

21

III.

ter als eine tragische Frage ist, klingt aus ben einzelnen Scenen und aus ber Blumenfülle ber Diktion ein unleugbarer Frühlingshauch. Luise hatte darin eine junge Gräfin zu spielen, welche (nichts weiter!) ihren Bater liebt und an bieser Liebe wahnsinnig wird. Sie wurde applaudirt, bas Stück missiel und ward nach breimaliger Aufführung stillschweigend ad acta gelegt.

Meine Pflegemutter batte bem Reize nicht wi= berfteben fonnen, und nach Breslau zu folgen. Sie besuchte uns zwar baufig, aber ba wir nicht in einem Sause wohnten, und feine gemeinschaft= liche Saushaltung führten, fo betrachtete fie fich, wenn fie bei und war, nur als Gaft, und ver= trug fich beffer mit Luifen, als auf bem Lande. Luise aber erduldete ihre Launen auch mit mehr Rube als früher, weil fie in andern Umständen und dadurch ben nervosen Affectionen minder bef= tig unterworfen war; ein Fall, der um so erstaun= licher ift, als man Grunde batte, bas Gegentheil zu befürchten, ber aber nicht felten eintreten foll. Auch batte unfer Sausarzt, ber vortreffliche Bartels mir ein falmirendes Mittel angerathen, bef= sen Gebrauch seine gunftige Wirkung nicht ver= fehlte. Cobald fich bei meiner Grau die Borbo=

ten der Krämpfe zeigten, - was immer mit unwillführlichen Zuckungen ber Finger begann und in eine Ohnmacht überging. - fo legte ich ibr. wenn sie auf ein Bett, ober Kanavee gebracht war, eine meiner Sande auf die Stirn, die andere auf die Magenhöhle. Traten dann auch die gefürchteten Konvulsionen ein, - biswei= len blieben fie gang aus, - fo waren fie boch viel milber und bauerten fürzere Zeit, als wenn ber Anfall während meiner Abwesenheit, ober ich zu spät dazu gekommen war. Satte fie aus= getobt, fo fiel fie in einen festen Schlaf, aus bem fein Schrei, fein garmen fie erweden fonnte, ber aber augenblicklich unruhig und beängstigend wurde, wenn ich eine meiner Sande von ihrem Plage zu nehmen versuchte. Erhob ich die Sand, welche auf ber Stirne lag, so öffneten sich sogleich bie Mugen ber Schlafenden, ohne daß fie beshalb erwacht ware, folgten willenlos ben Bewegungen, die ich mit der Sand hinter ihrem Kopfe machte. und schloffen sich in dem Maage, wie ich die Sand wieder sinken ließ. Andere Erperimente bab' ich nie gewagt, wie febr ich mich auch manchmal bagu verlockt fühlte. Eine beilige Scheu hielt mich im= mer wieder jurud; die Worte:

"begehre nimmer zu fcauen, "Bas fie gnabig bebedten mit Racht und Grauen" fchwebten mir immer vor.

Mit der zunehmenden Schwangerschaft nahmen die Krampfanfälle ab, kehrten aber nach der Enthindung in ihrer alten Tücke wieder.

Auf diese Entbindung, (vor der ich, wie begreiflich, gitterte, weil ich von Luifens Krampfna= tur bas Schlimmfte befürchten mußte.) freute fich meine Pflegemutter mit lebhafter Ungeduld. Gie fonnte berglich, liebevoll und umgänglich erscheinen, wenn sie ben rührenden Wunsch aussprach. bies zu erleben. Aber biese unschuldige Freude war ihr nicht beschieden. Rachdem sie uns in ben erften Wochen bes Oftober gut gelaunt und heiter bes Abends verlaffen hatte, wurd' ich am nächsten Morgen burch bie Rachricht, baf fie im Sterben liege, zu ihr beschieden. 3br bobes 211= ter bebenfend, und bie Schilberung ber vergange= nen Nacht, wie ber lleberbringer ber Nachricht mir biefelbe beigebracht, erwägend, meinte ich fie fcon todt zu finden. Wie febr erstaunte ich, fie im Bette aufgerichtet mit fester Stimme fprechen au boren. Allerdings, meinte fie, fen ber Anfall beftig, aber bod immer nur bie Folge bes vielen

Pflaumenkuchens gewesen, ben sie bei uns gegefsen, und jest fühle sie sich schon besser. Der Arzt bagegen sagte mir, eine vollkommene innere Auflösung sinde Statt, ihr Tod sei ganz nahe. Der Kampf, den sie gegen diesen gefürchteten Gast begann, war merkwürdig zu sehen. Sie ließ sich aus dem Bette bringen, versuchte umhersugehen, bekümmerte sich um häusliche Angelegensheiten und zwang sich zu heitern Unterhaltungen.

In der angitlichen Saft aber, womit fie bies Alles that, sab man nur zu deutlich ihre Kurcht vor bem Tobe. Nachdem sie einige Tage so bin= gebracht, zum bochsten Erstaunen bes Urztes, ber immer, wenn er wieder fam, sich gar nicht genug verwundern fonnte, sie noch lebend zu finden, ichien sie eines Morgens ernstlichere Unstalten zum Sterben zu treffen. Gie ließ einen Prediger gu fich einladen und dieser hielt ihr nun in mei= ner Gegenwart eine lange Rebe, gang und gar in ihrem Ginne und wie fie es liebte, mit Bi= belfprüchen und Liederversen durchwebt. Ich beob= achtete fie febr genau babei und war erstaunt, zu bemerken, daß die troftreichsten Sinweisungen auf balbige Bereinigung mit bem Erlöser und auf bimmlische Seeligfeit, worauf fie fich ftete fo febr

gefreut batte, jett feinen gunftigen Ginbruck auf fie machten. Der Prediger mochte in fie binein fdreien, wie er wollte, fie wurde nur unrubiger, warf sich in bem Sopba, auf bem sie faß, bin und ber und brudte gulett eine fo entschiedene Abneigung aus, ferner guguboren, bag ber Red= ner, naddem er mid mehrmals fragend angese= ben, fich entfernte. Dir that Die alte Frau febr leid. Der Gedanke, baf bie wohlbefannten For= meln und Flosteln, welche durch achtzig Jahre ibre tägliche Scelensveise gewesen, jest, im Augen= blide wo es galt, sich unwirtsam beweisen, bie alte Macht nicht an ihr bewähren sollten, erfüllte mich mit Bedauern. Ich schlug ibr vor, ein Lied anzuhören, von dem ich mich erinnerte, in frühster Kindbeit es ihr bisweilen "vorgebetet" ju baben. Sie ging auf ten Sinn meines Bor= schlages ein, schien zu verstehen, was ich bamit wollte, und bieß mich beginnen. Ich las nun eins jener wohlgemeinten, in ihrer findlichen Ehr= lichfeit wahrhaft poetischen Gebichte, aus bem alten Burg'ichen Gefangbuche. Es fängt mit ben Morten an:

> "Zween Zünger geh'n mit Sehnen, Ueber Feld nach Emaus ic."

Bei ben erften Strofen nichte fie, bas Metrum und ben Rhuthmus begleitend, beifällig mit bem Ropfe, und gab zu versteben, baß sie jener längst vergangenen Tage gedenke, wo ich ein Kind war. Aber biefe berubigende Stimmung mabrte nicht fo lange als mein Lied; ihre Gedanken waren sichtlich wo anders. Sie unterbrach mich mit ber Frage nach Luisen — Die ich, ihrer Schwanger= schaft wegen, so fern als möglich gehalten. Ich fandte nach ihr. Unterbeffen trat eine ihrer näberen Verwandtinnen, gegen welche sie, wie ich wohl wußte, oft über Luisen geklagt und ihr über= haupt sehr vertraut hatte, liebkosend und mit gart= lichen Worten an sie beran, wurde jedoch auf eine unbegreiflich = unfreundliche Beife gurudge= ftoßen. Dagegen stieg von Minute zu Minute bie Unruhe ber Leidenden, und ihre Ungeduld nach Luifen machte fich in unaufhörlichen Ausrufungen fund, so daß ich Gott bankte, als die Ersebnte endlich erschien. Kaum ließ sie, eintretend, ihre Stimme vernehmen, und faum war fie naber ge= treten, so streckte meine Pflegemutter ihr beide Sande entgegen, jog fie an fich und drudte durch Gebehrben und Worte die lebhafteste Freude aus, sie bei sich zu wissen. Dann begebrte sie meine

Hand, vereinigte sie mit Luisen's, preste beibe fest zusammen, und murmelte eine Art von Sezgenöspruch. Sobald dies geschehen war, deutete sie uns an, daß sie nun abgeschlossen habe; sie rückte sich, anscheinend noch mit voller Körperzfraft, in die Ecke des Sopha's, und ließ sich — wenn mir der Ausdruck vergönnt ist, — sterzben. In einer Viertelstunde war sie todt.

Ich blieb allein mit ber Leiche.

Die oft hatt' ich an biesen unausbleiblich nahen Tod gedacht! Wie oft hatt' ich, wenn es eben gar nicht mehr mit ihr anszuhalten war, ihn herbeigewünscht! Und sest, wo sie den lesten Athemzug gethan, brach ein verzweiselnder Schmerz aus mir hervor, der mich in völlige Naserei verseste. Ich war wieder acht Jahre alt. Was dazwischen gelegen, war verschwunden. Ich weinte vor dem Leichnam meiner Pflegerin und weil ich niemals das Glück gekannt, eine Mutter zu haben, so beweint' ich in ihr meine Mutter.

Sechs Wochen nach bem Begräbniß gebar Luise, allen Besorgnissen entgegen, leicht und glucklich einen Sohn, welcher bem Tage seiner Geburt zu Ehren ben Namen Andreas, von feinen Taufpathen aber, ihre eigenen, von Steffens: Beinrich, von Schaubert: Wolfgang erhielt.

Ich fand es sehr lächerlich, Bater eines Kinbes zu seyn, ba ich mich selbst nur noch zu viel Kind fühlte. Bald jedoch sollte ich darauf hingewiesen werden, es auch höchst ernsthaft zu finben. Um so mehr, weil mancherlei Sorgen über mich famen.

3d hatte ber Berftorbenen wiederholt verfpro= den, und noch einige Wochen vor ihrem Tode gelobt, die in ihrem Testamente mir zugedachte Rolle eines Universal=Erben zu übernehmen -und burdzuführen. Das war aber nicht fo leicht. Ihr Testament war gleichsam ber britte Alt einer, in aufeinander = folgenden Beiträumen, fwiclenden Tragodie von brei verschiedenen Berfaffern; ben erften Aft hatte ihr Mann, ber Geheimerath, ben zweiten beffen Tochter, "Tante Lorel" geschrieben; einer follte aus bem andern hervorgeben, aber Die Collaborateur's hatten bei'm Entwerfen bes gemeinschaftlichen Plan's nicht gehörig alle Schwierigfeiten in Erwägung gezogen; ba fiel bie Schlimmfte Arbeit auf ben britten Aft. Beibe, ber Gebeimerath und bie Tochter batten eine Menge von Legaten an Verwandte und Freunde

ausgesetzt, beren Zinsengenuß ber Wittwe blieb, fo lange fie lebte, bie aber nach ihrem Tobe aus= gezahlt werden follten. 3m Laufe ber Zeit, und ber Zeiten, ging, wie ichon ermabnt, ein Rapital nach bem andern verloren, und einige Jahre vor ihrem Tote blieb ter Gebeimeratbin fast nichts, als bie Einfünfte ber für Andere bestimmten Le= gate. Sie fonnte folglich mir, ihrem Universals erben nichts binterlaffen, als bie mubfelige Ber= pflichtung, für Befriedigung jener Testament=Glaubiger Sorge zu tragen. Das batt' ich ibr ver= fprochen, und war bereit, mein Berfprechen gu erfüllen. 3d ftieß aber auf große Schwierigfei= ten. Denn mit ben Spothefen, Die noch leben= big waren und auf bie wir bau'ten, ftand es auch Schlecht. Gie waren nicht anders zu realiffren, als mit bedeutendem Berluft; trat biefer ein, fo reichten bie Summen wieber nicht gur Dedung ber Legate. Endlich fand fich ein Sypotheten= bandler vom Sandwert, welcher ben Rominal= werth in Staatsichulbicheinen - (1821) ju ge= ben fich entschloß. Diefen bielt ich fest, und fe= fundirt von meinem gutigen, unermublichen Gon= ner und Freunde, bem Berrn Jufigrath Gelinet, gelang es mir, fast fammtliche Legatarien babin au bewegen, daß auch sie sich ibrerseits mit bem Empfange bes Nominalwerthes zufriedenstellen wollten. Freilich mußt' ich noch einige tausend Thaler von meinem fleinen (mütterlichen) Eigen= thume bingufugen. Aber ich lofete mein Wort. Die Staatsschuldicheine fliegen gar bald in bie Sohe, fo bag alle bei bem Geschäfte gewannen, - außer bem Universal-Erben, und jenem Sy= pothekenfäufer, welcher in allzuheftiger Gier ben Schuldner brangte, eine Subhastation berbeiführte und bei'm Verfauf ber Guter sammt seiner Kor= berung leer ausging. Ich batte folglich febr weise gehandelt; nahm ungählige Lobsprüche ein; febe mich aber burch mein Gewiffen genöthigt, selbige in bester Korm an Freund Gelinef I. zu cediren.

Bum 1. Januar 1822 wurde ein Neujahrsvorspiel gegeben, welches ich, Kraft meines Um= tes, gemacht hatte und welches so stürmischen Bei= fall fand, daß man es, was bei einem solchen Gelegenheitsstücke noch niemals vorgesommen war, am nächsten Tage vor überfülltem hause wieder= bolte. Von ben vielen Glückwünschen, die mir ehrlich ober nicht ehrlich gemeint zu Theil wursten, sind mir nur diesenigen noch erinnerlich, welche das logenmeisterliche Ehepaar Schumann bei'm wohlbefannten Kaminfeuer spendete. Schumann, wenn er guter Laune war, oft in Reimen mit mir redend, sagte bei dieser Gelegenheit:

"Unfer Theaterbichter hat, Mit feinem Borfpiel gelocket bie gange Ctabt; Das hans ift zu flein fur biefen 3mek; Die feinen Plat mehr fanden, ftehen braufen im --."

Welchem jungen Theaterschriftsteller sollten so wohlflingende Verfe nicht gefallen?

Am 3. Januar trat Luise nach ihrer Niederstunft zum Erstenmale wieder auf, in Göthe's "Geschwister" als "Marianne." Sie spielte diese Rolle hinreißend schön. Wahrscheinlich ohne zu wissen wie und warum? Nach ächt Breslauisicher Weise war das Theater an diesem Abende ganz leer, und die vielen Kränze und Blumen, welche ein spärlich versammeltes Häustein von Freunden aus Logen und Parterre, mit lautem Jubel auf die Bühne warf, stachen gegen die uns besetzten Bänke seltsam ab.

Un ber Spige ber Blumenenthusiaften ftanb ber icon in biesem Bande erwähnte Kniraffier= Lieutenant von Kerkow. Diefer junge Mann, in Breslau die Siege fortsetend, beren er fich aus Franfreich und Berlin ruhmen burfte - und rübmte, war gewissermaßen ber Schlesische Don Juan. Meines Wiffens hat er wenig Widerstand gefunden, und wenn sein "Perle" (denn biesen iconen Ramen führte R's Diener) nur ein Bis= den Levorello gewesen ware, - an Stoff gu einer langen Liste würd' es ihm nicht gefehlt ba= ben. Der Bufall hatte uns, die frühere Befannt= Schaft die noch aus der Befanntschaft unserer Mütter forterbte erneuernd, wieder gusammenge= führt, und er pflegte ben Umgang mit mir fo eifrig, daß er fehr bald in die Rechte eines Saus= freundes trat. Gine junge, ichone Schaufpielerin gur Frau und Kerfow zum Sausfreunde baben - bas bieg benn boch bem Bolfe ben Schaf= stall öffnen. Und ich that es mit einer Zuver= ficht, die sich auf nichts grundete, als auf die bunfle Uhnung, bag ber gefährliche Eroberer, einer Personlichfeit wie Luisens, teine Gefahr bringen, und bag fie ibm, bei naberer Befannt= Schaft nichts Underes einflößen könne, als innige

Unbanglichfeit. Luife übte nur, mabrent fie auf ber Bubne ftant, ben Zauber, ber eine Leiben= ichaft zu erwecken vermag. Im Umgang, im Le= ben wirfte fie burch ftille, bescheibene Bürgerlich= feit, falmirend. Gine große, zu Extremen füh= rente Paffion vermochte fie bem, welcher fie täglich fab, niemals weder zu erregen, noch zu gestatten; und für eine vorübergebente Liebelei, in was im= mer für einem Ginne, war fie gu fittfam und gu rein. Kerfow mag, feiner Meinung nach, wie ein Liebender bei uns eingetreten fein. Schon in den erften Tagen war er ein bescheidener, ge= borfamer, brüderlicher Freund und ift es geblie= ben, jo lange wir in Breslau lebten; wobei es mir beute noch schwer wird, zu entscheiben, wel= dem von und beiden er am berglichsten ergeben gewesen? Db mir oder meiner Frau? Er bil= bete ben erften Stamm eines rafch beranwachsen= ben Kreises von jungeren und alteren Freunden, welcher sich nach und nach um Luisens Theetisch versammelte und zulegt in einen formlich fonsti= tuirten Berein überging, ber unter bem Titel: "die Mannichaft" nur allzubefannt in Breslau wurde. Gelehrte und Maler, Dffiziere und Stubenten, Schriftsteller und Schauspieler, reisenbe

Birtuofen und Kaufleute, Advofaten und Postsbeamte, — es wurde ein bunter Kranz — aber wer dumm war, oder langweilig, der spann eben feine Seide unter uns. Als Zierde unserer, Mannsschaft" galt "Antonio Meyer" aus Triest; seines Zeichens nichts mehr und nichts weniger wie ein Komptoir=Diener, doch dabei unbedentlich einer der liebenswürdigsten, wisigsten, geistreichsiten, lustigsten und zugleich gutmüthigsten Menschen, die je gelebt haben. Anderen einzelnen Gliedern tieses Kreises werden wir begegnen.

Ju meinem Geburtstage hatte mir Luise mehrere Bücher geschenft und unter diesen, auf Dr.
Röbell's Unrathen, auch die gesammelten Schriften des Wandsbecker Voten, von denen der erste
und ein Theil des zweiten Bandes mich dermagen entzückten, daß ich mit beiden Beinen in die
Idee hineinsprang: etwas Aehnliches zu versuchen.
Tagesblätter in Breslau hatten, seit Fülleborn's
Erzähler, keines mehr gedeihen noch bestehen wollen; deshalb fand ich auch keinen Verleger zu
meiner projektirten Zeitschrift und entschloß mich
daher, das Blatt auf meine eigenen Kosten drucken
und es dann für die Provinz durch die Post, für
Verslau durch Kolporteure vertreiben zu lassen.

Die Pränumeration bes erften Quartals belief fich auf mehr als 600 Eremplare - (Dant fen es einer nicht mislungenen Anfündigung, an welder Freund Löbell gefeilt batte) und am 4. März 1824 erichien bie erfte Rummer ber Wochenschrift: "Der Obernigter Bote." Planlos begon= nen, nur im Unfang mit einigen schwachen Rach= abmungen Clautius'icher Scherzbaftigfeit burch= webt, bald sentimental, bald polemisch, bald al= bern und nüchtern, bald gar frommelnd, batte bie= fes Blatt eben so wenig Saltung als fein Ber= ausgeber. Einiges Gute, mas etwa barin vor= fam, verlor fich im Quite bes Edylechten; von ben Pranumeranten trat mit Ablauf bes erften Quartals ein Drittheil gurud und ich erndtete Tadel. Evott und wohlverdiente Vorwürfe von allen Seiten.

Ich war noch viel zu jugendlich in meinem ganzen Wesen. Hätt' ich nur Konsequenz besessen, tem Dinge seine ursprüngliche Absicht zu bewahren und eine Farbe sestzuhalten, so wäre bei der großen Theilnahme, die anfänglich in der Provinz dafür herrschte, vielleicht ein bestehendes Wolfsblatt daraus geworden.

Der Commer führte ichon wieder einen Bech=

sel der Theaterdirektion berbei. Langband legte fein Scepter nieder, und vermachte baffelbe bem Baron von Forfade \*), ter, früherem Branche gemäß, zwei Kollegen für Kaffe und Garderobe, in ben herren Schumann und Daifan, Brest. Raufleuten, befam. Bon tiefem Zeitpunft batirt ber entschiedene Berfall ber Anstalt. Forfabe war ein gutmuthiger, in seiner Weise kunftsuni= ger Mensch; eben so beschränft, als perantisch; an Kleinigkeiten haftend; umftändlich; peinlich; ennuyant. Er fah nur ein Seil vor Augen: ben Ban eines neuen Schauspielhauses! Und wah= rend er, im Bereine mit feinem Freunde, bem Grafen Larisch, Tag und Racht an Plane und Berechnungen für eine äußerlich glänzende Butunft sette, ließ er die Gegenwart geben, wie sie mochte,

22

<sup>°)</sup> Rührend ist es: Nachbem endlich ber Bau bes neuen Theaters burch Aftien begründet zu Stande fam, und Ferfade, als ob er im Tienste bes Baumeisters stände, diesem burch alle nur möglichen Husselseistungen zur Hand ging, ftürzte ber arme Mann ven ber Höhe bes Schnürbebens berab, und fand ben Ted, in bem noch nicht vollendeten Gebäude, für bessen Errichtung er se lange thätig gewesen. Alls ich, seen von ber Geimath, die Nachricht in öffentlichen Blättern las, war mir um's Berz, als ob ich höhnisches Gelächter ausschlagen müßte, über diese blutige Frenie.

ohne mit Energie zwischen bie Hemmungen zu fahren, die bei jedem Theater unausbleiblich sind. Da er nebenbei auf die Idee gerieth, eine schwärmerische, unnüg zur Schau getragene, Reigung für meine Frau zu fassen, und wegen bieser, von uns und unserm Anbange lieblos verhöhnt wurde, so trat ein keinesweges erfreuliches Berhältniß zwischen dem Theatersekretair und dessen Direktor ein. Ich habe mein hartes Benehmen später selbst bereut und Gelegenheit gefunden, es gut zu machen.

In jener Zeit brachte ich auch ein neues Drama: "Stanislaus," auf bie Breslauer Bühne, welches, nur einigemale aufgeführt, ziems lich spurlos vorüber ging.

Auch stiftete ich bas "Jahrbuch beutscher Rachspiele", (jest von Gubis unter dem Tietel: "Jahrbuch beutscher Bühnenspiele" fortgessest,) und gerieth durch die Redaftion desselben in mancherlei schriftliche Berbindungen, die mir augenehm und nüglich wurden.

Taneben beschäftigte ich mich mit einem, meisnem gewöhnlichen Treiben sehr fern liegenden Studium. Ich sammelte ältere Kirchenlieder und biographische Notizen über beren zum Theil versichollene, oder wenig befannte Berfasser. Dieser

Zweig beutscher Lyrif hat mich immer sehr angesprochen; er trägt schöne Blüthen. Ich weiß auch nicht, warum mein empfängliches Gemüth bie Dichter nicht bewundern soll, welche aus der Fülle ihres Glaubens, von Henchelei fern, singen und besingen, was ich nicht glaube!?

Niemals ist es mir eingefallen, den Fernando von Portugal zu loben, daß er über die sogenannten Heiden herfallen will, um sie zu vernichten; nies mals ist mir der Mann anders erschienen, a's ein Don Duichote im besten Sinne; und dennoch bin ich entzückt von Calderon's "Standhaftem Prinzzen", und bin es, weil ich glaube, daß Calderon an ihn glaubte. Sollen unsere alten proztestantischen Liederdichter nicht dasselbe Necht haben?

Ich häufte eine Unzahl von Büchern, in dies Fach einschlagend, zusammen und arbeitete fleißig an einer "Anthologie" mit biographischem Anshang. Als ich, mit dem Manuscript des ersten Bandes zu Herrn Joseph Mar trat und diesem den Antrag machte, das Werf zu verlegen, schob er mir statt einer Antwort, die fürzlich in vier dicken Bänden erschienene "Anthologie von Nambach" entgegen, — was freilich Antwort genug war. Mir ist denn von jenen Bemühuns

gen nichts geworden, als eine schwere Kiste alter, in wurmstichiges Schweinsleder gebundener Büscher, die mich, weil ich mich immer nicht entschlies sen fonnte, sie im Stiche zu lassen, bei meinen Umzügen durch die Welt, viel Frachtgeld zu Lande wie zu Lasser gekostet.

3m Jahre 1822 erschien auch bei Graff, Barth u. Comp. unter bem vielbeutigen Titel "Erinnerungen" eine Cammlung fleiner Ergablungen, Auffäge und Gebichte von mir, bie in Echlesien viel gefauft, von ber ich aber nicht weiß. ob sie sonft im Deutschen Buchbandel beachtet worben ift? Rur zwei Beurtbeilungen bavon famen mir gu Santen; tie eine von Bufding, in ben folenichen Provinzialblättern, lobte mich und bas Buch Die andere, in ben Brodhausischen liter. Bl. tabelte bas Buch und mich, was mich um so mehr niederschlug, weil ich, durch eine Refommandation von Steffens ermuthiat, bem verftorb. Brodbaus meine Santidrift vorber angeboten. und von ihm eine febr liebevolle Untwort empfangen batte. 3ch babe, trog aller Bemübung, niemale erfahren fonnen, von wem jene ftrenge Rris tif berrührte?

## Vierzig Jahre

v o n

## Rarl von Soltei.

Vierter Band.

"Biel lieber, was Ihr Euch unsittlich nennt, Als was ich mir unebet nennen mußte!" Goethe, im Taffo.

Berlin, 1844.

Buchhandlung bes Berliner Lefecabinete.

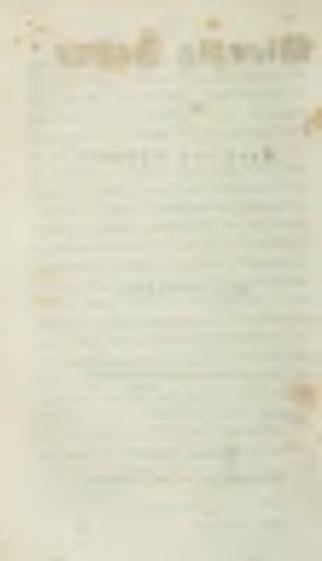

## Vierzig Iahre.



Bohin sie will, muß sie Zerbin begleiten, Auf ödem, rauben Pfad, nach seiner Pflicht; Und mögen sie bergauf, thalnieder reiten, Sie sehen sich nicht an und sprechen nicht. Doch als nach Mittag an des himmels Beiten Die Sonne niedersteigt, da unterbricht Sin Nitter sie in ihrem stillen Gange. Bas solgte, wird erzählt im nächsten Sange. Ludovico Ariosto's "Nasender Noland", übers. v. J. D. Gries. 3ter Th. 20ster Ges. Nr. 144.

Genug der Literatur! Das Leben will wieder beran!

Da wär' ich benn vor einem Graben. Soll ich ihn umgehen? Fein fäuberlich einen Umweg machen? Der foll ich springen, auf gut Glück, und auf die Gefahr, bis über die Kniee im Sumpfe zu versinken, wenn der Sprung mißlingt?

Un Muth fehlt mir's nicht; das hab' ich in den beiden erften Bänden bewiesen. Aber man wird so irre gemacht; von allen Seiten dringen

IV.

bauer nach bem Erbentobe, - bie ich mir troß aller rationellen Einwürfe, obne Rückerinnerung an unser menschliches Leben und Treiben eben so wenig benfen fann, als eine gottesläfterliche Marter = Söllen = Unftalt mit Beulen und ewigem Babnflappen; - jene Solle hauptfächlich barin bestünde, bag fein flor, feine Geibe, fein Cam= met und Tud, fein Band und fein Stern mehr im Stande mare zu verbergen, mas man bienie= ben böchst sorgfältig und glücklich verborgen ge= balten? Wenn bie forperliche Durchfichtigfeit eines fpäteren Dafeins, jede Borftellung ausschlöffe, ic= bes Gebeimniß auflosete? Würden bann bie auf Erden Prostituirten nicht Manches vor ben mei= ften Tugendbaften, Moralischen, Frommen, Sochgeachteten voraus haben?

Es ift nur eine bescheidene Frage, die ich wester an die berufenen und verordneten Ausleger ber Schrift, noch an die Verwefer des Geseges zu richten wage. Ich lege sie einigen Menschen vor. —

Es war eine Sängerin von Ruf angelangt, um Gastrollen zu geben. Sie war schön, sie sang vortrefflich, aber sie hatte mich falt gelassen. Gines Morgens führte mich ber Weg bei'm Schauspiel-

bause vorbei; die Kenster im oberen Stockwerfe bes Zuschauer = Raumes standen geöffnet, und ich vernahm die Klänge des Orchesters, welches die Dver "ber Freischütz" probirte. Ohne zu wissen weshalb, trat ich binein, ging ohne mich auf der Bühne aufzuhalten weiter, und tappte mich durch ben wohlbefannten bunflen Gang in's Parterre. Aus bem bellen, beißen Sommertage in eine bustere, fühle Theaterprobe zu treten, gewährt mir immer ein eigenthumliches Bergnügen. Gar bei einer Musikprobe. Die Zauberwirfungen, die sich für den Knaben an's Theater knüpften, und sich naturlich schon seit langer Zeit nicht mehr einstel= Ien, wollen sich beute, sei es nur auf Augenblicke, in mir regen, wenn ich aus dem Glanze des le= bendigen Tages in das mustische Dunkel gerathe. Wie viel mehr bamals. Eben als ich in's Parterre trat, begann die schöne Ravatine bes brit= ten Aftes, und wurde von der Fremden meister= baft gesungen, mit dem innigsten Gefühle, wie benn überhaupt gute Sanger und Sangerin= nen sehr oft in den Proben mehr ergriffen find, als in den Vorstellungen, und beshalb auch mäch= tiger ergreifen. Bei ben Worten:

"Für mich auch wird ber Bater forgen"

burdriefelte mich ein wolluftiger Schauer; ich fonnte bie Ibranen nicht gurudbalten. Ich wie ungablig oft, wenn ich Tied's "gestiefelten Rater" porgelefen, bab' ich bei Singe's Rlage, bag er feine Nachtigall boren fonne, obne Appetit fie gu freffen, an jene Morgenstimmung gebacht, bie mich aus bem reinften Entzücken über Weber's rubrendes Gebet, in ten Bunich übergeben ließ, ber Sangerin verfonliche Befanntichaft gu machen, was mir bis babin gar nicht eingefallen war! 3d ging meinen Geschäften nach und beschloß, gur Zeit, wenn nach meiner Berechnung tie Probe beentet fein fonnte, einen Besuch abzuffatten. Erft auf tem Wege bemerft' ich, bag mein but, und ein but frielt bei folder Bifite eine große Rolle, ta man ibn nicht aus ben Sanden legt, - nicht mebr ber neueste sei, Sogleich fauft' ich einen antern, wie man tamals eben trug: grau mit grünem Futter und Husschlag, fegt' ibn im Laten vor einem Spiegel forgfältig auf, fant ibn febr icon und mich noch iconer. Dies eitle Benebmen lag gan; außer meinem Wejen und bei nur einiger Aufmertfamfeitt auf mich felbit, batt' ich betenflich werten muffen. - 3d wurde fo guporfommend empfangen, wie ber Gatte einer

schönen und bewunderten Frau von einer schönen und bewunderten Kosette stets empfangen
wird. Ich glaube die Erfahrung gemacht zu haben, daß nichts so glückbringend für verbotene
Liebeshändel ist, als der Besis einer schönen
Gattin. Einer solchen, wenn auch nur momentan vorgezogen zu werden, reizt sogar bisweilen
edlere weibliche Naturen. Zudem war ich Herausgeber einer Wochenschrift, und mochte dieses
ein noch so schlechtes Lokalblatt seyn, — sie wurde
boch gedruckt, sie wurde doch gelesen. —

Meinem Besuche solgte, was bisher im stolzen Uebergewicht der vornehmeren Oper gegen das arme rezitirende Schauspiel unterblieben war, ein Gegenbesuch, der natürlich meiner Frau gesmacht werden mußte, im Grunde doch mir galt, — wie ich mir selbst zu sagen nicht unterließ. Und vielleicht hätte die Sache dabei ihr Bewenzden gehabt und meine Bewunderung für die Sänzgerin sich in Berse, und in weiter nichts aufgelöset, wenn nicht unglücklicherweise gerade zur gefährzlichsten Periode ein Urlaub eingetreten wäre, den meine Frau zu einer sommerlichen Erholungsreise auf & Land benüßen sollte.

Sie verließ Breslau und ich blieb in unserer

geräumigen Wohnung um so einsamer zurück, als die Dienstboten weit von unseren Wohngemächern ihren Aufenthalt hatten. Ich kam mir auf einsmal so ungebunden, so frei vor; ich wußte gar nicht, was ich mit dieser Freiheit anfangen sollte? Weib, Kind, Amme, — Alles was mich bisher so dicht umgeben, manchmal eingeengt hatte, war fort; unsere Geselligkeit, in Ermangelung der Hausfrau, zersiört; meine Berussgeschäste täglich binnen einer Stunde abgemacht; die Sirene ließ ihre lockenden Lieder tönen, — und ich sank fopfsüber in die Wogen, die denn auch alsbald über mir zusammenschlugen.

Meine Leidenschaft ward nur allzubald bas öffentliche Geheimniß; ich selbst war weit entsernt, mit Vorsicht zu handeln; wie stets trug ich meine Thorheit zur Schau. Und sehr bald sah ich alle Damen unserer Befanntschaft in offnem Ariege gegen mich. Alle waren sie Gönnerinnen meiner Frau; alle fanden sie mein Benehmen strästlich; einige sagten es mir ehrlich und berb in's Gessicht. Aber feine ließ sich durch die Nücksicht für Luisen abhalten, mich einzuladen, wenn der Sänzgerin zu Ehren große oder kleine Feste gegeben wurden; und wenn man wünschte, daß sie singen

folle, und merkte, daß sie nicht bazu aufgelegt sei, sandte man mich an sie ab, um ihr Lust zu maschen. Das ist die moralische Konsequenz der gueten Gesellschaft. Bierzehn Tage verlebt' ich in taumelndem Bahnsinn; als aber der Tag kam, wo ich verabredeter Maßen Luisen auf's Land solgen sollte, um sie zurückzuholen, erwacht' ich; den Gedanken, mich durch irgend einen Borwand zu entschuldigen und in der Stadt zu bleiben, so lange die Fremde noch weilte, schlug ich, wie er austauchen wollte, sogleich nieder; ich schied mit dem Bersprechen baldiger Rücksehr, doch mit dem Borsaße, dies Bersprechen nicht zu halten.

Als wir heimkehrten, war die Luft rein. Und unter allen Frauen von unserer Bekanntschaft fand sich keine, welche Luisen auch nur durch eine Andeutung hätte beunruhigen wollen. Das ist gewiß ein deutliches Zeichen, wie beliebt sie war.

Luise aber schien zu ahnen, was Niemand ihr sagte. Sie vermied jede Erinnerung an die Zeit unserer Trennung und der Name der Entfernten ward nicht mehr genannt.

Mit bem September ging bas zweite Bier= teljahr meiner Wochenschrift und mit ihm "ber Dbernigfer Bote" überbaupt, ju Grabe. Giner meiner literarischen Gegner, Buchbandler Rein= bard Friedrich Schone, ein geiftreicher Mensch, um ben es mohl Edate ift, bag er burch tiffe= lutes Leben feinen Untergang berbeigeführt, ver= anstaltete bie Ausgabe eines Ertrablattes jum Bo= ten, welches mit Bild und Wort mein Begräbnis feierte, und wobei er natürlich bie Lacher febr auf seiner Seite batte. 3d befaß noch nicht Selbit= ftantigfeit genug, mid ben Lachern anzuschließen, und verfochte meinen Grimm und meine Befchä= mung nur mubfam in mir felbit. Den gewichtig= ften Troft biefer Riedergeschlagenheit gewährte mir die Aussicht auf ein neues, größeres Unter= nehmen. Ein Journal zu gründen, welches mit ben besseren Deutschen Zeitschriften - (beren ba= mals noch nicht so viele erschienen, als jest) in die Schranken treten burfte, erschien mir bochft wunschenswerth und belobnend. Die Buchband= lung Graß, Barth u. R. ging auf meine Bor= Schläge ein. Der Bertrag wurde abgeschloffen, freilich nicht febr zu meinen Gunften: benn wab= rend ter Berleger Papier, Druck und Berfen=

dung übernahm, verpflichtete ich mich, aus eige = nen Mitteln das Honorar für die Mitarbeiter zu decken, und so lange unentgeldlich zu redigiren, bis der Ertrag hoch genug gestiegen sein würde, meine Mühen zu belohnen. Ankündigungen wur= den erlassen, Korrespondenzen eröffnet; mein Herz war voll Zuversicht.

Unter ben Gelehrten, die ich an Drt und Stelle für dies neue Journal zu gewinnen suchte, befand fid auch Steffens, ber es fogar nicht unter seiner Burde gehalten, mich bei'm "Dber= nigfer Boten" mit einem Schönen Auffat über "Rettelbed in Colberg" zu unterftüten. Freund= lich wie immer, versprach er mir feinen Schut und fragte dann, mit einer gewiffen Absichtlich= feit: welchen Theil Schall an der Sache haben würde? "Gar feinen", erwiederte ich; "wir feben uns nicht, schon feit geraumer Zeit, und sind gang auseinander." "Das wollt' ich nur hören", rief Steffens, "nur aus Ihrem eigenen Munde hören, weil ich es Anderen nicht glauben fonnte; Sie wissen, ich habe Sie immer lieb gehabt, aber diese Trennung von Schall ift ein Fleck, der in mei= nen Alugen auf Ihnen haftet."

3ch entschuldigte mich, daß es mir nicht mög=

lich gewesen wäre, länger seinen sentimentalen Liebessammer als Vertrauter entgegen zu nehmen; daß seine Geldsorderungen mich erschöpft hätten, und daß ich noch fürzlich, bei der Ordnung meisner pflegemütterlichen Verlassenschaft, die Summe von beinah 1200 Thirn. zahlen müssen, für die ich mich, Schall's wegen, verbürgte.

Steffens ftutte und fdwieg. Aber nur einen Augenblid. Dann ergriff er um besto lebhafter wieder bas Wert: "Wir Alle, bie wir feine Freunde find, wissen, wie es in biefem Punfte mit Schall steht, jeder bat mehr oder weniger fein Opfer gebracht: bas gebt bis zu einer ge= wiffen Grenze; bann erflärt man feine eigene Ar= muth und bamit qut. Gie batten weit freund= schaftlicher an Schall gehandelt, wenn Gie ver= weigert batten, jene Burgichaft zu unterzeichnen, und ihm treu geblieben waren, als bag Gie nun, nachdem Sie sich für ihn verbürgt und für ihn bezahlt baben, mit ibm gurnen wollten, mit ibm, dem Sie so viel zu verdanken baben", .... und nun begann Steffens mit feiner binreißenten Beredfamteit Echall's liebenswürdigfte Eigenschaften und seine unwandelbare Liebe für mich, die sich auch, jest wo ich gemieten, nie verleugnet batte,

so rührend zu schildern, bag mir weich um's Berg wurde, und baß ich aus bem experimental = phy= sikalischen Laboratorium, in welchem ich bearbei= tet worden, geraden Weges in Schall's Urme lief. Die bald geschlossene Berföhnung wurde von feiner Seite mit bem Berfprechen besiegelt. mich ehestens vollständig zu bezahlen. - wozu ich freilich nur lächeln konnte; wußte boch ich nicht, viel weniger mocht' er wissen, wie viel er mir seit sechs Jahren schuldig geworden? — und mir blieb, wie ich nun einmal zu ihm stand, nichts anderes übrig, als ihm die Mitredaftion meines neuen Journals anzutragen, wobei ich fest über= zeugt war, bag er feinen Federstrich bafür an= segen werde; eine lleberzeugung, deren Richtigkeit fich im Laufe ber Zeit glorreich bewährte.

Am 15. Oktober wurde zur Teier des Tages — (bas Geburtsfest des Kronprinzen) — mein Festspiel "Schwur und Erfüllung" gegeben, welsches im Allgemeinen wenig Wiederklang finden wollte.

Um 16. mußte Luise in dem Konzert eines

reisenden Birmosen, ber an und empfeblen mar, beflamiren; fie that es, obgleich über Unwohlfein flagent, um ibre Zusage zu erfüllen. Rach bem Kongert munichte fie Rube und ließ uns am Thees tifd obne Wirtbin. Die Racht ging ungeftort porüber, toch am andern Morgen traten neue Leiten ein und fie fagte mir, bag wenn nicht mebrere Monate gur gesegten Frift fehlten, fie glauben mußte entbunden zu werden. 3ch wollte lange zweifeln, zulest ichien mir's boch auch be= benflich; in ber Angst wurden unsere Leute nach Bülfe ausgesendet; ich blieb mit ber Kranfen allein; gewiß ber unberufenfte Beiftand, ben fie in dieser Situation finden fonnte. Luise fdrie und wollte vor Edmergen vergeben; unfer Berr Sohn in feiner Wiege, fdrie wo möglich noch mebr; ich fdrie vor Angit und Mitleid; meine rechte Sand wurde von ter Leidenden mit frampf= bafter Gewalt festgebalten; mit ber linken rübr't ich bie Wiege, um wo möglich ben fleinen Edrei= bals zu bernbigen. Go fant mich bie weise grau, Die trog ihrer Weisbeit fich nicht entbalten fonnte, laut aufzulachen. Aber mabrend fie nach ber Rude eilte, nothwendigfte Unftalten gu treffen, fühlte mein mufifalischer Einn beraus, bag unfer

Terzett in ein Quartett überging. Dhne behinstert, aber auch ohne befördert zu werden, hatte sich, gänzlich auf eigene Hand, ein Wesen zu uns gefunden, welches von der in Hast wieder eintretenden Hebamme für ein wirkliches und wahrshaftiges, wenn auch etwas voreiliges Kind erklärt wurde. Die hohe Sopranlage der wohlklingensten Stimme deutete auf weibliches Geschlecht. Ein Gesicht war nicht vorhanden. Mit Haaren, Nägeln und derlei Luxusartikeln war die junge Sängerin nicht versehen. Doch meinte die Hobsamme, daß wir erst nach Verlauf von zwei Monaten berechtigt sein würden, solche Ansprüche geltend zu machen.

Mir war verzweiselt bange. Erst einige Wochen zuvor hatte sich ein Mitglied unserer Bühne,
ein wunderschönes junges Weib, die Ausmerksamkeit ihrer Umgebungen täuschend, im Wochenbettsieber mit einem Brodmesser den Tod gegeben.
Dies tragische Ereignis hatte natürlich auf Luisen einen tiesen Eindruck gemacht, und mein Trost
war nur immer gewesen, daß noch einige Monate vergehen müßten, bis sie selbst entbinden
würde. Run rückte das Unerwartet so nahe zusammen. Ich fürchtete das Schlimmste von ner-

vösen Fantasseen und Fieberträumen. Aber es ging alles glücklich vorüber; die Wöchnerin war sehr bald auf den Beinen und unsere kleine Marie beeilte sich, in das Menschenthum hinein zu wachsen.

Allso icon zwei Kinder! Saupt einer Kamilie! - Und felbst noch ein Rind, ein verzogenes, eigenwilliges, launenhaftes, wenn auch gutmuthi= ges. 3ch beging unfägliche Albernheiten, jog mir unfägliche fleine Sandel gu, bald burch übereilte, vorlaute Heußerungen, bald burch unüberlegtes beftiges Benehmen. Auch gegen Luisen war ich oft heftig und jähzernig; nicht aus bosem Willen, oder aus Mangel berglicher Gefinnung, fondern mehr in Folge einer franklich-gereizten Aufwallung, tie augenblicklich, wie sie sich regte, sich auch wieber legte, und niemals andere Folgen nach fich 30g, als gartliche Berfobnungen; besbalb bing Luife febr an mir; mit jedem Tage ftieg ibre Liebe. Ibr ganges Wefen war Hingebung. Traurig genug, daß ich es eingesteben muß, biefe Sin= gebung genügte nicht, mich geiftig an fie gu feffeln, wie ich gemüthlich an fie gebunden war. Mein Berg geborte ibr, aber mitten im Genuß eines uneingeschränften, burd nichts gefiorten Befiges, fing ich an, mich zu langweilen. 3ch fühlte

etwas in mir, wie bas Bedurfnig, von ber Liebe gu leiben. Richt felten überfam mich, einem bren= nenden Schmerze gleich, ber Gedanke baf ich nun auf Lebenszeit ein Sflave ber Berhältniffe, baß ich nicht mehr frei ware. Sätte bas harmlose, friedlich binlebende Beib versteben wollen, ober verstanden, meine Fantasie burch Zweifel an ih= rer treuen Liebe zu beschäftigen, mich eifersüchtig zu machen, und jene Waffen angewendet, bie ohne tödtlich zu treffen, leicht verwunden, um eben fo leicht geheilt zu werden, ich würde wie ein schmach= tender Unbeter ihr zu Füßen gelegen haben. Doch barauf fam ihr gerader, biederer Sausverstand nicht. Gie fagte, fie zeigte nichts Underes, als baß sie mein sei; ausschließlich, mit Leib und Seele; und begehrte bafur nichts weiter, als von meiner Seite bas Nämliche. Das aber ichien mir ein ungleicher Austausch. Sie hatte ihres Lebens Biel erreicht, als Mutter und Sausfrau. Mir fam es vor, als sollte mein Leben erft be= ginnen, als lage noch eine Welt von Abentheuern, romantischen Erfahrungen vor mir. Ich sebnte mich binaus - und war an Breslau gefettet.

Auch unser Umgang, meine Freunde, verdar= ben mich, indem sie mich verwöhnten. Wie Ein=

gelne, ja bie Meiften von benen, bie unfern Kreis bildeten, mir weit überlegen fein mochten, an 28if= fen, oder an Geift, oder an Erfahrung, Alle fa= men barin überein, mir ein gewiffes llebergewicht ju gestatten. Bum Theil vielleicht, weil es mein Saus war, wo fie fich verfammelten, jum Theif aber auch, weil etwas aus mir fprach, was mir bei ibnen Geltung gewann. Giner wie ber Inbere fügte fich meinen gaunen, meinen Thorbei= ten, obne mir feine Freundschaft entzieben zu wol= Ien. Da fie nun fammtlich auch Luifen ehrten und liebten, fo bildeten fie einen ftillschweigend geschlossenen Berein, ber jedes Gerücht, wodurch fie unangenehm batte berührt werden fonnen, von ibr fern zu halten suchte, ober abzuleugnen wußte.

Nur unter biesem Schuße war es möglich, baß meiner Frau verborgen blieb, worüber bie ganze Stadt standalirte, — und wohl nicht mit Unrecht, obgleich die gute Stadt, wie es Städten zu gehen pflegt, boch auch wieder über die Sauptsfache gar sehr im Irrthum war.

Ich batte nämlich gefunden, was ich gesucht: eine leidende Liebe, oder ein liebendes Leiden. Satt' es gefunden in einer schönen, fehr schö-

nen, noch jugendlichen Frau, bie mir lebhaft ent= gegenfam, mich lodent berausforberte, und bann plöglich halt machte, obne weiter zu geben, aber auch obne rudwarts zu fdreiten. 3ch babe nie gur Alarbeit fommen fonnen, ob fie falt, ver= schmigt, oder ob sie nur ehrlich und gut gewesen. Unser Roman mabrte ziemlich lange. Könnt' ich, burft' ich ibn in seinen fleinsten Ruancen recht ausführlich barftellen, so würd' er, bas weiß ich, burch und burch intereffant fenn. Aber ba ich es mir jum Gefen gemacht, jete ichlüpfrige Darftel= lung zu vermeiden, und ba obne detaillirende Uns= malung die Ergählung in's Gebiet bes Alltägli= den zu sinken brobt, so zieb' ich es vor, die Sache auf fich beruben gu laffen. Für biejenigen, welche geneigt fein möchten, aus eigener Schöpfungsfraft ein Drama zu gestalten, will ich bingufugen, bag es an Stoff nicht mangelt: ein junger Ehemann, persona publica; eine junge Gattin, mehr als zu viel befannt und bewundert; biefe beiben bilben bas Sauptpersonal; an einem eifersüchtigen Gemahl, einer doppelzungigen Edwiegermutter, gwischentragenden Bermandten und Freunden, habfüchtigen Dienftboten, vielfachen Rebenbublern, anonymen Briefen zc. fehlt es auch

nicht. Die Scenerie ist ländlich: Walb und einfames Wohnhaus; die Stadt nahe. Sommer, Herbst und Winter bieten regen Wechsel. Wozu noch mehr?

Icht; auch qualvolle, bas will ich nicht leugnen jest, in der Erinnerung leuchten die schönneit und Fülle Run sollt' ich, um den Gerechten gerecht zu werden, sagen: aber ich bereue jest auch, daß ich meine Pflicht verlegend, straucheln, daß ich sichten Trieben solgen mochte! — Sollt' ich das nicht? Sicher! Und viele meiner Leser werder das erwarten.

Ich aber sag' es nicht. Nicht weil ich in wildem Trope gegen Sitte und Form mich vershärten wollte, sondern nur deshalb nicht, weil ich mit der Neue überhaupt nicht so frühzeitig anfangen dars. Was bliebe mir denn für die spätere Hälfte meiner Jahre? D erlaßt mir's. Gestattet mir, an Umalien zu denken, ohne Neue!

Für ben 1. Jan. bes Jahres 1823 hatte ich wieder ein Borspiel geschrieben, mit dem lebhaften Willen eine ähnliche Wirfung dadurch hers vorzubringen, wie vor einem Jahre; hatte auch mir und Andern das Beste davon versprochen. Wenn ich beide kleine Stücke setzt durchlese, so seh' ich ein, daß das letztere weit über dem erssteren steht; daß es poetischer in Stoff und Form ist; — nichts desto weniger ließ es kalt und ersregte gar keine Theilnahme.

Weil benn nun die Nede von Gelegenheits= ftücken ist, will ich einen dahingehörigen, in seiner Urt gewiß einzigen Schwank hier einschalten, ob= wohl derselbe, so viel ich weiß, erst einige Wo= chen oder Monate später zur Aussührung kam.

Es war damals in Preußen Mode geworden, "akademische Erinnerungsseste" zu feiern. Ein solches war auch für Schlessen ausgeschrieben und Breslau der Versammlungsort. Von allen Ecken und Enden zogen alte Herren ein, die vor 20 bis 30 bis 40 Jahren, was weiß ich? in Halle oder sonst wo studirt hatten. Stavinsky, — dem ich mich seit dem Zweisampse mit Schall wieder genähert, — sprach in der Garderobe davon, daß morgen dieses Fest statt sinden sollte, und daß

fich bie Berren Buriden aus bem vorigen Jahr= bundert die Oper "ber Freischüß" bestellt batten. 3d warf ein, es fei toch Echate, nicht früber Borbereitungen getroffen zu haben, weil für bic= fen Zag ein feierliches Teftspiel nicht übel ange= bracht gewesen ware. Dies mein Wort fant Un= flang, und ba sich bie Unwesenden anbeischig machten, in einem folden Stude bis morgen Abend ibre Rollen noch zu lernen, fo machte ich mich anbeischig, bas Stud bis morgen frub gu liefern. 3d begab mich bemnach in meine Klaufe und schrieb ein fleines Schauspiel, welches, Die Umstände in Erwägung gezogen, wahrlich nicht jo übel ift. - Wenigftens bab' ich manche an= bere gemacht, zu benen ich mir jahrelang Zeit ließ und bie schlechter find. Um Mitternacht war ich fertig; nachdem ich es unseren, nech um ben Theetisch versammelten Freunden vorgelesen, schrieb ich sogleich bie Rollen aus, so bag bie barin Beidaftigten ichon vor Connenaufgang Jedweder fein Theil in Santen batten. Rachmittag wurde es zweimal turdprobirt, und um 6 Ubr aufge= führt. Da meine Santidrift von ber Art war, baß ter Conffleur Mube gebabt baben murbe, fich taraus zu vernehmen, fo foufflirte ich felbft.

Es ging vortreffich, auch nicht ein Wörtchen feblte ben Spielenden und ich wurde ihrer und meiner fo ficher, bag ich fast zu souffliren aufhörte und mich ber Autorwonne des Zuschauens in kontem= plativer Spannung bingat. Schon bub ber Schlugauftritt an. Stavinsty follte ibn burch eine lange, falbungsreiche Rebe zu Ende führen. Plöglich verstummte seine Zunge. Ich meinte, bas sei eine Kunftpause und blickte ftaunend zu ibm binauf. Er blidte fragend zu mir binab. Die Pause wurde immer länger. 2013 ich mertte, baß ibm bie Worte mangelten, sucht' ich fie im Manuftript und fonnte fie vor Angit und Edreck nicht mehr finden. Er suchte sich zu helfen, so aut er konnte, ließ bas Schluftouplet eintreten und ber Borbang fiel, jum Erstaunen ber Ber= jammlung, welche beut noch nicht weiß, wie ci= gentlich ber Ausgang ihres Keftspiels gemeint ge= mefen ?

Der 2. Januar brachte nun auch die erste Nummer der "Deutschen Blätter für Poesse, Literatur, Kunst und Theater", herausgegeben von Karl Schall und Karl von Holtei. Eine "vielsstimmige Introduktion" überschrieben: "Borsltretheile. Bors und Nachreden. Naths und ans

bere Edläge" biente als Prolog. Edgall und ich batten biesen Scherz gemeinschaftlich gufam= mengereimt. Wie benn überhaupt jene Zeit für uns eine Zeit bes gemeinschaftlichen Berfeschmie= bens war. Rarl Witte, ber nach abgeftreif= tem Wunderfindtbum, jur juriftischen Kafultät in Breslau verset und unser lieber Freund gewor= ben war, brachte ben Sonettenraptus unter uns. Baron Baerft, idon burch ben geiftvollen Edmibt aus Weimar angestedt, ging mit ener= gischem Willen in die Tollbeit ein. Schall, wie ich, ließen es und nicht zweimal fagen, und Den er aus Trieft (fiebe oben) benügte jede Gelegenbeit, uns angureigen. Wo nur zwei, ober brei von uns beifammen fagen, genügte, bag Giner irgend ein zweifilbiges Wort aussprach, um bie Conettenfabrifation in Gang zu bringen. "Saft ichen bie Echlangen geseben?" fragte Witte; - und "angen, engen, ingen, ongen, ungen" fprach Meyer, - und Geber und Papier war gur Sand; aus a und e murten tie Quatrains, aus i, o, u bie Terginen gebildet, und ein Conett ftant ba. Deben bem verrückteften Zeuge gedieb' auf folde Urt manches Bortreffliche, ju beffen Erfenntnig frei= lich eine Gattung von Sumor gebort, bie vielen,

namentlich ben vernünftigen Leuten, abzugeben pflegt. Dennoch verspürt' ich in mir einen pritfelnden Rizel, wenigstens eines diefer fleinen Schenfale bier einzuschalten und befann mich schon feit mehreren Tagen auf eines, welches Baerft, Schall und ich gebaut. Aber wie ich auch finnen mochte, mein Gedächtniß verließ mich an einigen Stellen und ich war nicht mehr im Stande, Die Terzinen berzustellen. Da erhalt' ich gestern (in gang andern Angelegenheiten) einen Brief von Baerst und dieser schickt mir, ohne Aufforde= rung von meiner, und ohne nähere Beranlassung von feiner Seite, Die Abschrift bes gesuchten Sonettes, welche ihm gerade zufäl= lig in die Sande gerathen. So mog' es denn bier stehen, und auch, wie es entstand. Baerft, Meyer und ich waren bei Schall. Dieser hatte ein neues Rezept zur Bereitung von Stiefelwichse befommen. Meyer erwischte bas Blättchen und schrie wie rasend: arc, ere, ire, ore, ure! -Natürlich mußte bas Keltgeschrei honorirt werden und das Sonettenbanner ward entfaltet.

"Daß durch Chemie ein glanzend Werk erwachse, Rühr' Du zusammen mit behender Flechse, Der mystischen Nirturen myst'sche Sechse, Dann kann's gebrauchen Breuße, so wie Sachse. Fischtbran, zwei Leth. Fehlt ber, nimm Fett vom Dachse. Des füßen Strups bann fünste.h'ge Alectse. Bom Bitriel, so will's bie Zauberhere Ein Fünstel Leth. Das ist bie rechte Tare,

Saft 'ner Zitrone traufle in bie Buchfe, Nicht faul, bamit bas Gange uns nicht bedfe, Und ohne, bag ber Mifcher zögernd brudfe.

Gebrannter Bahn, — bech nicht vom Anche und Lure — Wom Glephas, vier Leth! — Bulett, Du Debje, Waffer ein Quart: fo wird die Stiefelwichfe."

2. L. v. Laefterhotichai.

Diese Unterschrift war aus ben in unsern brei Namen enthaltenen Buchstaben gebildet. Schall und Baerst zusammen, ohne andre Beimischung, hießen St. Ervallasch. Wie Witte's Name in ben unsrigen aufging, weiß ich nicht mehr.

War nun auch die Introduktion für die Deutsichen Blätter nicht ganz in diesem Genre, so blieb sie doch immer verwunderlich genug und erregte vielerlei spize Anmerkungen. Uebrigens batt' ich mir fest vorgenommen, dieses Blatt, welchem ich eine allgemeine Deutsche Berbreitung zu sichern hoffte, durchaus nicht zur Riederlage eigener Bersuche zu machen. Außer dem Antheit, den ich an den Einleitungsverfen gebabt, enthielt es

nichts von mir. Der Mitarbeiter gablt' ich viele. Wilbelm Müller, trat mit feinen ichonen Trinf- und Griechen-Liedern, Job. Gab. Seidl mit feinen Liedern ber Racht, Immermann mit Iprifden Gebichten, Eichendorff mit feinem "Taugenichts", und "Arieg ben Philistern" guerft in meinem Journale auf. Salirid, Agnes Frang, Conteffa, Willibald Aleris, Di= dael Beer, Frang horn, Fr. v. Gandy, v. Biedenfeld, B. A. Gerle, Salbfart, D. Reller, B. v. Chegy, R. Bitte, R. L. Rannegießer, \*) Buiding, Fouqué, Rag= mann, Lebrun, Barmann, Caftelli und manche Undere, waren mehr ober minder thätige Theilnebmer. Auch Friedr. von Raumer, ber Breslau icon mit Berlin vertauscht batte,

<sup>°)</sup> Karl Ludwig Kannegießer, ein fruchtbarer Dichter und anerkannter Uebersetzer italianischer Meister, wird nech immer bisweilen mit Peter Friedr. Kanngießer, meinem in den ersten Banden oft erwähnten Lehrer, verwechselt. Noch fürzlich fand ich in den Breckhaussichen Literatur-Blattern, in einem gediez genen Aussaussichen Kenniteit, das gelehrte Werf best längst versierbenen Kanngießers: "temische Buhne ber Grieden", meinem gechten Freunde Kannegießer zugeschrieben Der Letzter, der jest in Berlin lebt, war Direkter bes Breselauer Friedrichs-Ohmnasiums. Der erstere ftarb als Prosessor in Greisswald.

fantte bisweilen ein pitantes Artifelden. Schall that, wie vorauszusegen frant, gar nichts bafur. 3ch ichrieb und beantwortete alle Briefe, las alle Manustripte, die Zentnerweise eingingen, und von benen ; verworfen werben mußten, stellte bie Beiteage gusammen, machte bie Korrefturen, und batte außerdem noch bie Freude, fammtliche honorare ju gablen. Dabei aber mußt' ich Echall's Retaftion unausgesett loben boren - und ge= lobt lesen, was mir jedoch weiter feinen Gram verursachte. Schall war unaussprechlich fomisch, wenn er in meiner Gegenwart Lobiprüche über sein umfichtiges Arrangement ber Blätter, Die er vor ihrem öffentlichen Erscheinen mit feinem Huge gefeben, empfing und entgegennahm. Er wußte mohl, daß ich nicht hineinreden murde; und fo aina's.

Wohl einsehend, daß er meinen Opfern und seinem Ramen, ber auf bem Titel prangte, boch etwas schuldig sei, vertrößtete er mich auf ben Abdruck seiner "Borträge über Shakespeare", bie er zur Hebung ber immer mehr finfenden Finanzen angefündigt und während des Winters auch wirklich vor einem zahlreichen Auditorium begonnen. Aber weil er von einem Sonntage zum andern, was

er vortragen wollte, immer erst zurecht machen mußte, und mit seiner Aufgabe am Sonnabend gewöhnlich noch im Reste war, so trugen diese fragmentarischen Arbeiten, wenn sie sich — von ihm — gesproch en schon recht hübsch ausnahmen, doch zu sehr das Gepräge der Flüchtigkeit, um gedruckt der Lesewelt vorgelegt zu werden. An ein nachträgliches Aussühren war bei ihm nicht zu denken.

Ich hatte den Berkauf seiner Abonnementsfarten betrieben, und etwa 150 Friedrichsd'or für
ihn eingenommen. Aber dieses kleine Goldhäufchen zerrann, als es erst aus meinen händen war,
in den seinigen wie Butter an der Sommersonne,
und während er über seiner zweiten Borlesung
schrieb, war sede Spur des Ertrages für alle
zwölf schon verschwunden.

Eines Sonntags (am 26. Jan.) wo er eben über "Romeo und Julie" gesprochen, war dies ses Trauerspiel für den Abend im Theater anges fündigt. Steffens, der sich wenig um's Theater befümmerte, hatte mich beauftragt, ihm zu sagen, wenn es wieder gegeben würde, weil er Luisen, seine Frau Gevatterin, als Julie, — die sie ans muthsvoll und innig gab — sehen wollte. Als

Edall geendet batte und wir aus ber Borlefung geben wollten, erinnerte ich ihn baran. Run er= freuten wir und in jenem Januar - (es war ber berühmte Winter, ben ber unglückliche Berli= ner Wetterprophet als einen vorzugsweise milben angefündigt) - einer Raiferlich Sibirifchen Ralte, und gerate am 26sten lag eine Bobeljagd näber, als Romeo's Liebesgeflüfter gum italieni= ichen Baltone binauf. Geid ihr rafend? rief Steffens. Beute? Goll bie Frau im Carge wirflich todt liegen bleiben ?? Der bramaturgische Direftor, Baron Forfabe, war im Sagle. Auf biefen fturzte Steffens los und brobte ibm mit Aluch und Schande, wenn er nicht augenblicklich eine Menderung trafe. Der arme Baron ward fo eingeschüchtert, bag er geborchte, und Gbafes= peare's Liebesdrama wurde glücklich vertagt. -(Das alte Breslauer Theater vertrug fein anderes Teuer in feinen Räumen, als bas ber Runft. 3d bin, als ich noch engagirt war, einmal fo fteif gefroren, bag ich nicht empfant, ob ber Echnei= bergebülfe mir bie Edube ichon abgezogen?) -

3mei Jabre unferes Breslauer Engagements waren beinabe verfloffen; ichon nabte bas zweite seinem Ende und wir batten bereits einen neuen Bertrag, burch welchen ich auch, als Mitglied ber Regie, einen Plat in den Direttions=Konferengen erhielt, auf die Dauer von brei folgenden Jah= ren, und mit bedeutender Gehaltszulage, unterzeich= net. Eine größere, stattliche Wohnung war gemie= thet und bubid eingerichtet; unsere "Mannichaft" wuchs täglich; in ben besten Säusern waren wir beimisch, und gern gesehen; Luise schien "bas Rind ber Stadt", und sogar ber feierlich ernfte "afabe= mische Birtel," beffen Statuten bie Echauspieler ausschlossen, machte zu unsern Gunften eine noch nicht bagewesene Ausnahme und verlieb uns tie Ebren feiner Mitgliedschaft. Luifen's Pflegemut= ter, in ber festen Ueberzeugung, bag wir in Bred= lau leben und fterben wurden, baute fich ein fcho= nes Saus und pflanzte fich einen reigenden Gar= ten an. "Die Deutschen Blätter" prosperirten, wie man es nur von einer eben entstehenden Zeit= schrift wünschen fann, und ohne fabelhafte Soff= nungen zu begen, ließ fich erwarten, bag fie ichon im nächsten Jahre rentiren wurden. Dein Ber= baltniß zum tramaturgischen Direftor hatte fich,

nach einigen ausgleichenden Erörterungen, die dem neuen Kontraftabschluß vorangingen, auch wieder günftig gestellt. Kurz, es blieb nichts zu wünsschen, und da ich meine Redastionsführung so gesordnet hatte, daß sie mir verhältnißmäßig wenig Zeir raubte, so konnte ich mit eifrigem Fleiß an den Entwurf und die Ausarbeitung größerer drasmatischer Arbeiten mich wagen. Da kam ein Hund, der warf Alles über den Hausen. Dieser Hund war nicht etwa ein Mensch, ein neidischer, heimstücksischer Störenfried? Rein, es war ein wirklicher vierbeiniger Hund, ein Bulldogg noch dazu. Ich bitte um Geduld, für eine umständliche Erzähstung. Sie ist unerläßlich.

Die große, brillante Aunstreitergesellschaft bes herrn Tourniaire weilte längere Zeit in Breslau. Ih, mit einigen meiner jüngeren Freunde, gehörte zu den eifrigsten Besuchern ihrer ergöglizden Berstellungen und wurde sehr bald ein Günstling des übrigens gegen alle Menschen unfreundlichen, groben und brummigen Papa Tourniaire,
ter est geneigt schien, die Zuschauer mit dem
Scepter zu beherrschen, den er bei Negierung seines menarchischen Staates zu schwingen pflegte,
— ich meine die große Stallpeitsche, — für mich

aber stets ein milbes Lächeln und bie Ginladung: allons prendre un verre de Ponche! in Bereit= schaft bielt. Er war zugleich ein begeisterter Verehrer meiner Frau, besuchte so oft es ihm mog= lich, bas Schauspiel, wenn fie auftrat, und fagte mir bann stets in seinem etwas forrumpirten Franzöfift: ah, voilà la seul actrice allemande, qui joue "à ma fantaisie." Bei seiner Truppe befand fich eine Frau, beren Buchs, Geftalt und Haltung über allen Ausdruck edel und fast erba= ben war. Wenn "Copbie" im Römischen Kostum auf dem Pferde ftand, und, ohne Sprunge ober unweibliche Kapriolen zu machen, nur die einfachsten Stellungen malerisch zur Schau gab, so war bas ein Anblick, ber weber ben guten Geschmack ver= lette, noch im Geringsten berausfordernde Reben= gedanken erweckend, den Unstand beleidigen wollte. Das wahrhaft Schöne fann niemals unschicklich fein.

Ich war mit Sophie in so weit bekannt geworden, als wir uns am Ein- und Ausgange grüßten, ein artiges Wort wechselten, wenn wir uns begegneten, und einige Komplimente austausch= ten, die meinerseits ihrem Erscheinen in der Manège, ihrerseits dem Spiele meiner Krau galten,

IV.

indem sie jeden Dialog mit der Phrase: oh quel talent, que Madame Holtei! fronte. Ich sab hundertmal, wie Hundert unserer Eleganto, mit und ohne Bart sich ihr, austringlich oder bescheisten, zu nähern suchten, und wie sie Einen um den Andern auf eine Weise abtrumpste, die ihm die Lust verleidete, wiederzusehren.

Mich und meine bescheidene Erscheinung mit jenen Nittern der Mode vergleichend, hätt' es mir niemals einfallen können, von ihr mit anderen als gleichgültigen Augen angesehen zu werden, und ich mochte eben so leicht auf den Thron von China rechnen, als auf einen Play in Sephiens Gunst. Deshalb machten auch die heimlichen Neckereien, die meine Gefährten mir hinwarfen und die Beshauptung Kerkow's, daß die "klassische Reiterin" mich auszeichne, keinen Eindruck auf mich, und ich ging meines Weges ruhig fort.

Eines Abends sagte mir der Stallmeister: wir werden heut nach der Borstellung einen neuen Feuerhund probiren; wollen Sie das mit ansehen? — (Jest komm' ich auf den Hund.) — Ich blieb. Die Zuschauer hatten sich verlausen, und ich stand mit meinen Freunden in dem grospen, fast dunklen Naume. Der mittlere Krons

leuchter wurde berabgelaffen, mit geladenen Kar= touchen bewaffnet, in Mitten berselben war ein Bundel grauer Lappen befestigt, und auf biefe wurde nun der Sund gebett, damit er fich fest verbeißen, und bann, wenn die Kartouchen angegundet und der Leuchter wieder emporgezogen mare, boch oben im vollen Teuer hangen follte. Während der langwierigen Boranstalten zu dieser Keuertaufe bort' ich neben mir etwas raufchen; ich blidte links und fab, in Shawls und Tücher vermummt, Sophien, die ich längst zu Sause wähnte. Gie redete mid, leife flufternd in Deut= ichen Worten, die fie nur mubfam Gilbe nach Silbe vorzählte, an. Auf meine Frage, warum fie fich diese Mübe mache? entgegnete fie: weil Sie feine andere Sprache verfteben wollen.

Ich fann unser Gespräch nicht vollständig wiebergeben. Mir war so seltsam zu Muthe — nicht
nur der Kronleuchter, die Rafeten, der Hund —
die ganze Manège schien sich mit mir und um
mich zu drehen. Endlich verfündete das Geschrei
der Knechte, daß der Hund gebissen habe! Die Feuerröhren sprühten, die Krone hob sich, der
Hund hing fest in der Höhe, der Funten nicht
achtend, die ihm das Fell versengten, — und in viesem Augenblicke fühlt' ich Sophien's Sand auf meinem linken Arme, mit einem Druck so kräftig, daß es schmerzte; sie sah mich zornig an, mur= melte: wenn ich dürste, möcht' ich Sie "empoigner", wie der Hund da — Um mich zu erwür= gen? fragt' ich, mit erzwungenem Scherze. — Peut ètre! fagte sie, ging und ließ mich stehen.

— Na, lächelt mein junger Leser, jest wollen wir sehen; bas wird eine schöne Geschichte werden? —

Nein! Du bist im Irrthum. Es wird freilich eine "schöne Geschichte", aber in anderem Sinne, als Du zu erwarten scheinst.

Bon jenem Abende bestand allerdings, das will ich nicht leugnen, zwischen Sophien und mir ein Berhältniß. Aber worin bestand co? Nur in den Zeichen der Bertraulichkeit, die vor dem Angesichte des versammelten Publikums gegeben werden konnten. Sie hielt ihr Pserd, wenn die Diener etwas ordnen oder ändern sollten, stets auf dem Plaze au, wo ich an der Barrière stand; sie murmelte, mit kaum bewegten Lippen, die Ausgen zu Boden geschlagen, ein kaum vernehmbares: je t'aime! gab dann ihrem Resse die Peinsche,

und sprengte bavon, mir erft einen Blick zuwer= fend, wenn sie fern war. — Darin bestand es! —

Und damit war ich zufrieden? - 3m Unfang wohl. Denn, offen gestanden, ich fürchtete mich por ihr, wie febr fie mich auch entzückte. Aber gulett fiegte boch Eitelfeit über Turcht. Gie muß bich ja für einen Klot halten, fagt' ich mir, und fie fann boch nicht mehr thun, als sie gethan!? Jest ist's an dir! Jedesmal, wenn ich sie unter dem Jubelgeschrei der Menge ihren Kreislauf vollenden sab, nahm ich mir vor: beute sprichft bu! Und jedesmal, wenn ich mich ihr zu naben suchte, batte sie Jemand in ihrer Umgebung und machte es mir offenbar mit Absicht unmöglich, zu fagen, was ich wollte. Da schrieb ich benn: Wenn sie mir nicht an dem und dem Abende, an bem und bem Orte eine Zusammenkunft gestatte, fo würd' id, von morgen an, die Reitbahn nicht mehr besuchen. Bum Zeichen ber Gewährung follte fie morgen, wenn fie bas Erstemal im Birfus anhielte, ein Tuch von einem Diener begehren.

Alls das Tuch ihr überreicht wurde, und fie es nahm, fagte ein neben mir stehender Herr zu seinem Nachbar: man follte glauben, sie hätte fich

biefes Tuch bringen laffen, um und bamit gugu= winken.

Diefe Worte trugen eben nicht bazu bei, ben Sturm in meinem Innern zu beschwichtigen.

Um festaesesten Abend fand ich mich an bem bestimmten Orte ein. Es war bas Saus, wo die Reitertruppe fasernirte und wo Sophie mit ibrer Kamilie wobnte. Ich batte für unsere Bu= sammenfunft ben fleinen Borfiur angegeben, ber im oberen Stockwerke zu einem großen, und nur bei außerordentlichen Gelegenheiten benügten Saale führte. Kerfow bielt, in seinen Reitermantel und in tiefe Racht gehüllt, im Sofraum Dache. 3ch tappte mich burch die Finfterniß mubsam binauf, wo Sophie, vor Frost flappernd, meiner ichon barrte. Bergeffen waren in biefem Augenblide bie ausführlichen Unreben, bie ich mir forgfältig porbereitet. Ich umarmte fie schweigend, und fie ließ mich schweigend gewähren, bingebend, wie ein schwaches, willenloses Matchen. Plöglich em= pfand ich ein Buden in ihren Gliebern, und mit unglaublicher Körverfraft mich überwältigend, machte fie fich von mir los. Und nun rebete fie mich frangofifd an: "Gie feben, ich bin ftarter als ne und vermag mich zu wehren. Aber ich

will es nicht thun; ich will thun, was Sie wollen, wie ich auch, weil Gie es wollten, hierher gefommen bin. Mur Gines mogen Gie bedenken. Ich liebe Sie, aus liebe - (je vous aime, d'amour! Dieser Ausdruck läßt sich Deutsch nicht ge= ben) - aber eben beshalb möcht' ich nicht, baß Sie mich verachteten. Sie haben bie Wahl. Berlaffen Gie mich jest, so werd' ich an Gie ben= fen, wie an einen wahren Freund, und Gie an mich, wie an eine achtungswerthe Frau. Unfere Liebe wird in unserer Erinnerung leben, wie ein verster Maitagu. Wo nicht, - eh bien, je suis toute à vous! - wenn Sie nichts Underes fen= nen! Sie werben mir bann eben nur ein Mann fein, wie schon Manche, die ich gern wieder ver= gaß, und ich werde für Gie zu ben "letten ber Frauen" geboren. Wenn bas Sie glücklich ma= den fann" - - Sier brach fie in Thranen aus und warf fich an meinen Sals. - Wir fußten und bie Thränen aus ben lugen und ich ver= fprach, ihr zu geborchen. Aber trot aller Ber= sprechungen ging ich nicht, und entdeckte immer neue Thränenspuren. Da raffelte Kerfow's Gabel von unten berauf. Das war ein Zeichen, bag Die herren Bereiter vom Gaftgelage, welches ein

Weinkaufmann ihnen gegeben, heimgekehrt waren. Wir schieden. "Liebe Deine Frau und benke an mich!" mit tiesen Worten schlüpfte sie über die Treppe in ihre Behausung und nachdem ich bort die Thüre schließen bören, verließ auch ich jene Stelle, aber nur zögernd, als ob noch etwas zu erwarten wäre?

Seit jenem Abende hab' ich Sophien nicht mehr ohne Zeugen gesprochen.

Ihr Mann war ein eitler, vielschwaßender und wenigsagender Frangose; ein guter Seiltan= ger, guter Gatte und noch befferer Sauswirth; er tanzte, sparte und - erzählte, bas war sein Leben. Go erzählte er mir benn auch, mit großem Aufwande von pantomimischen Aftionen, von ben Erfolgen, bie er burch Ginübung verschiedener Spettatel = Pantomimen auf mehreren Theatern, namentlich in Wien bervorgebracht. Wenn uns ein Deutscher Geiltänger ben Scenenbau einer jolden theatralifden Sandlung im Gefprache beut= lich machen wollte, wurden wir Mübe baben, feinen Beschreibungen zu folgen. Der Frangose machte bas fo flar, spielte mir, indem er fie nannte, Die einzelnen Raraftere, fomische wie ernste, an= schaulich vor, und brachte mich, ber ich in tiefer

Gattung noch nichts gefehen hatte, fehr balb ba= hin, seinen Paraden eine poetische Seite abzuse= hen, die sie doch wahrlich nicht haben.

Run war unglücklicherweise, furze Zeit vor= ber, auf unserer Bubne ein Barlefing = Schwant, mit all' seinen alten, abgedroschenen, in Breslau aber gang fremden Farcen und Gemeinheiten ge= geben, und, - weil wir feine Tänzer batten, von ben regitirenden Schauspielern bereitwilligft eingeübt, auch gang nett ausgeführt worden. Satte biefer ichon gute Raffe gemacht, - wie viel beffere, meint' ich, muffe bie Pantomime ma= den, die theilweise auf vier Küßen einherstolzirte?? Die Gelegenheit schien um so gunftiger, als Go= phiens Chemann ohnedies Willens war, fich bei der nahe bevorstebenden Abreise, von der Tour= niaire'schen Truppe zu trennen, und auf eigene Sand ein Geschäft zu etabliren. Ich theilte mei= nen Vorschlag der Direktion mit. Diese, schon seit einigen Monaten burch geringere Ginnah= men \*) beangstigt, fand ben Gedanten, bas Publi=

<sup>\*)</sup> Noch ift zu erwähnen, bag bie Direktion für ahnliche 3wecke, mit ber Tanger= und Springer=Gesellschaft Robler bereits Unterhandlungen eingeleitet, die Ankunft biefer Leute sich aber wiber Erwarten verzögert hatte.

fum bei berannahendem Sommer mit Pferben in's Theater zu gieben, gang annehmbar; Die Bemil= ligung bes "Ausschuffes", eines muftischen, aus fieben Uftionairs bestebenben gebeimen Dbertri= bunals, wurde eingeholt und mir, - nachdem man fich erft burch Sachverftanbige überzeugt, bie Bubne fei fest genug, um Pferbe gu tragen, ber Auftrag ertheilt, bie Unterhandlungen einzu= leiten und resp. abzuschließen. Das ging feinen rafchen Gang. Die größere Salfte ber Reiter= truppe verlieg Breslau, bie fleinere Bahl blieb gurud, richtete fich ein, faufte Futtervorrathe und schon stand auf bem Repertoir ber Tag verzeich= net, wo die erste Arrangements = Probe beginnen follte. Bon unfern Schausvielern war auf vier ober fünf zur Mitwirfung gerechnet; gunächst auf Schmelfa, bem ber fomijde Sauptpart guge= bacht war; wie er benn schon in ber Faschings= pantomime die ergöglichsten und wundersamsten Sprünge geleiftet hatte. Defto unerwarteter fam mir feine, burch Baron Forfabe an mich gebrachte Weigerung, Die mir mit bem Bemerten infinuirt wurde: ich moge mich boch bemüben, ihn auf an= bere Gebanken zu bringen. Geft überzeugt, bag Dieses mir gelingen muffe, war ich nicht wenig

erschreckt, aus seinen verlegenen Entschuldigungen berauszuhören, wie feinesweges eigene hypodon= brische Romiferlaune, sondern vielmehr die Stimme ber übrigen Schauspieler aus ihm sprach, die es unter ibrer Wurde fanden, mit Seiltangern und Runftreitern in Gemeinschaft auf die Bubne gu treten. Schmelfa war ein viel zu wandelbarer Mensch, als daß ich ihn nicht febr leicht batte umstimmen follen. Die Berficherung, die ich ibm gab, bag meine Frau bereit fei, auch eine Rolle gu übernehmen, genügte, ihm bas erneuete Bersprechen abzugewinnen: er wolle die ihm zuge= bachte nicht ablehnen. Auf diese Weise ber bei= ben Sauptversonen gewiß, glaubt' ich es auch ber übrigen sein zu fonnen. Aber eben fo rafch, wie er sich durch mich bewegen laffen, ließ er sich wie= ber durch seine Kollegen bewegen und am näch= ften Tage fagt' er mir bedauernd, er muffe fein Beriprechen zurücknehmen. Ich erfuhr nun, baß Die Mitglieder des Theaters, - (natürlich wenn ich fern war) - einen Bund geschloffen und fich gegenseitig verpflichtet batten, feinen Theil an ben neuen Pantomimen zu nehmen. Auf meine bes= baib an die Direftoren gerichtete Frage: "wie fie fid dabei benehmen wollten?" zudten fie verlegen

Die Adfeln; und auf meine zweite Frage: "wie wir bie Unsprüche ber bereits engagirten Reiter und Springer befriedigen wurden?" gudten fie noch verlegener. Run rif mir die Gebult. 3ch eilte zu Cophiens Gatten und trug biefem mit moglichfter Schonung vor, welche Schwierigfeiten seinen Darstellungen sich entgegensetten, wobei ich mich bereit erflärte, in bem Entschädigungs= prozesse, ben er gegen die Direftion anbangig machen wolle, rudfichtslos als Beuge für fein autes Recht aufzutreten. Wie febr mußt' ich er= staunen, als ber von unsern Mimen so tief ver= achtete und geringgeschätte Seiltänzer mit vollfom= mener Rube erwiederte: wenn die Berren Chau= fvieler zu stolz wären, mit ibm aufzutreten, fo fei er zu stolz sich irgendwie aufdrängen zu wol= Ien. - Er bezahlte feine Wohnung, verfaufte feinen Safer, padte feine Cachen und reifete, ohne nur die 3dee einer Entschädigung anzuspre= den, augenblidlich ab.

Darauf war ich am allerwenigsten vorbereistet. Ich hatte, seine Geldgier kennend, auf die unangenehmsten Berwickelungen mich gefaßt gesmacht. Jest schien mir der Mann in seiner Art erhaben, und ich sah mich geneigt, ihn und sein

nobles Benehmen im Geiste mit Manchen von Denen zu vergleichen, bie ihn ihrer edlen Rabe unwürdig bielten. Huch ärgerte ich mich fehr über bas wirflich feige und intonsequente Bench= men ber Direftion. Und in biefem Herger schrieb ich einen unüberlegten Auffag nieder, ben ich Schall's Banten übergab und ben Schall, wohl mehr bie Leser seiner politischen Zettung und beren Amusement, als mid und mein Schicksal im Auge, unverändert abdrucken ließ. In diesem Auffage theilt' ich bem Publifum Die Thatfachen mit und durchwebte ibn mit mancherlei Ungua= lichkeiten. Der Sauptpunkt mar, bag ein guter Ceiltänzer mehr werth fei, als ein schlechter Schau= fpieler, und baß bie letteren ben Triumpf nicht feiern würden, ihren Willen gegen bie Direftion behauptet zu baben, ware biefe nicht zu nachsich= tig und ichwach gewesen. Die legten Zeilen bes Auffages lauteten:

"Beil ber Ceffentlichfeit! Bas bei bunt:
"lem Lampenschimmer, hinter bust'ren Ru"liffen besprechen wart, zieht fie an's hel"lere Licht und beurtheilt es schenungs und
"partheilos. Aber schlimm genug, wenn es
"nothig wirt, an sie zu appelliren. Ober
"auch nicht schlimm, ober in biesem Falle

"vertrefflich! Denn auf welcher hohen "Stufe ber vollendeten Bildung muß ein "Theater fiehen, deffen Mitglieder sich weis "gern, mit einem Seiltänzer aufzutreten? "Nicht wahr, Ihr Gerren Tabler unserer "Buhne, jest werdet Ihr verftummen? Ich "thu es nun auch; wenigstens für heute!"

Der garm, ben biefer Auffat und ein febr bald barauf folgender zweiter verbreitete, war fo groß, bag er mich verwirrte. Die Schauspieler schricen Zeter und rannten wie beseffen burch bie Stadt, um Recht und Gulfe gu fuchen. Durch ein febr einfaches Berfahren, welches bei literari= fchen Streitigfeiten auch nicht felten mit Bortbeil angewendet wird, burch bas Weglaffen gweier Worte bemühten sie sid, meine Auffäge anrüchig gu machen. Ich batte fagen wollen und gefagt: ein auter Seiltänger fei mir lieber, als ein ichlech= ter Schauspieler. Gie lafen: ein Seiltanger ftebe mir bober als ein Echaufpieler! Und baran fnupf= ten fie ibr Webegeschrei. Aber, erstaunlich, Bres= lau ging nicht barauf ein. Breslau, mein liebes, gutes Breslau, bem all' und jede Gelegenbeit willfommen gewesen, mid zu verfegern, und ge= gen welches ich leider mit folden Gelegenheiten nie sparfam war; Breslau, bas ich eigentlich ein

Bischen im Verbacht bielt (und nicht mit Un= recht), es fteigere bie Begeisterung für meine Frau in tem Grate, als ibr Mann baburch in ben Schatten gestellt werde; Breslau nahm in biefer Angelegenheit, wo ich boch gewiß bumme Streiche gemacht batte, fo entichieben meine Partei, baf mit Husnahme einiger zum Theater gehöriger und mit Theater = Versonen nab' verkebrender Leute, und mit Ausnahme Derjenigen Aftionairs, die gum "Ausschuf" gablten, Alles gegen bie Schau= fpieler war. Diese fonnten, trog ihrer Bemühun= gen, aufänglich nicht einmal einen Sfribenten fin= ben, ber für fie wider mid aufgetreten ware. Meine Sauptgegner: Berr Edone, auch Rebafteur eines Journals, sprach in biesem für mich; und Dr. Grattenauer sandte mir folgende Beilen:

"Die Stattfläticher wellen wissen, daß ich "wider den von Ew. in der legten Zeitung bez"fannt gemachten vertrefflichen Aufsag "schreibe, oder schreiben werde. Ich erkläre "dies hiermit für Lüge und Berleumdung. In "dem Aufsah ist die Bahrheit zu meiner und "aller verständigen gebildeten Menschen "Treude mit gehörigem Nachbruck ze. ze. herr "Schmelfa hat mich zwar zu einer Schreiberei "gegen Sie aufgeforbert; ich habe die Aust

"ferderung aber mit ber entschiebenften Diß: "billigung abgewiesen und werde nicht eine "Zeile gegen meine Ueberzeugung schrei-"ben."

Männer, Die mich fonft über bie Achfel ange= feben, traten mir entgegen, um mich zu beloben. und wo ich mich seben ließ, empfing ich Gludwünsche. Was sich eben im Allgemeinen aussprach. war - nicht etwa Theilnahme für mich!? fo thöricht bin ich schon bamals nicht gewesen, biese gu erwarten, - es war ber bag gegen bie Echauspielerwelt; bei literarisch=gebildeten ober sonft frei= finnigen Personen bervorgerufen burch bie bunkelbafte Unmagung und Romödianterei, in welcher Die Ruliffenbelten einberftolziren; bei den Pbiliftern aber bervergerufen burch berechnenten Reit, mel= der bie Gaufelei zu theuer bezahlt findet. Und mocht' ich in der form nech so sebr gefehlt baben, in der Sade batt' ich gewiß Recht, eben fo febr gegen die ratbloje Direftion, als gegen bie Schauspielergesellichaft, welche obenein gerade ba= mals recht ichwach war und, mit einigen Aus= nabmen, weter bedeutente Talente noch ausge= geichnete Versonlichfeiten enthielt. Unter ben legteren befand fich ein Mann von auerfanntem Wertbe und gediegenen Renntniffen; ein Dann,

ber es gewiß nicht verdiente, mit anderen meiner Gegner in einen Topf geworfen zu werden, und bem bennoch, wie die Dinge standen, ober eigent= lich lagen, nichts Underes übrig blieb, als fich bem Bündniß wider mich anzuschließen, woraus benn auch bervorging, daß er sich geistig an die Spige ftellen mußte. Schon bamals mit bem Bedanten vertraut und dafür arbeitend, daß er die Buhne verlaffen und feiner musikalischen grundlichen Ge= lebrfamfeit ben nüglichen Wirfungsfreis anweisen wollte, ben er sich auch baid nachher errang, und ben er bis beute tudtig und ehrenvoll behauptet, war es ibm wohl nicht angenehm, gegen Schall, mich und viele unserer Freunde, welche eben auch bie seinigen waren, die Fahne bes Streites zu schwingen. Aber da wir leichtsinnig verfäumt batten, ihn durch sondernde Erwähnung außerhalb des Treffens zu stellen, konnt' er nicht bavon blei= ben. Ihm nur gelang es - muß ich erft aus= ipredien, daß ich von Mosevius rede? - end= lich auch eine würdige Feder in Bewegung zu fegen, welche bie Sache ber Poefie gegen bie Profa, die Rechte der Schauspielfunft und ihrer Priefter gegen Pantomimenffandal und Pferde= fnedite führte. Profeffor Branig ließ fich bagu

IV.

bereit finden. Aber in seiner logischen und phistosophischen Schärfe schrieb er eine Abhandlung, die vielleicht zu tief einging, um populair zu wersten, und die, weil fast Niemand sie las, wirkungsstos bleiben mußte. Was die Publizität anlangt, stand der Sieg auf meiner Seite, und ward mir nicht entrissen. Anders gestalteten sich die Vershältnisse zum Theater, dessen Beamter ich doch einmal war.

Die Schauspieler \*) reichten bei der Direktion eine Klage gegen mich ein. Die Direktion erklärte sich für inkompetent, weil sie selbst Partei sei und selbst klagen wolle. Schauspieler und Direktion verklagten mich bei'm "Ausschuß ber Herren Theaster-Aktionair's"; Erstere, weil ich das Publikum gegen sie aufgeregt und den Kredit der Anstalt gefährdet; Lestere, weil ich sie nachsichtig und schwach genannt. Der Ausschuß ließ, — unglaubs

<sup>&</sup>quot;) Ich habe zu erwähnen, baß mahrend biefer Sanbel Stavinsty auf einer Runfreise abwesend war. Nur seine Abwesenheit führte ben Ausbruch herbei. Bei seiner Gegenwart hatte sich Alles anders gewendet, und er als Regissent unbedenklich burch sein Beispiel ben Rucktritt ber Uebrigen unmöglich gemacht. Er war ven berlei theatralischen Abwechsselungen ein Freund und fand auch im guten Einvernehmen mit unsern Reitern und Tänzern.

lich, aber wabr! - mir diese Klagen im "Hus= auge" aufommen, und verlangte meine Bertheidi= gung. Sätt' ich mich nun zu einem Abvofaten begeben und diesen gang einfach in meinem Ra= men erwiedern laffen, so würde, unter strenger Beobachtung juriftischer Formen, evident erwiesen worden fein, daß die fogenannten Theatergesete, auf die ich als Theaterdichter und Gefretair fon= traftlich bingewiesen war, "nur in so fern diesel= ben auf meine Stellung Anwendung finden fonn= ten", mich nicht so enge banden, wie Einen, ber ihnen als Schauspieler total unterworfen war, und man hätte mir endlich nichts thun, als mich mit einer Ordnungsstrafe belegen können. 3ch aber, ben ber Safer ftach - (ber Safer vielleicht, welchen die abreisenden Reiter verkaufen muffen?) - verfaßte meine Bertheidigungsfdrift felbit, und war ber animus injuriandi in ben Zeitungsauf= fäßen etwa zweifelhaft geblieben, fo trat er in jener unfeligen Bertheidigung besto beutlicher ber= vor. Sie war, ich muß es bekennen, ein Mufter von Infonseguenz, Widerspruch - und Grobbeit; obschon nicht gerade schlecht geschrieben.

Der Ausschuß defretirte sofort in einem Er= laß vom 6. Mai meine "zur Erhaltung der noth= wendigen Ordnung" erforderliche augenblice: liche Entlassung.

Juriftische Freunde meinten, dazu hätte bersfelbe kein Recht, und ich folle das meinige weiter suchen. Doch darum war es mir nicht zu thun. In mir tobten die wildesten Stürme! Ich wollte mich nicht demüthigen, wollte keine halbe Verföhsnung.

Meine Frau, fo febr fie ibre Bauslichkeit und ibre Rinder liebte, fo fanft fie war, fo innig fie Frieden und Rube wunschte, auch fie war aus ibrer ftillen Bahn getreten; auch fie, Die lamm= fromme, taubenmilbe, war von Born erfüllt: benn Die niedrige Gemeinheit mehrerer, ja vieler Theatermitglieder batte ibr entgelten laffen, was ich boch nur allein verschuldet baben fonnte. Es war ein Schurfe barauf gesetzt worden, wenn 3e= mand während der Proben oder Vorstellungen mit ibr ein Wort wechselte, und unser guter Re= mie, ter feit jener Zeit, wo er, als ich Breslau verließ, meine Belle bezogen, fest und treu an mir bing, war ber Einzige, ber es (unter ber Maste seines Amtes als Inspettor) noch magte, sich ibr zu nähern.

3ch nahm also bie mir zugefandte Entlaffung

bankbarlichst an und auf bas Blatt, welches meine Erklärung enthielt, schrieb Luise noch in kurzen, klaren Borten die ihrige: daß, nachdem mein Kontraft auf solche Beise gelöset sei, auch der ihrige, der nur in Gemeinschaft mit jenem abgesschlossen, nicht ferner gelten könne, und daß sie sich ihrer Berpflichtungen, auf der Breslauer Bühne zu erscheinen, von heute an für frei und ledig erkläre.

Diefem bunnen Briefchen, war ein bides, febr bides Padet von Rollen beigefügt.

Mir ist unbefannt, ob die Herren diesen Aussgang erwartet hatten? Hatten sie es nicht, so muß man ihr Benehmen gegen mich unüberlegt nennen; waren sie jedoch darauf vorbereitet, so hätten sie auch sogleich geeignete Borbereitungen in ihrem Interesse tressen, das Publisum ihrerseits anreden, und sich vor dem Ausbruch öffentlichen Unwillens sicher stellen sollen. Das aber versäumsten sie.

Und so erhob sich benn schon nach wenigen Tagen, als ber Abgang Luisen's bekannt worden war, ein furchtbarer Tumult, ber, wie höchst wahrscheinlich ist, von unseren näheren Bekannten heimslich angeregt, jedoch von unzähligen, uns ganz

fremden ausgeführt, Abend für Abend bas Schaus fpielhaus erfüllte und bann am Aergsten auss brach, sobald sich eine andere Schauspielerin in einer bisher von meiner Frau gespielten Rolle zeigte.

Der "Ausschuß" sab sich schon am 11ten ge= nöthigt, eine gedruckte Berficherung zu verbreiten, "baß bie laut ausgesprochenen Bunfche, ibm eine angenehme (!?) Beranlaffung gaben" ic. -Das war aber nur ein blauer Dunft, ben man dem Publifum vormachte, benn bie an und erlaf= fene Aufforderung enthielt weiter nichts, als ben Vorschlag: meine Frau moge wieder, und zwar mit ein jährigem Kontraft, in ihr Engagement eintreten; - von mir war gar nicht bie Rebe. Natürlich wiesen wir biesen Untrag augenblicklich gurud, mit aller nur bentbaren Derbbeit, bie nun wirflich an ihrer Stelle war, weil ber Ausschuß (offenbar unter sich uneinig) bin und ber schwankte und gegen mich vollkommen ungerecht wurde. Dein Rechtsfreund fchlug in meinem Namen eine Bu= fammenfunft fammtlicher Ausschuß = und Diref= tions=Mitglieder vor, damit mündlich und in mei= ner Gegenwart besprochen werden fonne, welche Wendung ber Sache, für beibe Theile gunftig, gu

geben sei? Dieser, in jedes besonnenen Menschen Augen, höchst praktische Borschlag, ward zurückgeswiesen, — und zu derselben Zeit den Theatersfreunden weiß gemacht, man thue Alles, um ihre Bunsche zu erfüllen.

Das führte zur Erbitterung, und am Ende hörten auf beiden Seiten Bernunft und Billigfeit zu reden auf. Der Zustand wurde unerträglich.

Der größte Theil bes Publifums fonnte nicht begreifen, und ich felbst hab' es erft nicht begrei= fen fonnen, was ben Ausschuß, beffen Prafes ein gebildeter, loyaler und bochst wohlwollender Mann war, zu folden Extremitäten antrieb? Später ift es mir wohl beutlich geworden. Der Plan, die Theaterführung nicht mehr durch eine aus der Mitte der Aftionairs erwählte Direftion leiten, sondern das gange Geschäft verpachten zu wol= len, war, durch die innere Berrüttung der Finan= gen erregt, und bereits im Stillen vorbereitet. Meine Frau und ich hatten einen breifährigen Kontraft. Die Wiederherstellung beffelben, worauf wir zunächst bestanden, ware den Pacht-Absichten bochst hinderlich gewesen. Deshalb opferte man bas zunächst liegende Interesse bem fünftigen auf,

und die Vertreter bes Aftien-Vereines ließen lies ber das Parterre trommeln, pfeisen und schimpfen, als daß sie, durch einen erneuerten Kontrakt von fo langer Dauer, sich gegen und und gegen einen Pächter schwer abzuwickelnde Verpflichtungen aufs legen wollten, von denen meine Heftigkeit sie so glücklich und unerwartet befreit hatte.

In der legten Zuschrift, welche der Ausschuß an mich erließ, und die sehr flug und umsichtig abgefaßt ist, war dies denn auch offenkundig aussgesprochen, und der Borschlag, meine Frau möge wieder auftreten, unter den nämlichen unannehms baren Bedingungen wiederholt.

Darauf ichrieb fie benn, -- und biefes Schreis ben ichlog die Aften, -

"Es ist bem Charafter meines Mannes eben "so zuwider, sich dem hiesigen Theater auf"dringen zu wollen, als es mir unmöglich ist,
"eine Bühne wieder zu betreten, von der
"mein Mann unrechtmäßig entlassen wor"den ist. Ich verlasse das hiesige Thea"ter und bessen Administration mit eben so
"leichtem Herzen, als ich Bressau und seine
"Bewohner mit schwerem Gerzen verlasse."

Die Unruhen im Theater bauerten fort, und wiederholten fich bei jeder Gelegenheit. Ich konnte es nicht vermeiben, von Bielen, sogar solchen, bie

uns recht wohl wollten, als der Urheber derfelben angeseben zu werden und ware gern fogleich von Breslau aufgebrochen, wenn nicht bundert Bande und gehalten batten. Unfere neue Bobnung war, mit dem nun umgestürzten Theaterfontraft forrespondirend, auf drei Jahre gemiethet; bie Deutschen Blätter und ihre wachsende Entfal= tung nahmen die thätige Gegenwart des Redat= teurs in vollen Unspruch; Aussichten auf Gaftrol= Ien für Luisen eröffneten sich nirgend, und unsere zwei fleinen Rinder auf eine Reise mitzunehmen, welche weder Zweck noch Ziel batte, schien doch unmöglich. Ich befand mich also in einer ver= zweifelten Lage, und batte unterliegen muffen, was ren nicht die Freunde mir gur Geite gestanden und batte nicht Luife einen beitern Muth gezeigt, der um so lebendiger wirfte, je weniger ihre sonstige Schüchternheit ibn zu erwarten berechtigte. Reben ben Freunden aber, die durch That und Wort, burch Mund und Keder bewiesen, daß sie und er= geben waren, muß ich eine Freundin meiner Frau und unseres Saufes nennen, welche ein feltenes Beispiel festen Sinnes und energischer Ronseguenz an ben Tag legte. Die Schauspielerin Luife Bagner, ohne ihre Eltern in Breslau

lebend und seit einem Jahre bei uns heimisch, bot dem Bannfluch, den die verbündeten Mimen gezen uns ausgesprochen, fröhlich Troß. Sie brachte unveränderlich und ohne Scheu sede Stunde des Tages, welche von ihren Berufspflichten nicht in Anspruch genommen wurde, bei meiner Frau zu, und stellte den Drohungen einiger rohen und alzbernen Schauspieler, welche ihr darüber plumpe Borwürfe machten, ein fühnes Lächeln entgegen. Ja, sie rühmte sich, der ganzen Schaar in's Anzgesicht, ihrer unerschütterlichen Treue und Festigzeit, und legte durch geistreiche Entgegnungen, biszweilen den lautesten Garderoben-Schreiern Stillzschweigen auf.

Ein so edles Benehmen, wie es zu ben seltenen Ausnahmen in der Theater= und auch in der übrigen Welt gehört, sollte hier, eben so ause nahmsweise, durch sich selbst seinen Lohn kinden. Denn weil die Negie nicht mehr wagen durste, die von meiner Frau gespielten Rollen anderen Damen zu übergeben, aus Furcht, die Opposition unserer großen Partei gegen dieselben hervorzurusen, so zog dieselbe vor, dergleichen Rollen durch Demoiselte Wagner zu besessen, welche als anerstannte Freundin der Abgegangenen vor jeder Uns

bill sicher war. Auf diese Weise gelangte ihr jugendliches Talent, bisher durch die Beliebtheit meiner Frau in den Schatten gestellt, glücklich dazu, sich entfaltend zu üben und schon ein Jahr nach unserer Trennung von Breslau erfreute sie sich der allgemeinsten Anerkennung. Wohl fanden die Göthe'schen Worte:

"Es bilbet ein Talent fich in ber Stille, Sich ein Charafter im Geräusch ber Belt."

auf bieses junge Mädden volle Anwendung; denn ein "Charafter" gehörte dazu, in jenem feindselisgen Kulissens Geräusch, ohne Schutz, ohne Anhalt, fest zu stehen und mit der Stimme des Gefühles für Freundschaft und Necht, die gellenden Stimmen des Neides, der Bosheit und des Spottes zu überbieten.

Minder erfreulich wendete sich das Schickfal eines unserer treuesten Unbänger, des schon mehr= mals genannten herrn von Kerkow. Dieser junge Offizier, in welchem ein sarmatischer Ursprung nicht zu verkennnen war, gab sich der Wirksam= keit für unsere Sache mit voller Leidenschaft bin, und trog unserer dringendsten Bitten, die nicht selten Borwürfe, Anklagen wurden, und sogar hestigen Zwist zwischen ihm und mir hervorriesen,

ließ er sich's nicht wehren, immer neuen Theaterstumult anzuregen, wobei ihm besonders die junsen in Breslau studirenden Polen, seine quasi Landsleute, als nur zu williges Hülfsforps diensten. Ein unseliger Zufall führte dies allerdings tadelnswerthe Benehmen zum traurigsten Aussgange.

Es waren ein paar blinde Birtuofen ange= langt, um in Breslau Kongert gu geben. In ihrer Blindheit icharffichtig genug, einzuseben, baß bas öffentliche Erscheinen einer Schauspielerin, beren Auftritt auf ber Bubne mit so vielem Ge= schrei vergebens begehrt wurde, ihrem Konzert er= sprieglich fein burfte, forderten fie meine Frau bringend auf, bei ibnen zu beflamiren, und wir waren eitel genug, zuzusagen. Run batten fie außerdem noch andere Gulfs-Kräfte in Unspruch genommen, und unter biefen eine, - obichon mit Unredyt, body beliebte, - Cangerin vom Theater, welche ihnen auch versprochen batte zu fingen; fich aber bann, als es zur Cache fam, gurudzog, mit der abgeschmackten Entschuldigung, "baß fie mit Frau von Soltei in einem und bemfelben Konzerte nicht wirfen fonne!" Das war nun freilich bie Partheimuth bis gur Raferei getrieben

und eine strenge Züchtigung fonnte biefer über= mütbigen, nebenbei unglaublich dummen Verson nicht ichaben. Diese wurde ihr benn auch redlich zu Theil, benn als sie nach jenem Konzert zum Erstenmale die Bubne betrat, ward sie - (wie mir ergablt worden; ich felbst batte mich, um fern vom Schuffe zu fein, auf eine fleine Reise in's Land begeben) - mit einer acht=fpottischen Kriegs= musik von helltonenden Pfeifen empfangen. Bis dahin ware Alles gut gewesen und auch Freund Kerfow wäre, wie thörigt er immer bandelte, fich in voller Uniform, die große Pfeife im Munde, in's Parterre zu fegen, mit einem Urreft bavon gekommen, wenn es die mufikalischen Seelen bei'm ersten tutti bewenden laffen. Sie wollten fich aber nicht berubigen, und pfiffen unausgesett, und immer wieder mit frifdem Athem, fobald Ma= bame fich nur zeigte. Das ichien ben ehrlichen Spiegburgern, bie ihre vier Grofden erlegt bat= ten, um die Mufif im Orchefter, nicht aber jene im Parterre gu boren, ungerecht; fie geboten: Rube! Und als biese nicht eintrat, wurden sie grob, beflagten fich laut und warfen den Pfei= fenden allerlei Schmähungen und Schimpfnamen von der Gallerie hinunter. Fast alle an diesem

Abende im Theater anwesenden Offiziere hatten sich verständiger Weise in Logen begeben und waren dort, wenn sie auch nicht ganz unthätig blieben, vielmehr unbemerkt mitzuwirken suchten, doch nicht in Gefahr unter die Lärmer im Parterre zu gerathen und mit diesen verwechselt zu werden. Nur Kerkow und noch ein Anderer unserer Haussfreunde hatten sich so leichtsinnig exponirt und nun blieb ihnen, bei der strengen Censur, welche in ihrem Regimente über Ehrenpunkte herrschte, nichts Anderes zu thun, als — ihren Abschied zu nehmen. Denn mit den Gesellen, die vom "Gänsestall" herab auf sie geschimpst hatten, konnten sie sich nicht schlagen.

So trat Kerfow aus der Laufbahn, der er zugehörte und für die er paßte, in ein müßiges, zweckloses Leben; der schmucke Reiteroffizier wurde ein Pflastertreter, — ein Spekulant, — ein Kommerziant — und eine angenehme, liebenswürdige Versönlichkeit ging in sabelhaften Unternehmungen, schlechter Gesellschaft, endlichem Mangel, trausig und elend zu Grunde. Es gehört zu den trübsten Erinnerungen meines Daseins, daß im Umgang mit mir sein Untergang herbeigeführt wurde.

Daß es so mit ihm enden würde, konnten wir, konnt' er damals nicht ahnen; sein Entschluß, den Abschied zu nehmen, trug vielmehr nur dazu bei, die Aufregung unserer Freunde täglich zu versgrößern. Natürlich wurden die Ruhigeren unter den Theaterbesuchern der Sache zulest überdrüßig und es hätte der freundlichen Vorstellungen des Polizeipräsidenten, welcher übrigens der Direktion und den Schauspielern mir gegenüber Unrecht gab, gar nicht bedurft, um mich zu überzeugen, daß wir unsere Abreise beschleunigen müßten, wollten wir nicht in den Verdacht gerathen, Lust am Standale zu sinden.

Die Mit-Redaktion ber "Deutschen Blätter" übergab ich einem unserer Genossen, dem Lieutenant Friedrich Barth (Karl Barbarina), der meine junge Stiftung denn glücklich mit seinen eigenen, und einiger wohlseil zu honorirender Mitarbeiter Beiträgen erstickte.

Unsere Wohnung wurden wir, so wie die darin besindliche neue Einrichtung, mit schweren Opfern los.

Aber die Kinder! — Mitnehmen konnten wir fie nicht; das Mädchen war kaum aus den Winbeln. Der Knabe, den seine Amme leichtsinnig fallen lassen und der ein Krüppel zu bleiben brohete, war der orthopädischen Behandlung des
Dr. Küstner unterworfen, die nicht unterbrochen
werden durste. Da trat dieser wackere Arzt, der
während der kurzen Dauer unserer Bekannschaft
ein Freund geworden war, mit dem Anerbieten
hervor, in Gemeinschaft mit seiner Frau, die
Sorge für unsere Kinder zu übernehmen. Eine
kleine Wohnung, dicht neben seinem Amtslokale,
wurde gemiethet; der zuverlässigen Kinderfrau
wurde noch ein weiblicher Dienstbote beigegeben,
und Luise riß sich mit bewundernswürdiger Krast
von den kleinen hülflosen Wesen, an denen sie
mütterlich hing.

Mit welchen Gefühlen wir biese Neise anstraten, die zunächst fein anderes Ziel als einen mehrwöchentlichen Sommerausenthalt in Grasensort, dann aber auch nicht die Spur einer gessicherten Zukunft hatte, — das zu schildern würde schwer sein. Je näher die Stunde der Abreise (es war am 23. Juni des Abends) rückte, desto voller wurden unsere Zimmer. Die Freunde stansten, mit Thränen im Blick, um uns her. Wir übersahen sest erst, wie umfangreich der Kreisgewesen, der uns für seinen Mittelpunkt hielt,

ber sich um uns bewegte. Keiner hatte so recht baran geglaubt, daß wir wirklich scheiden wür= ben. Bis zum letten Augenblicke hatten Alle — (und vielleicht wir selbst) — noch auf eine un= erwartet günstige Wendung gerechnet.

Jest wurd' es Ernst, und ich empfand ihn tief.

Die Erlaubniß, in Grafenort zu verweilen, bevor wir unsern Stab in die weite Welt setzen, hatt' ich mir erbeten, theils um daselbst die Entsscheidung verschiedener Theater = Direktionen, an die ich geschrieben, abzuwarten? theils, um mich in der schönen, reinen Berglust zu erholen. Denn ich fühlte wohl, daß ich, geistig leidend von den surchtbaren Kämpfen, die ich im Innern durchgestämpst, auch nahe daran war, körperlich zu unsterliegen. Je mehr ich mich bemüht, unter der Masse leichtsinniger Keckheit zu verbergen, was in mir vorgegangen, desto heftiger war ich im Herzen davon ergriffen worden. Eine frankhafte Reizbarkeit hatte sich meiner bemächtigt. Der heis

5

IV.

tere, jugendliche Ginn war entschwunden, um by= pochondrifden Launen Plat zu machen. Jeder Widerspruch regte mich bis zur Beftigfeit auf. Das Blut in mir fieberte und tobte. 11m Stirn und Bruft lag es wie eiferne Reifen. Während bie Freunde, bie und nach Grafenort begleiten mogen, Luftfahrten und Spaziergange machten, faß ich, bald froftelnd, bald brennend vor Sige, im oben Zimmer und seufzte por mich bin. Kaft möcht' ich behaupten, daß ich seit jener Zeit nicht mebr gang genesen bin. Benigftens jenes glud= felige Gefühl innerster, vollkommener Gefundheit, wie ich es sonst gefannt, ist seitdem nicht mehr in mich eingezogen, und wenn ich mich auch im Allgemeinen wohl befand, konnt' ich boch nie mebr in rechter Luft eines unverfümmerten Behagens aufjauchzen, wie ich es früber vermocht.

Dabei schleppt' ich mich immer umber, ord= nete bie theatralischen Borstellungen, bie wir sonn= täglich gaben, und machte mich frarfer als ich war.

Mit Luisen ging es erträglich. Ihre Krämpfe fanden sich zwar täglich ein, oft mit schauderhafster Gewalt, boch wurde daraus schon wenig mehr gemacht. Die Nachrichten, die Freund Küftner

und über bie Kinder zukommen ließ, lauteten bes friedigend.

Desto niederschlagender waren die Briefe, die von den Direktionen der verschiedenen Deutschen Theater an uns ergingen und sämmtlich das ge- wünschte Gastspiel verweigerten.

Dieselben Bühnenvorstände, die Luisen noch vor einigen Monaten dringend eingeladen und ihr die besten Anträge gemacht, hüllten sich jest in nichtösagende, ausweichende Entschuldigungen; offenbar in Folge der Breslauer Streitigkeiten, welche auch von Seiten ihres Personales Opposition gegen und befürchten ließ. Was sollte daraus werden? Irgend etwas mußte gescheh'n; irsgendwo mußte das Sis gebrochen werden? Ich erwählte mir Prag, und zwar deshalb, weil dies der einzige Ort war, von wo ich auf meine Ansfrage keine Antwort empfangen.

Als ich mit Luisen Grafenort verließ, begann eigentlich erst die vollkommene Trennung von Alstem, was uns lieb und theuer gewesen. Run erst waren wir auf uns selbst gewiesen, nun erst allein in der fremden Welt.

Mir war so bang und weh. Zwar zwang ich mich, lustig zu sein, und trieb im Wagen ne=

ben Luisen die tollsten Späße und Dummheiten, um sie frohen Sinnes zu machen; wir lachten wie die Thoren, — und doch waren unsere Herzen voll Thränen.

Wie so fleine Begebenheiten, bingeworfene Worte, bei folder Stimmung den tiefften, nach= baltigften Eindruck machen! In einem fleinen Böhmischen Städtchen fütterten wir die Pferbe und und. Im Gaftzimmer, wo wir fpeiseten, fagen einige altere Berren, offenbar berrichaftliche Beamtete, und biese ließen fich mit uns, nachbem fie vom Ruticher erfahren batten, daß wir "Bredlauer Schaufpieler" feien, in's Gefprach ein, wo= bei fie und, acht fleinstädtisch, über unferer Reise 3med bis auf's und ausfragten. Wir gaben gutmuthig Bescheid und unterhielten und zwei Stunden lang recht traulich. 2113 wir wieder in ben Wagen stiegen, rief und ber altere nach : "Na, gludliche Reife; einem fo fauberen jungen Paare muß es überall gut geben!"

Diese Verheißung klingt mir heute noch wie eine recht freudige im Ohre, und ich sehe den alten herrn mit dem Sammetmugchen auf dem grauen Ropfe noch vor unserem Wagen stehen.

Es war in ber Abendbammerung, als wir

Prag's Thürme erblicken. Mich überkam babei ein poetischer Schauer und mit wehmüthiger Besgeisterung hub ich das Schenkendorf'sche Lied auf Scharnhorst's Tod, in welchem er "die alte Stadt, wo Heil'ge von den Brücken sanken" anredet, nach der schönen Melodie des "Prinzen Eugenius" zu singen an. Wir gelangten in wahrhaft seierslicher Stimmung an's Thor, um durch einen verzwünschten Zöllner in die niedrigste und ekelhafteste Prosa gezogen zu werden. Kaum sedoch hatte der Mann Luisens Stimme gehört, ihr bei'm Scheine seiner Laterne in's Auge gesehen und aus unserem Bericht an den wachthabenden Polizeissoldaten das Wort "Schauspieler"\*) vernoms

<sup>\*)</sup> Me wir Breslau verließen, hatte ich mich auf une ferem Reisevasse, nicht als Theater Sefretair ic., sendern ausstrücklich als Schauspieler bezeichnen lassen. Warum? — Weil tie alte Neigung mit voller Kraft wieder ausbrach! Weil ich, in einem Zeitpunft wo das ganze Schauspielerthum gegen mich, einen Schmahenden, an feiner kunstlerischen Besteutung Zweiselnden, in Wassen fland, nichts sehnlicher wunschte, als wieder auf die Buhne zu kleitern; und weil ich fest entichlossen war, dies bei der nachsten Gelegenheit, welche unsere Neise barbieten wurde, zu thun. Ich entschultigte meine Inkonsequenz ver mir selbst und ver Andern, mit der Ausstlucht: dies geschehe nur, um zu zeigen, daß ich die Erissenz eines Schauspielers nicht verächtlich fände, — wie man

men, als er unserer Versicherung, daß wir "nir Mauthbares führten" sogleich willig Glauben schenkte. Wie der Polizeisoldat fragte, wo wir zu wohnen gedächten, sagte der Zöllner, indem er Luisen sirirte:

"Scheint mir, im Engel!?"

Diesem galanten Binte folgent, beehrten wir tas Gasthaus zum "Engel" mit unserem Besuche.

Herr von Holbein, Pächter und Direktor bes Ständischen Theaters, dem ich mich am nächsten Morgen vorstellte, war sehr erstaunt, mich zu ses ben und verlangte, ich solle gelesen haben, was er in gelesenen Blättern fürzlich bekannt gemacht, daß bei ihm keine Antwort eine verneinende sei. Auf dem Lande verweilend, hatte ich diese Anseige, einer neuen Form zu correspondiren nicht zu Gesichte bekommen. Er fertigte mich kurz und entschieden ab; vom Gastspiel war keine Rede, um so weniger, als jest eben der berühmte Bassist Fisch er und der junge Sänger Eduard Dezvrient aus Berlin, auftreten sollten.

Da fagen wir nun in der großen, wunder=

mir Schuld gegeben; — und um mit Luifen, burch mein Opfer, bie Theaterwelt zu versohnen.

baren Stadt, ohne Freund, ohne Rath, ohne Soff= nung, - und wußten und nicht zu belfen. Mit= ten in meiner Trübsal fiel mir ein, daß ein Mit= arbeiter und Korresvondent ber Deutschen Blat= ter, 28. A. Gerle, Professor am Konservato= rium, bier weile. Diefen freundlichen Mann fucht' ich auf, wurde durch ihn mit dem jungen, lebens= luftigen Marfano, bem Berfaffer bubicher Luft= spiele, und burch biesen wieder mit all' ben froh= lichen Gesellen befannt, die sich in der sogenann= ten "Wolfsichlucht" versammelten. Unfänglich machten mir bie bort verfehrenden Schauspieler wohl schiefe Gesichter, doch aab sich's bald, und schon am ersten Albend vernahm ich, von vielen Sändedrücken begleitet, die tröftliche Berficherung, man habe gar nicht geglaubt, daß ich ein so "fite= ler und umgänglicher Kerl" fei.

Weil aber in ber Prager Wolfsschlucht feine Freifugeln gegoffen wurden, mit denen ich unser Ziel hätte treffen können, und weil meine Kasse nicht vergönnte, so lange in Böhmen's Residenz zu verweilen, als die Schönheit der Stadt und der Umgebungen wünschen ließ, so traf ich Unstalten zur Weiterreise nach Wien. Alls ich zu diesem Zwecke mich auf dem Paßbüreau einfand,

erflärte mir ber bort fungirende Oberbeamte, in febr furgem und entschiedenem Tone, bag mein Pag - (allerdings lautete berfelbe: über Prag nach Dresben, benn er war in Breslau ausge= stellt, als ich noch auf Dresben gehofft) - gu einer Reise nach Bien nicht berechtige, und bag mir nur die Wahl bliebe, den bezeichneten Weg ju verfolgen, ober nach Breslau gurudgebracht gu werden. 3ch ftand sprachlos. Rach einer Pause warf mir ber ftrenge Mann einen fragenden Blick zu, und als er mich betrachtete, mochte wohl ber Ausbrud bes Schrecks in meinem Geficht ihn milber stimmen, benn er fugte bingu: Gie mußten benn Jemand bier tennen, ber fich für Gie ver= burgen fonnte? - 3d nannte meine Befannten. aber erfolglos. Schon ergriff er bie Reber, um fein gefürchtetes: Burud nach Breslau! auf ben Pag zu fegen, ba griff ich, wie von einem Blig erleuchtet, nach meiner Brieftasche und flufterte: ich babe wohl zwei Briefe mit, aber ba Geine Ercelleng abwesend find - bie Briefe waren von bedeutenden Personen, an ben bamaligen Dberft= Burgarafen von Böhmen, ben edlen Grafen Rol= lovrat gerichtet, Diefer aber auf einer feiner Berr= ichaften zum Besuch. - Der Chef bes Vanbureau's

ergriff sie, las die Adressen, und las - sie waren unversiegelt und ich ersuchte ibn darum, - auch ben Inhalt und die Unterschriften. Sierauf bat er mich. Plat zu nehmen, fragte staunend, wie es zuginge, daß herr von Holbein feine Gaftrollen bewilliget habe? und rieth mir, meine Briefe fo= gleich im Sotel des Oberft-Burggrafen, von wo aus täglich verschiedene Reitende expedirt wurden, mit einem Schreiben von meiner Sand bealeitet. abrugeben. Die Reise nach Wien hat jest, au= Berte er, gar feinen Unftand mehr, aber ich wurde Ibnen rathen, noch einige Tage bier gugubrin= gen. Diesen Borichlägen fügte ich mich; um fo lieber, weil zu den Prager Freunden sich mittler= weile auch Kischer (ber oft angesochtene, nach meinem Geschmack aber in Deutschland noch nicht ersetzte bramatische Sanger), Eb. De= vrient, und in ben legten Tagen gar unfer ge= liebter Wolff und der auf der Reise nach Sta= lien begriffene Maler Benfel gefellt hatten, mit benen wir Stadt und Feld burchzogen. Wolff war anfänglich ein wenig ernst und zurückhaltend gegen mich; ber Breslauer Theatersfandal hatte auch ibn unangenehm berührt. Aber an ber Seite seines geliebten Pflegefindes, ber in seinem Saufe

und bei der Pflege der Seinigen zweimal vom Tode geretteten Luise, konnte er auch mir nicht lange grollen und nachdem wir die ärgerlichen Zwistigkeiten lang und breit durchgesprochen, kand er es bequemer, darüber zu lachen und Alles leicht zu nehmen. Alls er uns, nach Wien voranreisend, verließ, standen wir im innigsten Einvernehmen, an unser baldiges Wiedersehen in der Kaiserstadt schöne Hoffnungen knüpsend.

Diese nicht weiter hinauszuschieben, und bes erfolglosen Harrens in Prag müde, wollt' ich nicht länger gögern. Ich nahm einen Lobnfutscher für Wien auf, und ging eben nach bem Polizeibureau, mir unfern Daß zu holen, als eine Botichaft bes herrn Stadthauptmann's an mich gelangte, mit bem Befehle, mich augenblicklich zu ibm zu ver= fügen. - Jest werden fie und boch gurudichiden! bacht' ich, und trat fehr betrübt bei herrn von Soch - (in fpateren Sabren ein furchtbarer Rame für bie Wiener Literatur!) - ein. Der herr Stadthauptmann fragte mid: ob meine Un= gelegenheiten mit herrn von Solbein im Reinen waren? Ja wohl, war meine Antwort, gang im Reinen: gleich vom erften Tage unserer Untunft war enischieden, bag wir auf nichts zu rechnen

hätten, und beshalb wollt' ich jetzt eben unfern Pag mit einem Bisa nach Wien erbitten, damit wir morgen reisen fönnten.

"Miso es ift seit gestern nichts an Sie ergan= gen?" — Rein, herr Stadthauptmann! —

"Hm, das wundert mich. Run, warten Sie nur noch ein Paar Stunden ab. Wir seh'n uns wieder. Und Ihren Paß mögen Sie für's Erste noch auf dem Büreau liegen lassen."

Unfähig, den Sinn dieser räthselhaften Worte zu erforschen, fehrt' ich nachdenklich zu meiner Frau zurück und fand, nachdem schon der Unblick des vor der Thür Wache haltenden Theaterdieners mich in Erstaunen gesetzt hatte, zu meinem noch größeren Erstaunen bei ihr auf dem Sopha sigend den Herrn Theater-Direktor; auf dem Tische lag ein "Beschungsbuch" und sie waren eben beschäftigt, Stücke aussindig zu machen, in denen Luise auftreten könne? — Die Verhältnisse hatzten sich unerwartet so günstig gesügt, daß unseren Wünschen noch Erfüllung zu Theil werden konnte. —

Jest verstand ich ben Stadthauptmann. Und um und durchaus nicht in Zweifel zu lassen, wem wir diese glückliche Wendung verdankten, beehrte und ein jüngerer Graf Kollovrat, Neffe des Oberst. Burggrafen, mit seinem Besuche und mit dem Anerbieten, etwaige Wünsche an seinen Obeim zu übernehmen und zu befördern.

Wie wichtig bei ber Lage ber Dinge es für und fein mußte, in ber erften Stadt, bie wir nach ber Breslauer Kataftropbe berührten, mit bem Theater in Berbindung zu fommen, ift leicht ein= zuseben. Dhne Gastrollen von Prag abreisen, bieß gemiffermaßen auch alle übrigen Deutschen Bühnen Luisen verschließen. Ich batte bies trog meines Leichtsuns nur zu wohl begriffen, und mir nicht verheimlicht, - wenn ich es fcon meiner Frau zu verbergen suchte, - bag an biefes Diff= lingen bes erften Schrittes, unfere bei allen übri= gen Theatern burch meinen unseligen Feberfrieg erregten Gegner, Die nachtbeiligsten Folgerungen für uns fnüpfen und Muth faffen würden, uns entgegen zu wirfen. Deshalb bestand ich barauf, in Vrag auch als Schauspieler aufzutreten. Natürlich wählt' ich Rollen, beren ich mich ficher glaubte, und fam benn auch in einigen Ratur= burichen, und in einer fleinen, von mir felbit gu= fammengestellten Berfleidungspoffe gludlich burd. Luife war ibres Erfolges obnehin gewiß.

Um erften Abende begegnete mir ein febr er=

aönliches Migverständniß, welches ben Schausvielern Stoff zu berglichem Gelächter gab. Es war uns für jedes Gaftspiel ein Drittheil ber jedes. maligen Tageseinnahme zugesichert; ich, mit ben Theaterverhältniffen öfterreichischer Bubnen un= befannt, wußte nicht, wie bedeutend daselbst bas Albonnement zu fein pflegt, und wähnte baber, als ich die meisten Logen besetzt und bas Parterre leiblich gefüllt fab, wir hatten eine recht ergiebige Cinnahme gemacht. Im Zwischenafte brachte mir ber Raffirer meinen Untheil in Die Garderobe. Ich wog bas wohlversiegelte Packen in Sänden und glaubte in demfelben eine nicht unbeträchtliche Ungabl maffiger Goldstücke zu fühlen; äußerte auch meine bankbare Anerkennung für eine fo garte Aufmerksamkeit, ben Reisenden nicht mit schwerem Gilber zu belaften. Alls ich aber bem Reize, meine Schäße zu übergahlen, nicht wider= fteben fonnte, und die Berechnung entsiegelte, er= gab fich, daß nach Abzug der mit 100 Gulben Wiener Bährung notirten Tagesfosten, die baare Wesammteinnahme bie Gumme von 11 Fl. 48 Er., mithin mein Drittheil 3 Kl. 56 Ar. 28. 28. be= trug, und bag meine Golbstude Rupfermungen

waren! — An ben folgenden Abenden stellte sich bas Ergebniß etwas besser.

Gleichviel! Wir hatten in Prag gespielt, die Bahn war gebrochen, und froheren Muthes reisseten wir nach Wien. Unser Lohnfutscher seste uns im Gasthose zum "wilden Mann" ab, wo, wie wir wußten, Wolff hausete, und wo später auch Karl Maria von Weber, den ich aus Dressden\*) fannte, und der mir dort liebevoll entgegengesommen war, wohnen sollte.

Die Mitarbeiter an den Deutschen Blättern: Halirsch, Seibl, Castelli, Biedenfeld u. A., die ich sogleich aufsuchte, machten mich alsobald wieder mit ihren Befannten befannt, die Pforten der "Ludlam" thaten sich mir auf und nachdem erst das gehörige Maaß bitteren Spottes über mein schuldiges Haupt ausgegossen, auch meines Seiltänzer= und Neiter=Bündnisses in dem Ludlamsnamen "Hudltei, Schirmherr der Abruzz en," — C, die Käuber in den Abruzzen" sollte jene verunglückte Bressauer Panto=

<sup>&</sup>quot;) 3ch habe vergeffen, zu bemerfen, bag ich im Commer bes Jahres 1822, von ber Direktion mit Engagement's-Aufträgen gefendet, eine kleine Reife unternommen und auf biefer auch Dresben berührt hatte.

mime heißen) — gebührend gedacht worden, war davon weiter nicht mehr die Rede, und weder Schauspieler, noch Sänger und Musiker beachtesten den kleinstädtischen Theaterskandal.

Gben so wenig geschah bei der Direktion des Hofburgtheaters, oder bei der Regie dieses vorstrefflichen Institutes der Bressauer Borgänge irsgend Erwähnung. Dhne Bedenken zeigte sich Schreyvogel, der unter dem Titel Hos-Theatral-Sekretair jene Bühne geistig leitete, willig, Luisen auftreten zu lassen, wenn wir uns etwa einen Monat gedulden wollten; — und sein Chef, Graf Moris Dietrichstein, zur Zeit abwesend, gab in Erwiederung der deshalb an ihn gerichteten Zuschriften eine bejahende Entscheidung.

Wir hatten nun vollfommen Zeit und Muße und in und um Wien umzuschauen, und wurden in diesen fröhlichen Bestrebungen von vielen heistern Freunden und Genoffen auf die liebenswürzigste Weise unterstügt.

Welch' eine Natur in ber nächsten Nähe von Wien! Welch' frisches, üppiges Grün, welch' reine Bergluft! Und bennoch entriffen wir uns fast täglich ben schönen Abenden in Gottes Freisheit, um uns in die dumpfigen Theaterräume spers

ren zu lassen. Wer aber auf unseren Berufs-Wegen hätte nicht bergleichen gethan? Berge, Wälder und Gärten harrten unserer anderswo auch noch. Aber was die Kunstwelt Wien's damals ihren Freunden und Jüngern bot, dursten wir in folchem Berein anderswo nicht mehr wieber zu sinden wähnen.

Die Over, von Barbaja in Entreprise qenommen, zählte David, Dongelli, Umbrogi, Lablache, Mad. Fodor = Mainville. Was für Mirfung biefe Leute burch ihre, gu einem vollkommenen Ensemble verbundenen, großen Ta= lente bervorbrachten, fann fich die lebhaftefte Gin= bilbungsfraft faum verfinnlichen. Die Deutsche Oper unter berfelben Direktion; aber von biefer wie vom Publifum gurudgesest, batte gleichwohl reiche Mittel. Dad, Grünbaum und Berr Forti, erftere noch immer eine ber größten Deut= ichen Sängerinnen, obichon burch bie Mainville verbrängt, und bann neben biefen und einigen andern würdigen Mitgliedern ber alten Wiener Oper, die jugendlich = erblühenden Talente eines Saizinger, einer Ungber, einer Benriette Contag!! - Barbaja's Ballet, mit bochfter Pracht ausgestattet, bestand aus elf Colotange=

rinnen, - ber henter mag ibre Ramen wiffen, -unter benen gar Manche war, die mehr vermochte, als fich auf einem Beine umberschwenten; Gamengo, Rogier u. A. glangten als erfte Tanzer. Ein Komifer, Calvarola aus Neapel, belebte die Pantomime und trieb so ergögliche Streiche, daß man nicht mude wurde, über ihn gu lachen, und daß er durch feine Gebehrden verständlicher und ausdrucksvoller wirfte, als die meisten sprechenden Spasmacher unseres Landes. Id erinnere mich einer Pantomime: "Rinaldo b'Alfti", beren erster Alft fast nichts enthielt, als ben Besuch, welchen ein Ritter mit seinem Anap= ven auf einem öben, foutbaften Schloffe abstattet. Der furchtsame Anappe - Calvarola, - bleibt im einsamen Gemach zurück und muß zwischen hunger, Grauen, Kurcht, Froft, Schred und ben stets gestörten Bersuchen sich zu speisen und zu wärmen, bin = und bergeworfen, länger als eine halbe Stunde die Koften der Unterhaltung be= streiten. Wie er bas durchführte! Wie er von einem Schwant zum anderen schlüpfend, die Buz Schauer in unermudlichem Jubel erhielt! Wie er, wenn ihm endlich durch unsichtbare Sande bas längst = erwartete Dahl aufgetischt wird und er

IV.

sich heißhungrig baran sett, abermals burch vers bächtige Störungen verscheucht, sliehend zusammenrasst, was er für seinen Magen retten zu können glaubt und sich die silberne Suppenschaale, die er nicht unterzubringen weiß, einem Helme gleich auf den Kopf stülpt, wo dann die ellenslangen Maccaroni, dem Schlangenhaare der Eumeniden ähnlich, um sein bleiches, todtenstarres Angesicht baumeln — und er sliehend, wie ein Kater an den steilen Wänden empor fletternd, dennoch beißt und frist, was seine Jähne erhasschen können! —

Im zweiten Afte hatte biefer Herenmeister nichts mehr zu thun; es wurden Solotänze auszgeführt; und er stellte sich, seiner Rolle als Diesner getreu, hinter die Stühle der Herrschaften. Aber auch dann ließ ihm der Satan, von dem er besessen war, keine Ruhe. Er riß ein Haar aus seinem langen Zopfe, that als sing' er eine Fliege, schlänge das Haar an eines ihrer Beine, ließe sie flattern und verfolgte so ihre Bewegunzgen mit seinen Augen. Dieses dumme Spiel wariirte er mit so viel Geist und Leben, daß er die Ausmerksamseit der Zuschauer von den schönsten Tänzerinnen auf sich lenste; bis diese endlich

barauf bestanden, er sollte sich, während sie ihre Geschicklichkeit entfalteten, von der Bühne zurücksziehen, was mir sehr leid that, denn seine Lazzi waren mir lieber, als die Künste der berühmtessten Tänzerinnen.

Oper und Pantomine, für welche der Eintritts= preis sehr hoch gestellt war, kosteten uns viel Geld, doch war dies eine Opser leicht zu bringen, da die Gastfreiheit der übrigen Direktionen uns alle Theater öffnete.

Das Theater an ber Wien, damals noch dem Grafen Ferdinand Palffy gehörig, welcher jedoch schon im Begriff stand, mit Barbaja eine Urt von Kompagnieschaft zu schließen, war glänzend ausgestatteten Spestakelstücken gewidmet, in denen Spizeder eben ansing, seine vis comica zu prüfen und zu bewähren.

Das Jose städter wurde von seinem Bessißer, dem allbefannten und produktiven Berkasser so vieler auch nach Norddeutschland verpflanzter Zaubers und Bolkspossen, dem braven alten Heuseler, geleitet und gewährte durch seine bunten, lebhaft in einander greifenden Borstellungen, reichsliche Abwechselung.

Das Leopoloftädter ftand in feiner beften

Epoche. Ignat Schufter war ein wirklicher und mabrer Rünftler. Der alte Sartori und beffen Frau, er als gutmuthiger und polternder Bater, fie als fomische Alte, burften vortrefflich genannt werden. Rorntbeuer, weniger geeignet für cha= rafteriftische Auffaffung, blieb in seiner ftabilen Maste nicht minter wirffam. Gine gange Reibe fuborbinirter Schaufpieler balf jum Gangen um fo tüchtiger, als die Berfasser ber neuen Stücke Jedem in die Sand arbeiteten. Die Frauen: En= nötl, Suber, und beren Rachahmerin, bie fpater fo beliebte Arones, vereinigten Beruf und Edonbeit, Kerdinand Raimund jedoch, noch nicht burch bochstrebende poetische Fantasieen aus ber Bahn eines naiven Komifers gelenft, verbrei= tete über alle Voffen, in benen er auftrat, bie Weibe, die nur ber Genius fpendet; bie auch bann noch füblbar bleibt, wenn er fich in niedern Sphären bewegt.

Der Kapellmeister Wenzel Müller, dieser in seiner Urt einzige Komponist, leitete den musstalischen Theil der Bühne. Meist, Gleich, und manche andere Schriftsteller lieferten unersmüdlich Neues. Der talentvollste von fämmtlischen Lokals Dichtern war Abolf Bänerle.

Seine Stude bilbeten fur Ignat Schufter ein Repertoir, in welchem dieser sich mit vollkomme= ner Entfaltung darafteristischer Studien aus bem Gebiete des Volfslebens, nicht etwa als farceur eines Borstadt=Theaters, sondern als gediegener Meister in der Darstellungsfunst bewegte. "Die Burger in Wien", mit ihrem Gefolge von "Staberl's"\*) - "Fauft's Zauberman= tel," - "Rein Menschenhaß und feine Reue," - "Die falsche Prima Donna," - find Stude, die voll von varodischer und fo= mischer Gewalt, lebendiger Wahrheit, und natur= getreuer Auffaffung Wienerischer Buftande, immer ibren Plat in der Bühnenliteratur verdienen und bie auch beute noch, als feinesweges veraltet, Beifall finden mußten, wenn man im Stande

<sup>\*) &</sup>quot;Staberl's Hochzeit" — "bie Fremben in Wien" 2c. Es giebt einen schlechten Begriff von der diplomatischen Zuverlässigfeit des fürzlich erschienenen Werkes: "lieber den Kengreß zu Wien, von de la Garde" daß der Herr Berfasser, indem er von jenen ergöglichen Komötien reben, und "Schuster's" gedenken will, mehrsach den Namen "Scholz" nennt. Scholz, wenn er im Jahre 14 schon Schauspieler war, befand sich doch nicht in Wien. Sollsten die übrigen Angaben eben so unsicher sein? Der hielt der Berfasser nur aristofratische Namen der Nühe würdig, richtig bezeichnet zu werden?

ware, sie bargustellen, wie bamals. Auch fur Raimund, - (Edufter und Raimund traten, und so viel ich weiß, bat nur eine Ausnahme Statt gefunden! niemals mit einander in einem Stude auf, fontern wechselten einen Tag um ben andern ab:) - auch für Raimund bat Berr Bäuerle geschrieben, und eben, als wir in Wien lebten, wurde feine "Alline" baufig gegeben. Die= fes bezaubernde Zauberfpiel, im edleren Ginne eine Varobie ber alten reine de Golconde, an bem wir und gar nicht fatt seben konnten, bildet für meine theatralischen Rückerinnerungen einen bellen, freudigen Glangpunft. Richt nur Rai= mund's wild = fantaftischer Sumor, Korntbeuer's poetische Thorbeiten; nicht nur die Anmuth ber Ennötl und Krones; Die reizende Ausstattung, Die fühnen Grotest=Tange, die lieblichen Wenzel=Mül= Ierschen Melodicen; mehr als Alles bies, die wahrhaft beimatbliche Begeisterung, die webmüthig-frohe Schnsucht ber Destreicher nach ibrem Wien und seinen Umgegenden, welche aus jenem Spiele zum innerften Bergen erflangen, bewegten mid, wie nur ein bodypeetisches Drama ergreifen und bewegen fann. Jedesmal wenn ber Chor ben Gefang:

"Bom Bald fein wir füra, Bod' Sonn so fcon scheint 2c."

anhub, durchrieselte mich ein Schauer der Theil= nahme und der Wehmuth. Und wie rein, wie frei von Allem, was als gemeine Lockspeise für niedrige Gesinnung gelten könnte, waren diese Scherze.

Reine Mutter brauchte zu erröthen, wenn fie mit ihren Töchtern in der Loge faß. Ald, und welch' glückliche Albende haben wir, Wolff, We= ber, ich, mit andern Freunden in dem alten fleinen Saufe verlebt! Regelmäßig bes Morgens. bei'm Unordnen der Tageseintheilung, beschloffen wir, Dieser bort, Jener ba ben Abend gugubrin= gen, und brachen bann in ein bergliches Geläch= ter aus, wenn wir und boch wieder in der Leo= polostadt begegneten. Ich bin noch von jener Zeit ber dem damaligen Leopoldstädter Theater zu auf= richtigem Danke verpflichtet; Schufter und Raimund fonnen ihn nicht mehr vernehmen; aber an Berrn Bäuerle barf ich ihn richten. Richt an ben Berrn Adolph Bäuerle, welcher die Allgemeine Wiener Theaterzeitung redigirt; sondern an ben Schöpfer ber jugendlich-lebensfrohen Bilber, bie fo vielen Taufenden Freude gemacht ha=

ben; unverfümmerte, harmlofe Freude, wie man fie leider heut' zu Tage nicht mehr fennt.

Ich hätte noch vom Kaiserl. Hof Burgscheater zu reden; ich meine nicht die Bühne, die jest diesen Namen führt; sondern von jener, die ihn im Sommer und Herbst des Jahres 1823 führte. Ist es dieselbe? Ich weiß es nicht. Ich meine jene Kunstanstalt, deren Direktor Graf Moriz Dietrichstein, in seiner humanen und ächte vornehmen Haltung, Takt und Ginsicht genug besaß, einen Mann wie Schreyvogel fünstlerisch walten zu lassen. Dieser trug die unentweih'te Fahne, ließ sie im klaren Sonnenlichte hoch und frei flattern, sührte unter ihr zum Siege, — verssäumte dabei niemals, wenn die Schlacht gewonenen war, das heh're Keldzeichen in dem Zelte des Generals niederzulegen.

Das war ein Kaiserliches Schauspiel, es war bas erste, war bas einzige Deutschlands. Ja, was man auch an diesem meinem Ausbrucke zu tabeln sinden möge, ich wiederhol' es: das einzige! Richt weil Krüger, Koch, Anschüß und dessen Frau, Wilhelmi, Korn, Heursteur (in seiner Krast), Costenoble, Fr. v. Weissenthurn, Julie Löwe, Sophie Schrös

ber: Cophie Müller, - wer nennt fie Alle, - neben einander wirften; ich will diese Namen nicht gegen andere Namen bei anderen Theatern abwägen, obwohl die Schaale auch in diefer Be= giehung auf Wien's Seite finten möchte. - Gon= bern einfach beshalb, weil diese Unstalt die ein= gige war (und Gott fei Dank, bas ift fie geblieben!) bie lediglich und ausschließlich bem regitirenden Drama gewidmet, ihren ernsten, fchonen Weg, ungehindert und ungestört burch Triller und Quersprünge verfolgen durfte, weil nur Tragöbie. Schauspiel und Luftspiel sich ablöseten; weil Raiserliche Opulenz und Freigebigfeit nicht auf Schaugepränge und Statistenfram, vielmehr auf Bezahlung ber theuersten und besten Talente verwendet werden durfte; weil Schrenvogel nur ein Ziel fannte: Die Ebre feiner Bubne in ar= tistischer Richtung! und weil er Rraft, ja nöthi= genfalls Grobbeit in Borrath batte, um Ginwir= fungen hinter und schlechtem Geschmack vor ber Bubne zu begegnen. Er ließ fich bas Parterre nicht über ben Ropf wachsen. Er wich auch nicht vor dem Bierfreuger = \*) Publifum. 1Ind weil

<sup>\*)</sup> In Wien besteht ber, burch Maria Theresia einges führte, Brauch noch immer, bag Kaiferliche Offiziere jedes

fonsequente Ausdauer dem Publifum stets imponirt, so war das Publifum im Burgtheater eben so das beste Publifum, wie das Burgtheater das beste Theater in Deutschland war.

Was Schreyvogel zugleich als Vearbeiter Spasnischer und Englischer Originale gethan, schließt sich der Würdigung seiner Verdienste um's Burgetheater innig an. Er war nicht in einseitiger Manie besangen, die ihn verhindert hätte, einzuschen, daß auch an ewigen Meisterwersen die Form fremd werden, oder veralten kann, und daß, wenn diese ohne Gesahr für's Ganze nicht zu ändern wäre, das Ganze besser unterbleibt. Er hätte weder "Antigone", noch den "Sommersnachtstraum" auf die Bretter gebracht; dasursteh' ich.

Er sprach es ferner unverhohlen aus: wer in Shakespear's Dramen die dramatischen Mängel und Gebrechen nicht erkennen mag oder kann, dem trau' ich auch nicht zu, daß er die Schönheiten

Rauges, sebald fie in Unisorm erscheinen, ein Legegeld von nur 4 Rr. Konv. M. für's erste Barterre zu entrichten has ben. Man begreift, daß die jungen herren von den Unga-rischen und anderen Garben eben nicht entzucht waren, zehn-mal in einem Monate "König Lear" und "Othello" mit an-hören zu mussen.

fühlt, wie ich sie fühle, und mit einem Solden fann ich gar nicht streiten. Dabei aber, welch' tiefe sinnige Achtung für die inneren Absichten großer Dichter!

Als die Censur, aus persönlichen (gewiß höchst unnügen) Rücksichten auf des Kaisers Majestät, darauf bestand, daß "König Lear", den Schreysvogel altherkömmlicher Schröder'scher Umarbeitung entrissen und dem Driginal möglichst treu hergestellt hatte, nicht auf den Brettern sterben, und daß auch Cordelia gerettet werden müsse, — wie half er sich? Er gehorchte freilich: Cordelia ward wieder in's Leben gerusen und dem Bater zurückgegeben. Dieser aber, von Unschüß mächtig dargestellt, war schon ein Bild des Todes, und die Tochter umschlingend, ließ Schreyvogel ihn sagen:

"So wollen wir uns fest in Armen halten, Bis uns die Gotter auf in ihre nehmen."

Der Vorhang fiel langsam — und Jeder wußte: er hat es überstanden, der müde, königsliche Greis. Mit diesen zwei Zeilen war die Censur betrogen und der Dichter in seinen unanstastbaren Rechten hergestellt.

Ueber alle Vorstellungen des Hof=Burg=Thea=

ters im Allgemeinen, war stets, auch bei einzelenen Mängeln, eine gewisse Würde verbreitet, die dem Fremden Hochachtung einflößen mußte. Wir wurden davon bis in's Innerste durchdrungen und je näher der Tag rückte, an welchem Luise endelich ihre Gastrollen beginnen sollte, desto banger schlugen unsere Herzen. (Von meinem Auftritt hätte auf diesem geweihten Boden nicht die Rede sein können; dazu war ich dech zu vernünftig.)

Luise gab fünf Rollen. Sie wurde applaubirt und hervorgerufen, und in den Journalen belobt, — aber der rechte, eigentliche und durchstringende Beifall war es doch nicht, den sie erndetete. Um diesen zu erringen, — wie er ja immer und überall von denen gespendet wird, welche in und für Aeußerlichseiten leben, — hätte sie besser verstehen müssen, zu blenden. Schreyvogel ließ ihr vollsommene Gerechtigseit wiederfahren, wies jedoch meine Anträge wegen eines Engagements, mit der furzen, nach meiner Meinung nicht völlig begründeten Erklärung zurück, daß für's Burgtheater meine Fran ein zu schwaches, bei jeder Anstrengung in eine schneidende Höhe überzgehendes Sprachorgan habe.

Gehr bezeichnend für ben bamaligen Buftand

jenes Varterre's mag Folgendes bier feinen Plas finden. Luise gab u. Al. die "Gurli", und gab fic, ihrem Wefen treu, mit weiblicher Bartheit. Gie gefiel febr, in biefer Rolle gerade am meiften. Die burchaus gunftige Stimmung ber Buschauer batte mich sogar ermuthigt, nach bem ersten Afte von der Bübne berab, in den Zuschauerraum zu Schleichen, und von bort, in einen Winfel gedrückt, zu beobachten. In, - ich weiß nicht welcher Scene, wo Gurli wenig zu fprechen und für ftum= mes Spiel Zeit und Raum bat, pflegte fie bie Leere burch allerlei fleine Poffen auszufüllen, und machte auch, wie sie es in Berlin und Breslau ftets gethan, aus einem weiffen Tuche eine Puppe, mit der sie nach Kinderart spielte; natürlich obne im Geringften babei zu übertreiben. Babrend bies geschah, empfand ich, obgleich feine Gilbe laut wurde, daß die mich Umftebenden biefen Scherz nicht billigten; und ich muß bekennen, bag er mir felbit nicht mehr recht paffend erschien, ich weiß nicht warum. Beim Sinausgehn'n bort' ich bann im Gedränge die verschiedenften Meugerungen fich begrüßender Buschauer, als z. B .: "Recht brav! - Gehr lieb! - Und fauber (hubsch) is' fie!

- A gute Schauspielerin! — Wann f' nur ben Burschtel\*) nicht gebreht hatte!" — —

Ewige Musen! Wie hat sich das geändert!? Was für "Burschtel", leibliche wie geistige, sind gedreht worden, seittem der würdige Schreyvogel, ein Opser seiner geraden, rücksichtslosen Derbheit, mit Füßen getreten, dem Gram in die Arme und dem Grabe in den Schooß gesunken ist! — Wir sprechen bei Gelegenheit noch davon.

Ich habe oben flüchtige Erwähnung meiner Aufnahme in die "Ludlamshöhle" gethan. Es ift befannt, daß diese Gesellschaft von Schriftstellern, Komponisten, Malern, Birtuosen, Schauspielern, Sängern und Kunstfreunden, in der Erinnerung an Dehlenschläger's Besuch den Namen "Ludlam" beibehielt und unter seiner Europäisschen Firma Handel trieb mit Allem, was Kunst, Poesie, Musit, Wig, Uebermuth, Thorheit und

<sup>\*) &</sup>quot;Burichtel", fur: Sannowurft. Daher: "Burfchtel-Prater", bie Gegend bes Prater's, wo bie Gaufler und Puppenfpieler ihr Wesen treiben.

Wahnsinn erzeugen und empfangen mogen. Warum eine hobe Volizeibehörde diefen Berein, der lan= ger blübte, als irgend eine Gefellichaft folder Art sonst zu dauern pflegt, endlich aufgehoben und zerftort bat? Darüber find die Meinungen in Wien felbst febr getheilt. Fast scheint es, als ob ein Beamter durch feine Strenge gegen bie Lud= lam, fich zur Zeit ber Demagogenriecherei batte bobern Orts beliebt machen wollen. Gewiß aber ift es, daß Rathe und Schreiber, welche die fchwierige Aufgabe batten, einzelne Mitglieder ber Ludlam amtlich zu verhören, mabrend ber Berbore peinliche Stunden verbracht haben, weil ihr er= awungener Berufs-Ernft faum Stich zu balten vermochte, gegen ben unwiderstehlichen Trieb: in lautes Gelächter auszubrechen über bie abgelegten Bekenntniffe ber luftigften Malefifanten aus fammt= lichen Raiserlichen Erbstaaten. Wenn ber Inqui= rent auf feine Frage: was fur eine Bedeutung legen Sie, meine Berren, bem in Ihren Papieren oftmals vorfommenden bedenklichen Spruche: "Schwarz ift roth und roth ift fdwarz" unter? - Die feierliche Untwort empfing: Weil ber Kalif Schwarz heißt und der rothe Mobr ift! - Wenn er bann weiter fragte: Ralif? Weshalb? — Und es ward ihm erwiedert: "weil er der Dümmste ist und eine schöne Tochter hat." —

Ja, welcher inquirirende Festungs-Bevölferer, trag' er auch den redlichsten Willen politische Bersbrecher zu machen in seiner Brust, hätte da Stand halten können? —

Die Ludlam war in gewiffer Beziehung bas Merkwürdigste, was Wien barbot. Denn für alles Undere, was in Wiffenschaft und Runft, in ariftofratischer Pracht, und Rulle bes Bolfslebens, in Instituten und Palläften bem Fremden anftau= nenswerth und bewundernswürdig entgegentritt, giebt es in andern Städten ber Welt Bergleiche und Aebnlichkeiten. Für bie Ludlam gab es nichts; fie war einzig in ibrer Art; fie fonnte nur in Wien bestehen! Rur in Wien fonnten ernste, tüchtige Männer in foldem Grade Rinder mit Rindern werden; nur in ber größten Stadt Deutschlands, wo auf Deutsche Gründlichkeit Wel= iches Blut gepfropft, beiter burch die Abern ber Bewohner rinnt, fonnte biefes Bundniß gegen Deutsche Rleinstädterei in's Leben treten.

Anfänglich schreckte ber vorwaltende Cynismus jeden bescheidenen Reuling gurud. Ich sehe noch Weber's bange Mienen, als am Abende seiner Rezeption, - er erhielt ben Bundesnamen : "Aga= thus der Zieltreffer, Edler von Samiel." - ibm zu Ehren der "Söhlen-Bote", und beffen würdiaster Genoffe, ber "Zoten = Infant" ihres Urquelle Bronnen, der fein fastalischer war, öff= neten. Bei'm Nachbaufegeben fagt' er mir anaft= lich: Das ist boch zu toll, bas ift nichts für mich: müßt' ich nicht wegen meines Vorhabens, - er war in Wien, um "Eurnanthe" in Scene gu bringen, - in dem Kreise aushalten, ich bliebe weg! - Aber biefe Stimmung währte nicht lange. Rur zu bald machten Sang und Rlang, Wort und Lied, Geift und Gemüth fich geltend, und wie von Zauberbanden umwunden, wurde Carl Maria ber treu'ste Ludlamit. - In ber Ludlam. so sagt' er mir noch furz vor seiner legten 216= reise nach London, bab' ich die glücklichsten Stunben meines Lebens zugebracht. Daffelbe fann, wer es hören will, noch heute aus Grillpar= gers Munde hören. Was braucht es anderes Beugniß?

Es bleibt ein unersesslicher Berlust für jeden Deutschen, der "guten schlechten Spas" versteht, daß durch die Zerstörung der Gesellschaft auch der Berlust des "Archives" der Ludlam herbeiges

IV.

führt worden. Ich wollte einen ganzen Deffatalog voll Bücher, auch den, welcher vorliegende Bände enthält, freudig opfern, wenn ich jene Alsten bes sußesten Wahnsinns zu retten mußte.

Ueber Brünn, wo wir einen Monat lang weilten, wo Luise viel spielte, wo auch ich es wieder wagte aufzutreten und nicht ohne Beifall; wo es und recht gut ging und wir in dem damaligen Direktor Schmidt einen Freund gewannen, gingen wir nach Breslau, erfreuten und einige Tage hindurch am Anblick unserer Kinder, am Umgange unserer vielen treuen Freunde, und eilten dann nach Berlin, weil es Wolff's vermittelnder Fürsorge unterdeß gelungen war, für Luisen Gast-rollen bei'm Hoftheater, — ein anderes gab es noch nicht, denn in der Königstadt bau'te man erst, — auszumachen.

Auch in Berlin war der üble Auf ter Bredlauer Theaterstreitigkeiten langft verklungen. Die Hoffchauspieler vermieden, bavon zu sprechen. Nur Meister Devrient, wie er stets unfähig gewesen sich zu verstellen, ließ mich empfinden, daß er mir Unrecht gab, und grollte eigentlich so lange mit mir, bis er mir nach Jahren einmal bei einer zufälligen Begegnung, aus welcher ein improvisirter Spaziergang wurde, sein ganzes Herz geöffnet und mir aufrichtig gesagt hatte, was ihn gedrückt. Ich war höchlichst erstaunt, ihn in dieser von mir schon halb vergessenen Sache so genau unterrichtet zu sinden, daß er meine Inkonsequenzen und llebereilungen bis in die kleinsten Einzelheiten zu verfolgen vermochte.

Luife spielte im Dezember und Anfang Januar zwölf bis vierzehn Gastrollen auf dem Berliner Hostheater. Sie wurde mit dem lebhastesten Beisall begrüßt, machte auch in einzelnen Mollen entschiedenes Glück, aber es schien, als wäre sie dem Publisum, dessen Liebling das jungfräuliche Mädchen gewesen, einigermaßen entsremdet worden, seitdem sie Frau und Mutter war. "Es ist boch nicht mehr unsere kleine Nogee!" hörte man häusig sagen. Graf Brühl zeigte sich wenig geneigt, ihr ein Engagement zu bieten. Wir aber hatten nichts im Sinne, als diesen Bunsch. Li mir wurd' er so dringeud, daß ich mich sogar bereit erklärte, die in mir neu erwachten und in Brünn frisch genährten eigenen Schauspielergelüste zu unsterdrücken, wenn es Luisen gelänge, bei'm Hofstheater einen Platz zu finden. Ich wollte dann der Literatur, die mir doch in Berlin ein ganz anderes Gesicht zu haben schien, als in Breslau, mit ganzer Seele leben. Auch war es hier seit unserer Trennung von Breslau zum Erstenmale, daß ich früher schon angesangene theatralische Dichtungen hervorsuchte und Nächte hindurch daran arbeitete.

Aber es verging ein Tag nach dem andern, ohne daß Graf Brühl einen Schritt that, und nachdem ich mich endlich entschloß, ihm den Anstrag zu machen, wurd' ich in artigen Worten absgewiesen.

Das war ein harter Schlag. Wir hatten schon seift barauf gehofft, in Berlin heimisch zu werden. Unsere Angelegenheiten persönlich weiter zu betreiben, war nicht mehr möglich, weil ein mit Hamburg abgeschlossener Bertrag Luisen verpstichtete, Mitte Januars dort einzutressen. So saßen wir am Tage vor unserer Abreise betrübt bei Wolfis, sprachen unsere Klagen durch und

wollten uns eben aufmachen, um das schauberhaste Werf des Einpackens zu vollenden, als mir
plöglich der glorreiche Gedanke kam, an den König zu schreiben und Diesem in kurzen Worten
kund zu thun, daß meine Frau nichts mehr und
nichts sehnlicher wünsche, wie Mitglied Seines
Hoftheaters zu werden. Ich weiß eigentlich selbst
nicht, was mich auf diesen Gedanken brachte.
Wenn es nicht die in mir auftauchende Erinnerung war, den theaterliebenden Monarchen einmal, während einer Vorstellung Luisen's, in Seiner Loge beobachtet und in Seinen Zügen den
Ausdruck unverkennbarer Theilnahme gelesen zu
haben.

Die Eingabe an den König ging ab, und wir reiseten durch Winternacht und Sturm nach Sam= burg.

Samburg! — Es stand noch das alte Schrösbersche Schauspielhaus, (wollte Gott, es stände heute noch! Wollte Gott, alle alten, fleinen, ensgen, düstern, ärmlichen Schauspielhäuser ständen noch, überall in Deutschland!!) auf dem Gänsemarkt; und in seinem Parterre, dicht hinter dem Orchester, standen noch die alten Herren, die zu Schröder's Zeiten da gestanden; und des großen

Mannes Schüler, Genossen, Erben: Herzfelb und Schmidt leiteten ein in sich durch follegiaslische Freundschaft verbundenes Personal. Trausliche Preundschaft verbundenes Personal. Trausliche Abendstunden, die wir da verplaudert: Lenz, Weiß, Lebrün, Herzfeld der Sohn, Jastobi, Schäfer 2c. Den Leuten war es um die Sache selbst zu thun, um das Gelingen des Gianzen. Einer nahm Theil am Andern. Sie förderten sich gegenseitig und das rezitirende Drama, besonders das bürgerliche, welches halt doch trossaller hochfahrenden Gegenrede der Kern der Deutsschen Komödie bleibt und bleiben wird, war so gut und wurde, unter der Legiede alter Theatersfenner so hoch geachtet, daß die Oper noch nicht ausvucken konnte.

Berzfeld ift bei Zeiten schlafen gegangen, eh' noch ber Tumult im großen neuen Sause begann. Dem armen Schmidt ift es nicht so gut gewors ben. \*)

<sup>\*)</sup> Wie sehr hab' ich mich gefreut, bieser Tage in einem Auffage von Laube eine aufrichtige Rlage über bie neuen, jebe feinere Intention verschlingenden, bas beutsche Schauspiel zerftörenten großen Schauspielhäuser, bei Gelegenheit seines letten Ausenthaltes in hamburg, zu lefen. Ghe wir nicht wieder fleine Sale befommen, wird all' bas Geschrei nach besierem Theatertreiben vergeblich sein.

Sier war Luifen's bescheibenes Talent an feinem Plage; bier wurd' es in feiner schüchter= nen Weiblichkeit gewürdigt und erfannt. 2118 "Marianne" in Gothe's Geschwistern, die fie mehrfach wiederholen mußte und in äbnlichen Rollen gewann sie alle Stimmen für sich. -Nein, boch nicht alle. Gine ließ fich gegen fie vernehmen, und noch bagu eine gedruckte, und noch bagu bie einer Schriftstellerin. Madame Amalie Schoppe war es, - ich erwähne biese bochst unbedeutende Theaterforresponden; bier nur als ein trauriges Beispiel, zu welchen Ungereche tigfeiten Partheisucht führt, - bie in einem Be= richte für die Weimarische Modenzeitung gegen die arme Luife zu Kelbe zog, und ihr unter anderen Borwürfen auch ben machte, - ich erinn're mich ber Worte noch ziemlich genau, - fie habe ir= gend eine naive Rolle so tief berabgezogen, baß fie "wie eine Stallmagd" erschienen fei. Wer bie Berftorbene nur einmal auf ber Buhne gefeben, wird eingestehen, daß von all' und jedem Ta= bel, der sie mit Recht ober Unrecht treffen fonnte, gerade ein folder ber unhaltbarfte und aus ber Keber einer Dame gewiß ber unerwarteiste, ja eigentlich unerflärlich scheinen mußte!? Und bennoch, er war sehr erklärlich. Er ging aus ber Intimität, welche die Schreiberin mit einer Hamsburger Schauspielerin, in deren Rollenfache Luise sich bewegte, hervor. Diese Frau, — welche unserer abgeschmackten Deutschen Titelsucht zu Ehren, auch in ihrem Theaterberuse, nicht ansbers, als Frau Doktorin (!!) genannt wurde, weil ihr Gatte den mystischen Titel Phil. Doktor führte, fand in dem Beisall, wie ihn das Publitum einer Jüngeren zu zollen wagte, eine Berslezung der dem reiseren Alter zu zollenden Ehrsfurcht, — und deshalb mußte die arme Luise mit einer Stallmagd verglichen werden. Das aber gehört unter die Freuden des Schauspielerlebens. —

Ich vollendete hier ein romantisches Schauspiel, "die Sterne", dessen erste Alte ich in Berlin schon meinem alten Freunde Wilibald Alexis vorgelesen hatte und es nun in Hamburg dem bühnenkundigen Schmidt vorlegte. Dieser sandte mir mein Kind mit einem belehrenden Briefe zurück, in welchem zwar vielerlei szenische Rügen enthalten waren, der mich aber doch beseligte, weil er mit den mir ewig unverges-

lichen Worten: "Mein junger, wahrhaft poetischer Freund!" anhub.

Lieber Gott, es war die erste Aufmunterung bieser Art, die mir zu Theil wurde.

Co gut es uns nun auch in Samburg gefiel, - gefällt es und nicht fast immer ba, wo wir gefallen? - und so bereit die Direktoren auch Schienen, in ihrem Etat eine Stelle für meine Frau gu finden, durften wir bod nicht baran benfen, weil auf Luisen bas hamburger Klima entschie= den nachtheilig wirfte und weil sie unaufborlich frankelte. Deshalb fand eine Bufdrift ber Ber= liner General = Intendang, die wie vom himmel in unsere Unschlüssigkeit fiel, freudige Aufnahme. Meine Eingabe an den König batte geholfen: Graf Brühl, natürlich obne babei ber Beisung von Dben zu gedenken, sendete, wie aus eigenem Untriebe, Die Kontrafte für Luifen; feste und je= boch gewissermaßen das Messer an die Kehle, in= bem er darauf bestand, daß wir uns ohne 30= gern entschließen, entweder mit umgebender Poft ben unterzeichneten Kontraft ihm gurucksenden, ober die Unterhandlung für abgebrochen ansehen müßten. Das war nun freilich ein leerer Schreck= schuß; denn hatte, wie ersichtlich, ber Ronig Lui=

fens Unstellung einmal befohlen, fo wurde ein folder Befehl burch unfere Gegenbedingungen nicht unwirffam. Wir aber, jung und unerfabren, wie wir in bie Welt traten, glaubten iflavischen Gehorsam schuldig zu fein und unterzeich= neten funf Minuten nach Sicht, bas inhaltschwere Papier, burch welches fich meine Frau, für eine verhältnigmäßig armselige Gage, mit Leib und Seele bem Dienste bes Hoftheaters verpflichtete. Ich machte in meinem Begleitschreiben nur eine Bedingung: daß Luisen die Rolle des in Berlin noch nie aufgeführten "Rathchen von Beilbronn" aufallen, und daß diefes Gedicht noch im Laufe bes erften Kontraftjahres gur Darftellung gelangen folle. Diese conditio sine qua non ward angenommen und noch, bevor wir Samburg ver= ließen, war meine Frau wieder eine "Königliche Sofichauspielerin."

Der Abschied von Samburg wurde uns nicht leicht. Die meisten Mitglieder des Theaters hatten uns lieb gewonnen, und legten bei'm Lebeswohl ihre Gesinnungen auf unzweideutige Weise an den Tag. In dem Gasthofe, wo wir wohnten, und von Wirth und Wirthin nur Liebes und Gutes erfuhren, waren wir, ohne selbst zu wissen

wie? der Mittelpunkt der am Mittags = und Abend= tische sich zahlreich versammelnden Gesellschaft ge= worden. Es war, als ob wir Jahre dort ver= lebt hätten.

Um Tage unserer Abreise, die für den Rach= mittag festgesett war, begegnete mir noch etwas Geltfames. 3ch hatte, burch bie vielfachen Beschreibungen ber vortrefflichen Samburger Lösch= Unstalten aufgeregt, mehrmals den frevelhaften Bunsch geäußert, eine Feuersbrunft, wenn benn überhaupt eine solche bevorstehe, möge doch mäh= rend meiner Unwesenheit ausbrechen, bamit ich Gelegenheit fande, jene Unftalten zu bewundern. Als wir nun zur fogenannten Benfersmahlzeit versammelt und eben im Gespräche darüber be= griffen waren, daß ich nun doch abreisen wurde, obne ein Keuer in S. erlebt zu haben, fielen mehrere Schuffe, die von Kundigen alfogleich für Lärmsignale erflärt wurden. Wir eilten gur Brandstäte, wo bereits die verschiedenartiasten Bulfsleiftungen im Gange waren, beren Grofar= tigfeit mich in stummes Erstaunen versette. Das bei fiel mir die bingeworfene Neugerung eines meiner Begleiter auf, ber unumwunden aussprad, nach seiner Meinung sei biefe hochgepriesene Instalt dennoch mangelhaft, und bei einem wirklich=
großen Brande würde sie dem Unglück nicht ge=
wachsen sein. Diese Bemerkung schien mir höchst
ungerecht, und ich war wohl weit entsernt zu ah=
nen, daß sie dereinst zu einer furchtbaren, wenn
gleich unbegründeten, doch eintressenden Prophe=
zeihung werden sollte!

Unterdeffen waren unfere Pferbe angelangt, ber Wagen bereitet und ber Vofiillon blies fein Adio! Den am Eingange gum Sause versammel= ten Tischgenoffen. Go rollten wir raschen Trabes aus tem lieben Samburg. Raum aber bat= ten wir bie Stadt verlaffen, als bie Pferbe in einen unerträglichelangfamen Edritt übergingen, und weder Drohungen noch Bersprechen konnten ben Postillon bewegen, sie anzutreiben. Je mehr ich mich ereiferte, besto rubiger lächelte mich ber Mensch an, und es wurde unbedenflich zu einer Rauferei zwischen mir und ibm gefommen sein. batte mich Luife nicht flebentlich um Dagigung gebeten. Alls wir faum eine Dieile weit gefahren, wendete der Unerschütterliche fein Gespann einem vom Wege weit abliegenden Gaftbofe gu. Das war benn boch mehr als ich ertragen wollte und fonnte; ich erbob mich von meinem Gige, pacte

ihn bei'm Kragen und schrie Zeter. Er aber, ohne sich auf Entgegnung einzulassen, setzte sein Horn an den Mund und bließ. Und kaum waren die ersten Töne erstungen, als unsere gesammte Hamburger Tischgesellschaft auß den Pforten des Gasthauses trat. Der ehrliche Kutscher war im Komplott gewesen; er mußte wohl langssam fahren, damit die Freunde und auf schlechten Felds und Nebenwegen unbemerkt überholen konnten. Das Gastzimmer war mit Blumen und grüsnen Zweigen ausgeschmücht, eine Kollation aufsgestellt, — man weiß, was das in Hamburg sagen will! — und spät erst trennten wir uns, mit seuchten Augen und dankbaren Herzen.

Unser Weg ging ohne Aufschub nach Breslau, um dort die Kinder aufzuladen, und mit ihnen in den neuen Wohnort zu ziehen. Aber die Breslauer Freunde waren auch nicht müßig gewesen. Sie hatten bei dem dortigen, unterdessen wirklich aus der so lange mit Ehren geführten Attionairs-Verwaltung an einen Pächter über-

gegangenen Theater, für Luifen ein Gafifpiel an= geordnet, und der Pachter, Berr Bieren, ob= gleich 8 Monate vorber an ber Spige unserer Geaner, batte bem Reize nicht widersteben fonnen, feiner Raffe biefe Gefälligfeit zu erweisen. 3a, er batte Luifen, unter fur fie auch febr annebms baren Bedingungen, eine Reihe von Gaftrollen bewilligt, und tieselben Schausvieler, Die fich im Juni 1823 bod und theuer vermagen, daß feiner von ibnen mehr einen Jug auf die Bubne fegen würde, wenn meine grau wieder engagirt werben follte, fügten fich im Mär; 1824, ohne einen Laut ber Widerrede in ibres Direftors Willen, wohl wiffend, daß diefer, ber Berr Pachter, nicht mit fich icherzen laffe. Alch bu mein Sim= mel, fie batten ja mit bem leibhaftigen Catanas acipielt!

Und hatt' ich benn also Unrecht gehabt, bie verstorbene Direktion,,fchwach" zu nennen? Freislich, freilich hatt' ich Unrecht gehabt. Ich hätte sie noch ganz anders nennen sollen!

Bermochte Herr Bierey feine Schauspieler jum Gehorsam zu bringen, so war er toch nicht im Stante, ihnen freundliche Gefinnungen gegen uns einzuflößen und ich tachte beshalb mit einis

ger Bangigfeit an bie Stunde, wo ich Luisen gur ersten Probe geleiten follte. Gie aber zeigte fich resolut, wie gar oft die schüchternsten Weiber werden, wenn es gilt. Gie verweigerte, unter bem Vorwande: meine versonliche Gegenwart fonne unangenehme Auftritte berbeiführen, jede Begleitung und begab fich belbenmüthig auf die Bühne, wobei bereits sammtliches beschäftigtes Personale versammelt war, und sie wie eine von ber Peft Angestedte steben ließ, ohne nur mit ei= nem Worte bes Dankes ibren Gruß zu erwiebern. Gie versicherte nachber, bag bies bie qual= vollste Minute ihres Lebens, und sie selbst schon im Begriff gewesen sei, sich wieder zu entfernen, als eben noch zu rechter Zeit Stavinsty erschien und die Probe beginnen ließ. Unter feiner Leitung, ber mit und im besten Bernehmen geblieben war, ging benn Alles ben ruhigen Gang; boch wurden, weder am ersten noch an den folgenden Tagen, zwischen ben Breslauer Edjaufpielern und meiner Krau andere Worte gewechselt, als welche unmittelbar auf's Geschäft Bezug batten, woraus febr fomische Berlegenheiten entstanden sein sollen. Außer Stavinsty und außer unserer ichon oben genannten, erprobten Sausfreundin magte nur ein Mitglied des Theaters dem gegen Luisen aussgesprochenen Verruf zum Troze, sich ihr zu näshern, und eintretende Verlegenheitspausen mit freundlichem Gespräch zu füllen. Dies war ein junger Bursche, der sich aus niederer Umgebung zu kleinen Rollen und untergeordneter Bühnenstellung emporgearbeitet hatte, und für dessen Weisterndmen, wie es leider bei den meisten Theastern der Fall ist, nichts geschah. Dieser junge Bursche hieß Friedrich Beckmann; wir wersden später noch gar oft mit ihm zu thun haben.

Als Luise vor einem überfüllten Sause bas erstemal auftrat, erhob sich bei'm Steigen der Garbine — (es war "der Bräutigam aus Meriko", wo "Suschen" ben ersten Auftritt beginnt) — ein solch' unerhörter Lärm, daß ich, der doch aus Wien und Hamburg an laute Beifallsbezeigungen schon gewöhnt sein konnte, fast in Augst gerieth. Es sit mir stets unerklärlich geblieben, wie es bewerkstelligt worden? aber es ist wahr und kann durch viele noch lebende Zeugen bestätigt werden, daß, ehe eine Minute verging, der Fußboden der Seene im strengsten Sinne mit Kränzen und Blumensträußen bedeckt war, und daß den Spielenden fein Naum für ihre Schritte gegönnt blieb,

bis einige Theaterdiener hervortraten und Bahn fegten. Da ber freudige Willfommenruf gar nicht enden wollte, und bei jeder Berneigung der fleinen gitternden Frau mit erneueter Kraft wieder ausbrach, so wurde, wie es benn immer und überall Unti-Enthusiaften giebt, bes Guten Man= chem zu viel. Einer berfelben, in einer Loge dicht neben jener, in welcher ich mich hinter schützenden und befannten Damenhüten versteckt hielt, fagte zu feinem Rachbar: "bas find nur Soltei's Freunde"; worauf ber Nachbar, ber al= lerdings auch zu dieser Bahl gehörte (benn es war ber Urgt, Retter und Pfleger meiner Rinder, ber wackere Dr. Kuftner), sehr ruhig erwiederte: "bann find Soltei's beneidenswerth, daß fie fo viele Freunde baben!"

Während des britten oder vierten Aftes trat, als nothwendige Folge der Ermüdung, nach so extravaganten Demonstrationen eine Abnahme der Beifallsbezeugungen ein, und als irgend eine Scene Suschens nur von ganz gewöhnlichem und menschlichen Applause begleitet, vorüber ging, mischte sich ein heller Pfiss in die Lobsprüche. Kaum war dieses Feldgeschrei der seindlichen Macht erklungen, als auch sogleich der neu-ent-

IV.

stehende Beifalleruf zu einer, bis dahin noch nicht erreichten Höhe stieg; Personen, die bisher nur stumm beobachtende Zeugen gewesen, traten handelnd ein und ich war fest überzeugt, daß die "alte Bude" zusammenstürzen musse.

Nach Beendigung des Schauspiels fand sich in unseren kleinen Näumen die gesammte "treue Mannschaft", verstärkt durch unzählige Hülfstruppen, ein, und bivouakirte, da die Stühle nicht zur Hälfte ausreichten, auf Rossern, Kisten und auf den Dielen. Eine Nachseier des sestlichen Abends fand in stürmischen Gesprächen statt; jeder erzählte von seinen Thaten, seinen Erlebnissen; keiner aber konnte begreisen, wer die Kühnheit gebabt, mitten im Parterre, umgeben von 300 Holzteianern, den meisterhaften Psiss ertönen zu lassen? Da nahm Einer unserer nächsten Genossen das Wort: "Ich bin's gewesen! Ich merke, daß die Leute schwach wurden und nicht mehr gehörig arbeiteten, deshalb frischt' ich sie aus."

Dies zur Rachricht für angehende Rlaffeur's!

Die Gaftvorstellungen, obgleich bei erhöhten Preisen, gewährten bem Unternehmer reichlichen Gewinn, ber auch und zu Gute fam, weil Luise auf ben vierten Theil ber Einnahme gesetzt war. In ber Stadt beeiferte man sich von allen Seisten, und Güte und Theilnahme zu erweisen, und da wir mit der sogenannten Schauspielerparthei nicht in Berührung kamen, so begegnete uns nur Gutes.

Mir war noch ganz besonders eine große Freude beschieden. Schall gestattete mir, bei ihm und im Kreise unserer literarischen Genossen mein neues, in Hamburg vollendetes Drama "die Sterne" vorzulesen. Wie es denn so geht mit Theaterstücken. Dieses Schauspiel ist, dramatisch und theatralisch betrachtet, keinen Kreuzer werth; es calderonisit in allerlei lyrischen Phrasen um= her, — aber die Phrasen klingen, und dieser Klang rührte das Herz meines alten Lehrers und täuschte sein kritisches Urtheil. Mit Thränen der Theilnahme schloß er mich, als ich geendet, in seine Urme und verhieß, sammt allen Hörern, dem Drama den günstigsten Ersolg.

Wer war glücklicher, als ber junge Dichter!?

Der lette Abend, wo Luife in Breslau auftrat, glich bem erften, was Blumen und Beifall anlangt. Alls sie aber ben Wagen, ber sie nach Saufe brachte, bestieg, fand fie ibn von einem Keuermeer umgeben, welches bundert Kadeln ent= ftromte, und von Mufifcoren eröffnet und ge= folgt, geleiteten jaudgende Schaaren fie bis vor unfere Wohnung. In bie fpate Racht binein bauerte ber Jubel; und am andern Tage fagten wir Breslau Lebewohl; von vielen Kutschen begleitet, von der die Gaffen füllenden Menge mit lautem Buruf und webenden Tudern begrüßt; von Blumen fast erdrückt; unsere Rinder auf bem Schoof haltend; - fo zogen wir aus meiner Baterftadt - und lange noch hörten wir hinter und ber bie Borte tonen: Auf Bieberfeb'n!

<sup>—</sup> Ich aber bachte bes Gluds einer Nation, bie einen Dichter, wie Chafespeare, so inne hat wie ben Katechismus; ba füllte fich jeder leere, mube Augenblick bes Unbedeutenbsten mit Sinn und Geist. Gab's bech auch Shafespeare : Besfellichaften, wie jest Bibelgesellschaften zur Sprache fommen.

Dein Berg hing gang an meinem Bergen, Und forgte nicht fur Dein Geschick; Bell Angst bei meinen fleinsten Schmerzen, Entzückt auf einen frohen Blick.

Albrecht von Saller.

Auch fah ich Alceste; auch nur stärfere Bestätigung alles Alten über unser Berliner Theater. Schlechte Plage. Kreischendes Orchester. Fürcheterliche Tanzkunst, wo die Tänze nicht einmal zur Musik gehen wollen; ohne Sinn, ohne Berktand, ohne Grazie, mit Seiltänzer-Nühe, ohne sie, wie diese Tänzer, unschuldig uns anzurechenen. Sänger vom Berliner Bublikum gebildet. Das Bublikum sich eine Art Beifall für Gluck auswendig gelernt, welchen zu wiederholen eskeinesweges unterläßt, aber boch endlich nur sehr lässig bezeigen kann: auch die Einzelnen in den Logen, Einer gegen den Andern.

Rahel.

Das Härteste, was einem Menschen von Geist und Bildung widerfahren mag, bleibt meines Ersachtens die Geringschätzung, die an ihm haftet, wenn er nichts weiter ist und nichts weiter sein will oder kann, als der Mann seiner Frau. Wenn er den Berdacht erweckt, daß seine Eristenz nur

burch bie einer Gattin begründet sei. Schlimm schon, wenn sie von dem Ertrage ihres Bermösgens ihn ernährt. Hundertmal schlimmer von dem Ehrensold ihrer Talente. Der Gemal einer Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin sein und weister nichts, — dagegen ist ein Drehorgel Mann, bent' ich, zu beneiden.

Mein erfter Gedanke, nachdem wir in Berlin festen Kuß gefaßt, mar folglich, auf irgend eine Beise bervorzutreten, bamit, bei etwaigen Fragen: wer ift benn ber Holtei? boch eine andere Untwort gegeben werden fonnte, als jene schauder= bafte: bas ift ber Mann, ben bie fleine Rogee geheirathet bat. Bon meinen poetischen und li= terarischen Bersuchen wußten bie Berliner wenig oder nichts. Ich sebnte mich febr, möglichst bald vor ibnen als Dichter zu erscheinen, ba ich es als Edauspieler zu magen, bereits aufgegeben batte. Freund Wolff, meine Gefühle murdigent, ging mir berglich zur Sand. 3bm bebagte mein in Breslau ichon mit Glud gegebenes Bersfpiel: "tie Farben" und er bradte, burch feinen Gin= fluß auf die Generalintendang es endlich tabin, tag tie Rollen vertheilt murten, wobei er felbit die Sauptrolle übernabm.

Mad. Neumann aus Karleruh, diefer all= gefeierte, vielbesungene und liebenswürdige Rom= mandant ber erften "alten Garbe", welche Berlin erlebte, war eben wieder in vollem Gaftspiel, und bie erfte Hufführung meines Studes fand an ei= nem Abende Statt, wo jene berühmte Rünftlerin vorber im "Testament des Onfels" als Pauline aufgetreten war. Gine erfte Hufführung wird für Jeben, welcher zum Theater gebort, eine Sache von Intereffe; und ift es gar ber erfte Debut eines noch unbefannten Schriftstellers, fo fteigert fich die gespannte Erwartung noch um Bieles. Much Madame Reumann fand fich, nach eiligst veränderter Toilette, in den Kouliffen ein, um bas Schicksal meines Rindes zu beobachten, und ba ber Bufall sie gang in meine Rabe führte und fie mich, ftarr und bleich, wie Ginen ber zur Sin= richtung abgeholt werden soll, neben sich erblickte, war sie mitleidig genug, mich angureden und mir burch freundliche Worte Muth einzusprechen. Die Darftellung ging rund gusammen. Bolff fpielte mit vollem Gifer, - Ludwig Robert fagte nach= ber, er habe bas Stud, wie ein schmaches Rind auf seinen Armen burch's Gewühl getragen, tie Theilnahme ber Zuschauer wuchs mit jedem

Auftritt und ber Erfolg war ein vollkommen gun= ftiger.

Run glaubt' ich schon Jemand zu fein. Ich wagte mich unter Menschen und brang in Wolff's und Luisen's Schute fogar bis in's Bersamm= lungszimmer bes Königl. Hoftbeaters, woselbst ich mit ben eben nicht beschäftigten Darftellern viel schwagte und scherzte. Ich war noch voll von ben in der Leopoldstadt so oft und so gern ge= borten Wiener Liedern und mußte, was mir ba= von im Gedächtniß geblieben war, ben Damen vom Berliner Softheater oftmals vorsingen, so gut es geben wollte. Bu einer biefer Bofal= . belustigungen fam Madame Reumann. Gie hatte ichon, nach Beendigung "ber Farben" mir ben Borfchlag gemacht, eine Rolle für fie zu fchreiben, und jest, nachdem sie jene Lieder gebort, bestand sie darauf und beschwor mich, mit der ihr eigen= thümlichen Lebhaftigkeit, ich folle ein Liederspiel machen, in welchem sie noch bei ihrem biesmali= gen Aufenthalte spielen könne, und in welchem vor Allem die beiden reizenden Zweigefänge "Bas macht benn ber Prater" ic. und "War's vielleicht um Eins" vorfamen. Go ging ich benn eiligst beim, bilbete mir auf bem furgen Wege vom Schau-

fvielbaufe nach unferer Wohnung einen flüchtigen Scenen-Entwurf, und begann jenes fleine Stud, welches unter bem Titel: "Biener in Ber= lin" befannt geworben ift. Begann es um 10 Uhr, batte es, als der Morgen anbrach, voll= endet, und las und fang es einige Stunden fpa= ter dem Grafen Brühl und dem Sofrath Esper= stedt vor. Es wurde ohne Widerrede angenom= men, bem Musit-Direftor Grn. Riehnlen bie Instrumentation übertragen, die derselbe auch in we= nig Stunden beforgte; fo bag, ch' eine Woche vergangen mar, ichon die Theaterproben Statt finden fonnten. Welche Wirfung Madame Reumann mit ber für sie geschriebenen Partie bervor= brachte, wird vielen Lefern diefes Buches erin= nerlich fein. Auch meine Frau, die als geborene Wienerin ben Ion zu treffen wußte, gefiel in ibrem fleinen Röllchen allgemein. Dad. Dötich, als Berliner Dienstmagt, ercellirte. Eduard De= prient, ber ja mit und zu gleicher Zeit bas "Leopoloftabter" besucht hatte, ftand feinen Mann. Die Aleinigkeit machte in ihrer Art furore und füllte, häufig wiederholt, bas große Dpernhaus, als ob es eine große Oper ware. Dhue mit fal= icher Bescheidenheit prunten zu wollen, muß ich

toch bekennen, bag ein guter Theil an biefem Erfolge, ben erwähnten beiden Ductiden gebührt, welche aus "Bäuerle's Alline" entnommen, aewissermaßen ben Mittelpunkt meiner flüchtigen und barmlofen Voffe bilbeten. Nichts besto weniger fand auch, was ich baran gethan, lebhafte Aner= fennung, fo baß ich, meine angenehme Stellung in Berlin, Die Befanntichaft mit vielen ausge= zeichneten Menschen und bie Aufnahme in bie beften Säufer und Kamilien gunächft ienem Lieberfviele verbante. Auch Graf Brubl fab mich nun mit freundlicheren Augen an und gönnte mir man= des vertrauliche Zwiegespräch. Doch fonnt' ich es nicht bagu bringen, bag er fich bereit gefunden batte, meine "Sterne" aufgeben gu laffen am Berliner Theaterborizont. Ich veranstaltete von biesem verfehlten romantischen Drama einen Abbrud (als Manuffript) und verfendete baffeibe an alle Deutsche Bühnen-Direttionen. Bon allen wurde mir's gurudgeschidt, außer von Samburg, Wien und Leipzig. Schmidt in Samburg fügte ben icon früher gemachten, fritischen Bemerfun= gen, tie ich toch wohl nicht geborig befolgt batte, neue bingu und versprach bei Gelegenheit einen Berfuch mit ber Darftellung ju magen. Edrey=

vogel fette mir in einem langen, ausführlichen Briefe feine Bedenflichfeiten auseinander, wies aber bie Soffnung nicht ganglich gurud, berfelben Berr zu werden, und ehrte mein poetisches Stre= ben durch feine Unerfennung. Sofrath Ruftner endlich füllte acht große Brieffeiten mit Bemer= fungen über Einzelheiten, beren Umanderung er mir porichlug, und erflarte fich bereit, bas Stud ivielen zu laffen, sobald jene Umänderungen be= wirft waren. Das waren also die brei einzigen Männer in Deutschland's Theaterwelt, welche Theil nahmen an einem jungen Schriftsteller, welche ihm wohlwollend und belehrend entgegen= famen und ben freundlichen Willen zeigten, ibn gu forbern. Bebenft man, was für eine Laft von Berufsgeschäften auf Jedem von ihnen lag, fo wird man zugestehen muffen, daß fie, Giner wie ber Andere, von einem edlen Gifer für die gute Sache erfüllt gewesen fein muffen; und nur um biese Würdigung bier an den Tag zu legen, babe ich davon geredet.

Wie schmerzlich mir aber auch bas Gefühl sein mochte, mich in meinen gunstigen Erwartun= gen getäuscht zu sehen, ließ ich mich badurch boch nicht abhalten, neue Bersuche zu beginnen, bei denen ich mich jedoch, hauptsächlich auf Ludwig Robert's praftischen und theilnehmenden Nath, aus dem Nebel lyrischer Spielereien in's Gebiet eines schlichten und einfachen Dialog's zu begeben entschloß. Ich erstaunte nicht wenig, dabei gewahr zu werden, um wie viel schwerer es sei, meine Personen in gedrungener Prosa mit einander sprechen zu lassen, als wenn ich ihnen lange gereimte Tiraden in den Mund legen dürfte.

Rächst biesem Bedürfniß: zu produziren, und bem andern, Gott fei Dank niemals in mir erfterbenden: mid zu unterrichten, machte fich noch ein brittes unaufhörlich geltend, welches bem "Schauspieler in mir" geborte; und ba es bie= fem armen und unterdrückten Theile meines 2Be= fens nicht gestattet mar, fein Seil und Unbeil auf ber Bühne zu suchen, so suchte er sich als Bor= leser Luft zu schaffen. Es hatte sich ichon, als ich im vergangenen Winter, während Luifens Gaftspiel in Berlin weilte, ein Kreis von Borern für mich gebildet, ber nun fortbestand und ber sich fast allwöchentlich versammelte, um "Shafespeare = Abende" zuzubringen. Die jungen Juriften, welche ich in Dresten fennen gelernt, benen fich jest in Berlin neue Freunde zugefell=

ten, bilbeten biefen Berein. Es war eine Urt von Kränichen, von Einem ju bem Andern man= bernd, und welches junächst feinen anderen Zweck batte als ben, bei jeber Bufammenfunft ein Chafes= peare'sches Drama von mir lesen zu boren. Der Undacht bieses Kreises für ben größten Dichter, bie aber auch mit geiftreichen Einwendungen ge= gen meine Auffaffung und meinen Bortrag verbunden war, babe ich es zu verdanken, daß ich in biefem Gebiete eine Stufe ber Birtuofitat er= reichte, welche, - man mag fie nun anschlagen, wie man wolle, - boch späterbin sich allgemeine Geltung erwarb. Als wir ben Chafespeare binter uns hatten, gingen wir ju anderen Göttern über. Rur Schiller blieb ausgeschloffen. Wir alle waren Antagonisten bieses Dichters. 3ch weiß nicht, wie es jest mit ben llebrigen fteht; mas mich betrifft, so bin ich auch in diesem Punfte ju Berftande gefommen und weiß febr wohl, mas ein Deutscher an Schiller besigt. Gei mir ge= ftattet bei biefer Gelegenheit eine Bemerfung über mich zu machen, bie vielleicht Manchem meiner Lefer behagt, weil sie auch auf ibn ihre Unwenbung findet. Wenn man in die Junglingsjahre tritt; wenn Berg und Geift ihren Frühling feiern

und ber Leng bes erwachenden, feiner felbit bewußt werdenden Lebens über und fommt, ba fau= gen wir mit gieriger Bruft Schiller's Blutenmai in und und ichwören nur bei feinem Ramen! Dann tritt ber Ernft bes Dafeins ein, ber Jungling reift zum Manne, und er fühlt fich ftolg in bem Gebanfen, von der Wonne feiner Jugend abgewendet, vergeffen zu fonnen, was ihn entgudte. Auch feinen geliebten Schiller will er von fich weisen. Er wähnt ihm entwachsen zu fein, und was ftrenge Kritif ibm nur barbieten mochte, rafft er zusammen gegen bie "Reflettions-Poesie!" gegen die "ideale und philosophirende Richtung!" gegen bie "Subjeftivität" Schiller's! - Und fo entschillert er sich. So geht er fed und fühn weiter, undankbar gegen ben Jugendfreund, ben er nicht mehr zu brauchen glaubt. Aber bas Leben balt ihm nicht, was es versprochen. "Efel, schaal, flach und unersprießlich", scheint ihm bas Treiben biefer Welt. Alte, verflungene Traume tauchen auf; die Schusucht nach vergangenem Glud wird jum Bedürfniß. Du wendest Deinen Blid binter Dich - und fiebe, ba ftebt auch Dein Schiller, bem Du Dich entwachsen wähn= teft: ba ftebt er mit seinen buftigen Rosen, seinen blühenben Myrthenfranzen, seinem frischgrünensten Eichenlaub. Er ist es noch, er ist noch uns verändert der heilige, reine Sänger. Und Du beugst in Demuth Dein ergrauendes Haupt, daß er noch einmal Dein Haar schmücke, wie er's vor dreißig Jahren that.

Bei unseren "Shakespeare = Abenden" lernt' ich Wilhelm Albrecht fennen.

Indem ich biesen Namen niederschreibe, steht auch schon das Bild bessen, der ihn trug, vor meiner Seele. Und ohne mich seiner erwehren zu können, seh' ich Schall neben ihn treten. — Schall und Albrecht! Welch' ein Paar!

Albrecht pflegte zu fagen: "aus einer Hofe von Schall fann ich mir eine vollständige Garberobe machen laffen, mit Einschluß des Carbonari."

Schall pflegte zu fagen: "wenn ich mit Als brecht gehe, komm' ich mir vor wie Falstaff mit seinem Pagen: wie eine Sau, die ihren ganzen Wurf aufgefressen hat, bis auf Eines."

Albrecht sah aus, als ob Schall ihn aus ber

Taide perloren batte; in Schall's Bauche batte Albrecht beguem wohnen können. Die fab' ich awei Menschen, Die fich fo unäbnlich waren; nie fannt' ich zwei Menschen, die sich so merkwürdig glichen. Schall war groß, fart, bid und trug ein Bollmonds-Gesicht zur Schau; Albrecht war flein, frumm, fcmächtig und hagern Ungesichts. Edall war ein Freffer, trant oft und viel, und fonnte leicht zu plumper Grobbeit gereizt werben; Albrecht war mäßig, af wie ein Bogel, nippte behutsam, blieb immer fein und artig. Schall war gang Gemüth, leicht zu rühren, weich wie Butter; Albrecht blieb besonnen, berechnet, farta= ftifd und fpottelnd. Schall war eigentlich faul, leichtsinnig, und batte fein und feines (entfern= ten) Bruders Bermogen verschwendet; Albrecht arbeitete fich mühfam burch's Leben, berechnete, war fparfam und machte niemals Schulben. -Wo ftedt nun die Achnlichfeit? Bo ift ber Bergleich zwischen Beiden zu finden? Ich weiß es felbft nicht. Aber mir ift immer, als fonnte Giner ohne ben Andern nicht gebacht werben, als er= gangten fie fich. Wie ich Albrecht fennen lernte, fannte Schall ibn noch nicht. 2118 aber Schall nach Berlin fam, als ich Beide nebeneinander

fah, ba war mir, als hätte fich nun eine ursprünge liche Nothwendigkeit erfüllt, und als wären sie geschaffen, um mitsammen durch die Gassen zu gehen.

Albrecht war ein Technifer; er stand einer Steingutfabrif als Geschäftssührer vor. So fannt' ich ihn lange. Dann, als er sich dort losgemacht, wagte er sich an eine selbsüständige Unternehmung, und wollte einige von ihm gemachte Ersindungen, namentlich eine eigenthümliche, den Flammen wisderstehende Masse, zur Bedeckung der Dächer, reaslissen. Als aber die Aussührung seiner Pläne an der Wirklichseit scheiterte, zog er sich von all' diesen Dingen, an denen er sich im eigentlichsten Sinne die Finger verbrannt, gänzlich zurück und widmete sich der Tagesliteratur. Als Mitheraussgeber eines Journals und als Mitarbeiter mancher Blätter, starb er 1835.

Er wußte viel, war nach verschiedenen Seiten bin ausgebildet und, gleich Schall, in allen Sätzteln reitsest. Es gab wohl nicht leicht ein Thema, über welches er nicht so zu sprechen verstand, daß er auch dem Manne von Fach genügte. Im Ilmsgange war er geistreich, scharffinnig, gewandt und wißig. Niemand verstand es wie er, allen Erz

IV.

eignissen, allen Meußerungen bie fomische und lächerliche Seite abzugewinnen. Aber niemals brängt' er sich vor; niemals wollt' er sich bes Gefpräches bemächtigen. Er war die Bescheibenbeit selbst und gesellig-beguemer fann man nicht fein. Er mußte jeder Gefellichaft an ben Puls zu fühlen, und während sein Conismus im 11m= gange mit wilden Männern und Jünglingen Alle überbot, entschlüpfte seiner Zunge boch gewiß nie ein zweidentiges Wort, wo er es paffend fand, tie Formen zu achten. Das Sauptelement feines innersten Wesens war, wie bei ben meisten Buche= ligen, eine nie zu erschöpfende Ginnlichfeit. Und weil biefe nun, wie er felbst am besten burchschaute, mit feiner verfonlichen Erscheinung oft in Widerspruch gerieth; weil er sich unfähig glaubte, im Felbe ber Liebe als Gieger zu er= icheinen, fo bemächte fich seiner eine gewiffe Bitterfeit der unfreiwilligen Entsagung, die ihn zwar scharf, ja bisweilen bosbaft machte, die aber in ihrer herzzerreißenden Schärfe seinem humor zwiefache Würze verlieb. Wo er Befriedigung feiner Sinnlichfeit suchte und fand, fonnt' er natürlich niemals Rabrung finden für bas sentimentale Beburfniß, welches auch bei ibm, obgleich guruckge=

brängt, bennoch vorhanden war. Er überredete sich gern selbst, daß er an die Neigung einer fäus- lichen Schönen glaube, während er doch jeden seiner Freunde unerbittlich verspottete, der auf unseigennüßige Erwiederung reinerer Flammen zu hoffen schien. Und das war der einzige Fleck, wo seine Liebenswürdigkeit, seine hingebende und rücksichtsvolle Gefälligkeit manchmal in hämische Schadenfreude oder Neid überging. Wer hätte ihm darüber zürnen können?

Wo Albrecht einmal gewesen, war er immer willfommen. Wer einmal mit ihm verfehrt, fonnte nicht mehr von ihm los. Menschen jedes Alters, jedes Standes, jeder Farbe fanden ihn angenehm und intereffant. Er pafte in jede Gefellichaft. Kür die "Shakespeare-Freunde" war er nun gar unschägbar. Richt nur im Auffassen, Ertennen und Befampfen des Dichters ftand er obenan. Er selbst erschien und nicht felten, als ob auch er eine Figur aus jenem großen Britischen 2Belt= Bilderbuche ware: Einmal wie ein eingefochter, um besto fräftigerer Kalstaff, in fleinsten Dimensionen; ein Andermal wie ein Extraft von Sam= let; - je nachdem die vorherrschende Stimmung ber Umwesenden fich nach biesem ober Jenem seinte.

Albrecht mar ber Erfte, ber ben Gebanken gur Sprache brachte, ich folle in Berlin als Borlefer Shafespeare'icher und anderer felten ober gar nicht aufgeführter Meisterwerfe öffentlich auftreten und mir baburch einen Geldzuschuß erwerben. beffen ich in Wahrheit sehr bedürftig war, ba wir immer mehr ausgaben, als ich einnahm. Doch schien mir tiefe Idee bamals noch fo fühn und überschwenglich, bag ich gar nicht einmal ben Muth faffen mochte, fie nur weiter burchzudenken. Ich war überbaupt von einer Bergaatheit in 211= Iem, was ein Berbaltniß zum Publifum betraf. Die für einen Menschen, ber sich bem Theater gewidmet bat, - fei es nun als Echauspieler ober als Schriftsteller, - unpaffent, ja lächerlich ge= nannt werden muß; bie aber, trog ber erften gun= stigen Erfolge in Berlin, täglich gunabm. Bum Theil wurde fie durch Luisen vermehrt und ge= steigert, bie feit ben Breslauer Zwistigkeiten vor Allem, was Publizität beißt, eine beilige Schen batte und in jeder Scene, bie ich an einem meiner neuen Stude ichrieb, auch ichon ben Reim gu ir= gend einem unangenehmen Erlebnig erblicte. Dft iprach ich mit Wolffs tarüber, wie ihre franthaften Besorgniffe mich einschüchterten und bemmten.

unddiese redeten ihr troftend zu und suchten ihr begreiflich zu machen, daß eine neue Komödie ja boch fein Auffat gegen bie Schaufpieler fei. Dann erwiederte die gute, fanfte Scele: ja, es fann aber boch burchfallen und bann ift wieder ein Sfandal fertig. Diese ihre Bangigkeit galt aber immer nur mir und meinen Bestrebungen. Für sich und ibre Pflichten hatte fie festen Muth; ohne Zagen trat sie in jeder neuen Rolle vor. Sie durfte bas um so mehr, als sie sich durch ibr "Räthchen von Beilbronn" einen sichern Plat in den Bergen aller Berliner Theaterfreunde errungen. Gie war wieder "die kleine Rogee" geworden, und konnte diese oder jene größere Künstlerin sich ihrer "al= ten und jungen Garde" - (man brauchte ba= mals allgemein biefen Ausbruck) - rühmen, fo batte Luise nicht mit Unrecht "die Tochter des Re= aiments" beißen konnen. Ihre Unspruchslosigfeit verschaffte ihr die sicherften Unsprüche auf die Gunft aller Partheien. Sie hatte feinen Gegner, - und, was noch mehr fagen will: vielleicht auch feine Gegnerin.

Und boch, eine Gegnerin hatte sie; eine junge, fast kindische, sehr unfeindselige, aber schwer gestränkte: Die Tochter eines älteren bei'm Berlis

ner Softheater berangemachsenen Cangers, bie im Allter von vierzehn Jahren, blühend und hübich, fich der Bubne gewidmet und nach einigen gun= itia aufaenommenen Proberollen von der General= Intendang bas Bersprechen empfangen hatte, nachftens für naive Rollen angestellt zu werden; ein Beriprechen, welches unerfüllt blieb, weil Quifen's Engagement bas ihrige unnüg gemacht batte. Es war am 11. Juli des Jahres 1824, als wir die= fes junge Mädchen zuerst faben. Gie hatte, weil eine Charlottenburger Sonntags-Borftellung burch Rrantbeit einer Schauspielerin gestört zu werben brobte, raid und gefällig bie Rolle ber Kranten übernommen, wohl in ber noch immer waltenden Soffnung, durch ihre Bereitwilligfeit die Direttion zu rühren. Luife und ich, die in Charlottenburg bei Befannten gespeiset, besuchten bas Schauspiel und gingen im Zwischenafte auf die Bubne, wo wir uns ber lieblichen Unfängerin vorstellten, und freundlich mit ihr sprachen. Das arme Mädchen blickte Luisen mit jenem Ausbruck ber Berehrung an, die ein junges Gemuth für eine beliebte Echauspielerin empfindet, aber aus ihren Bliden und Worten fprach eine schmerzhafte Buructbaltung, als wollte fie fagen: Du alfo bift bie Urfache,

daß meine liebsten Wünsche und Hoffnungen vernichtet werden sollen? Wir empfanden dies, fühlten uns verlegen, und zogen uns bald zurück, im Weggehen noch gegenseitig unsere Theilnahme für sie aussprechend, weil wir schon wußten, daß Graf Brühl entschlossen war, sie nicht zu engagiren. Julie Holzbecher war der Name des reizenden Kindes, welches sechs Jahre später, den meinen zu führen vom Schicksal bestimmt war.

Durch meine erste Frau vom Hoftheater versträngt, mußte die zweite auf dem neuentstehenden Theater in der Königstadt ihre Zuflucht suchen, damit ich ihr dort begegnen sollte, wenn Luise längst im Grabe modern würde.

Das Königstädter Theater wurde am 3ten (ober 4ten?) August eröffnet. Ich besuchte es nicht. Ich war von einer Partheiwuth gegen das neue Unsternehmen erfüllt, die an Verrücktheit grenzte. Diese Krankheit war bei allen Mitgliedern des Hoftheaters epidemisch und erstreckte sich also auch auf mich, der sich zur Königlichen Fahne gehörig

betrachtete, ohne für seine Person ihr ben Eid geleistet, noch Sold und Löhnung empfangen zu haben.

Die Radrichten von ben glücklichen und mit Jubel aufgenommenen erften Darftellungen auf ber neuen Buhne machten mich formlich unglucts lich. Ich vermied, wo möglich, davon sprechen zu boren. Ja, ich gerieth fogar mit meinem lieben Wilibald Aleris, ber in ber Boffifden Zeitung das Evangelium des Lichtes jenseit der Spree predigte, in beftigen Disput und fonnte Freund Gubis nicht begreifen, ber ba lobte, was bort gu loben war. Auch that ich mir durch mein unbe= grundetes Edimpfen, (um fo unbegrundeter, weil ich nichts bavon gesehen,) großen Schaben und machte mir manchen Feind. Aber so bin ich im= mer gewesen und so bin ich geblieben, zu meinem größten Nachtheil. Weber in Gunft noch Ungunst fannt' ich eine Mitte, und mein Wahlfpruch bieß: wer nicht für mich ift, ber muß wiber mich fein.

Deshalb hab' ich es auch zu nichts gebracht auf Erden und niemand hat mir bafür gedankt.

Gubig, der schon damals die Redaftion des Theaterartifels für rezitirendes Drama in der Bossischen Zeitung führte, übertrug mir zu jener

Zeit bas Referat über bie Darftellungen bes Ronigl. Theaters. Es würde mir wenig ziemen, mich als Kritifer zu loben; um so weniger, als ich mich burchaus nicht mehr besinnen fann, wie ich jenes schwierige Umt verwaltet? Nur weiß ich, bag meine arme Frau babei ftets zu furg fam, weil ich sie weit weniger lobte, als ich sie gelobt haben wurde, ware fie nicht meine Frau geme= fen. Was die Ausführung meiner Rezensionen betrifft, geb' ich fie gern Preis; die Rechtlichfeit ber Gesinnung anlangend, bin ich bereit, mit Jebermann in die Schranken zu treten. Ich habe immer niedergeschrieben, wovon ich aus innerer Neberzeugung burchdrungen war, und umging ich einmal die Bahrheit, fo gefchah es nur burch Milberung beffen, was nach meiner Meinung tabelnbe Muge verdiente. Andere Gunden hab' ich mir babei nie zu Schulden fommen laffen. Und in biefem redlichen Bewußtsein muß ich leider behaup= ten, daß ber Ausspruch : es werde einem Jeden mit bem nämlichen Maage zugemeffen, beffen er fich bediente, ein grundfalfcher ift. Wenigstens im Gebiete ber Theaterfritif hab' ich ihn an mir selbst als unwahr erprobt.

Unsere häusliche Eristenz war von der früher in Breslan geführten, sehr verschieden. Wir hatzten die Nothwendigkeit empfunden, uns einzuschränzfen und sahen fast niemand bei uns: was um so leichter durchzusühren ging, weil die Familien, mit denen wir verkehrten und die uns zu ihren Bezsellschaften einluden, durchaus nicht lüstern waren, sich von armem Theatervolf, wie wir, bewirthen zu lassen. Und mit meinen jüngeren Genossen fand ich mich gewöhnlich am dritten Ort zusammen.

Unter biese gehörte auch eine Neihe junger Polen, welche ihre Studien in Berlin vollendeten, oder schon vollendet hatten. Ich habe den Umsgang mit Polen immer geliebt. Viele von ihnen werden, besonders als Jünglinge, durch eine bissweilen unbändige Wildheit, die manchmal wie ein nationelles Erbtheil erscheint, zu Zeiten beschwerslich, ja sogar gefährlich, weil sie, in Haß oder Liebe, gleichviel, keine Grenzen achten und die tollsten Dinge unternehmen. Iber sie entschädigen den Freund für solche Ausbrüche von Rohheit, durch eine ausopfernde, bis zu schwärmerischer Hingebung reichende Trene und Anhänglichkeit. Ich stand bei ihnen im Ruse, ein Polenfreund zu sein, — noch von Bressau und von der Univers

sität her, — und deshalb schaarte sich, dieser Trabition zu Ehren, in Berlin eine jüngere Generation um mich her, in deren Gesellschaft jedoch ich
mehr Schmerz als Freude genossen habe. Denn
mit Schmerz, mit tiesem, innigem Schmerz hat
es mich immer erfüllt, jedes fröhlich begonnene
Gelage, in dem Erguß heißen Grames enden zu
sehen. Die übermüthigen, tobenden Jünglinge,
wenn sie mich auch oft durch ihre Unbändigseit in
Ungst setzen, wurden nachdenklich, still, betrübt,
sobald von ihrem Vaterlande die Nede war. Und
dann schien jede Spur leichtsinniger Wildheit verwischt; die Jünglinge stellten sich wie reise Männer dar, entschlossen, dem Tode lächelnd in's Untlig zu schauen.

Arme Kinder! Warum durften Eure Träume sich nicht erfüllen? — Ich hätt' es Euch gegönnt, — ach, und uns auch!

Eines Morgens fand ich in ber Berliner Zei= tung einen Artifel, ber mich lebhaft ergriff. Es war der Borschlag ausgesprochen, dem längst ges
fühlten Bedürfniß eines literarischen Bereines zu
genügen und eine Gesellschaft zu bilden, welche
keinen andern Zweck haben sollte, als gemeinschaftz lich Kenntniß zu nehmen von Allem, was im Ges
biete schöner Literatur bemerkenswerth erscheine,
und Ansichten wie Meinungen gegenseitig darüber
auszutauschen! Die Aussorderung war in einem
Tone gehalten, der mich annehmen ließ, sie sei
die Folge schon vorherzegangener Berathung und
zwar unter Männern von bürgerlicher wie literaz
rischer Bedeutung. Diesen mich ohne Weiteres
anzuschließen und auf gutes Glück mich einzudränz
gen, hätt' ich niemals gewagt.

Ich zweiselte zu aufrichtig an mir selbst. Doch aber sehnt' ich mich mit ganzer Seele banach, Mitglied eines solchen Bereines zu werden. Ich vermechte gar nicht, das verhängnisvolle Zeitungs-blatt aus den Händen zu legen, während ich einen Plan nach dem andern machte und verwarf. So fand mich Freund Wilbald Alexis. Schon sein Besuch in diesem Augenblick schien mir ein günsstiges Zeichen. Wer aber begreist mein Entzücken, als er mir erklärte, er fomme, in Sisig's Aufstrage, (— daß von biesem die Idee ausging, war

mir schon bekannt,) — mich zu ber ersten konstituirenden Versammlung, als einen MitsStifter einznladen. Dieser Ausgang übertraf meine fühnsten Erwartungen.

Nächst Sizig und Alexis, besinn' ich mich bei der ersten Zusammenkunft Chamisso, Wilstelm Neumann, Fouqué, Varnhagen, Zeune, Contessa, Stägemann, Nicolosvius und Strecksuß gesehen zu haben; doch mögen wohl auch noch Andere zugegen gewessen sein.

Auch wuchs die Zahl der Theilnehmer von einer Woche zur andern, weil der Hauptzweck eben nur der war, Kunde zu erhalten von den Zeug=nissen der Poesie und Literatur; nicht etwa sich mitzutheilen, was die Glieder der Gesellschaft produzirt. Im Gegentheile blieden die Dichtunzen der Theilnehmer von dem öffentlichen Bortrage ausgeschlossen. Und solch weises Geset war es, welches diesen literarischen Berein so lange hielt und noch erhält. Der erste Mangel, welcher sich fühlbar machte, betraf die Organe der Mitteilung. Es sehlte an Lesern; Alle wollten Hözerer sein. Ich war viel zu verzagt, um mich gleich anfänglich anzubieten; obgleich es mir schon am

ersten Abente wie Sphärenharmonie in's herz geklungen, tag Barnhagen gesagt: wir sollten bei ter Anordnung unserer Statuten, doch auch Rückssicht tarauf nehmen, bisweilen außerordentliche Zusammenkünste zu veranlassen, wo Damen einzgeladen werden dürsten, weil es doch möglich sei, daß sich unter den zutretenden Mitgliedern Talente für's Borlesen auszeichnen würden, mit denen man eine weibliche Bersammlung erfreuen könne?! — "Das wird Dir zu Statten kommen!" batt' ich bei mir selbst gedacht, aber mich wohl gehütet, es auszusprechen. —

Nachdem nun einige Neuigkeiten gelesen (ich weiß nicht mehr von wem?) und durchgesprochen waren, brachte Hißig an einem der nächstsolgensten Abende die zierliche und wohlklingende Ueberziezung dreier Lope de Bega'schen Schauspiele, von Ernst von Malsburg mit. Bor dem "Dramatisichen" schrecken Alle zurück und es wollte sich kein Borleser sinden. Mir war es, als hört' ich Trompeten schmettern, die zur Schlacht riesen! — Sieg, oder Tod! — Die Bersammlung war zahlreich, durch Gäste vergrößert. — Ich erbot mich, zu lesen. Mein Antrag ward angenommen, aber nicht ohne den Ausdruck des Erstaunens auf den meis

ften Gefichtern. In Berlin war von meinem Theatertreiben nichts befannt, als bag ich bie Bretter verlaffen, weil es mir auf benselben nicht gelungen wäre, und auf meine Rezitation schien Niemand Bertrauen zu feten, um so mehr, ba ich mich bisher fehr bescheiden und schweigsam zu= rückgezogen bielt. Außerdem wollen boshafte Men= schen bebaupten, ich machte (jetzt noch) wenn ich mich an's Vorleser-Tischen sette, gewöhnlich ein nichts Gutes verfundendes Schafsgesicht; welches ich benn auch, bem mir wildfremdem Lope gegenüber, zu machen nicht verfehlt haben werde. Derweilen die Berren ihre Stühle rückten, leife flüsterten und gemächlich Platz nahmen, hatte ich, mit meinem in folden Fällen gauberisch raschen Blick bie ersten Scenen bes Drama's .. der beste Richter ift ber Konig" überflogen; ich gerieth, schon bei ben ersten Worten, in eine glückliche Stimmung, die mich während bes gangen Studes nicht mehr verließ, sich vielmehr steigerte, und vorzüglich bei ben fomischen Scenen bem Richti= gen zuführte. Da ich bas Gebicht eben gar nicht tannte, fo wirfte sein Reig auch auf mich mab= rend des Bortrages mit einer folden Frifde, daß ich in einer mich felbst überrafchenten Begeifte=

rung blieb. Mag ich auch einzelnen Stellen, weil ich sie nicht vorher studirt und erwogen, nicht ihr Necht angethan haben, das Ganze gelang vollstommen; gelang, wie es mir niemals wieder gelungen ist, denn ein solcher Fall konnte ja nicht mehr eintreten. Wie würd' ich denn jemals wieder gewagt haben, mich unvorbereitet meinen Sosrern gegenüber zu seigen?

Alt und Jung war überrascht und erfreut. Aus diesem Kreise und von diesem Abende sing sich ein Ruf meines Talentes in Berlin zu vers breiten an. Chamisso sagte oft, wenn er sich meis nes ersten Auftritts als Borleser erinnerte: an jenem Abende ist unser Holtei entdeckt worden!

Sehr bald sicherte ich mir bas Wohlwollen ber Gesellschaft und als ich einigermaßen sesten Fuß hatte, beeilte ich mich, die "Spakespeares Freunde", Albrecht obenan, hineinzuziehen. Auch der geistreiche und seingebildete Schauspieler Wolff ließ sich aufnehmen und bekam keine schwarze &usgel. Wir genossen sehr schwe Abende, die sich, an mäßig besetztem Abendtische, bei einem Glase Wein und belebter Unterhaltung, oft bis in die Nacht dehnten. In solchen Unterhaltungen wurde denn auch meiner Versuche, Shakespeare'sche Dra-

men vorzulesen, von den jüngeren Freunden gebacht und da sich dieselben für die literarische Gesellschaft \*), die zunächst an Neuigkeiten gewies
sen sein wollte, nicht eigneten, auch der Wunsch
geäußert wurde, Damen einzuführen, so erklärte
ich mich bereit, in einem eigens dafür zu miethens
den Saale, vor einem durch mich und unsere
Mitglieder einzuladenden Publiko, eine Wandes
rung durch jene Zauberhallen zu unternehmen.
Was denn mit allgemeinem Applause auf = und
angenommen wurde.

Bevor aber noch dieser Entschluß in's Leben trat, flopfte der Tod an unsere Thure.

Meine Frau, die sich, ihre Krampfanfälle absgerechnet, leidlich befand, kam in den letten Tasgen des November von einer Fahrt nach Potsdam, wo die Königl. Schauspieler bekanntlich bisweilen Borstellungen geben, in später Nacht fröstelnd und erkältet heim. Ich war aufgeblieben, sie zu erswarten; wir plauderten noch lange, eh' wir zu

IV.

<sup>\*)</sup> Die Gesellschaft nannte sich, obgleich sie balb nach ihs rem Entstehen ben Bersammlungstag Mittwoch, mit bem Dienstag, und biesen wieder mit bem Montag vertauschte lange Zeit hindurch: Mittwochsgesellschaft, bis sie endlich ben passenberen Titel: Gesellschaft für ins und ausländische schone Literatur annahm.

Bette gingen, und mir ist bieses Gespräch beshalb so erinnerlich, weil es das lette war, welches sie zusammenhängend und in flarem Bewustssein mit mir durchzusühren vermochte. Denn schon am nächsten Tage, – doch wir wollen die traurige Zeitsolge in dieser Erzählung beobachten.

Es war ein Conntag. Für's Ronigl. Chaufpielbaus war eine Borftellung bes vielbelichten "Räthden von Beilbronn" angesett. 3d, voll von Entwürfen und Borarbeiten zu fleinen Liederfpie= Ien, nach benen ber General : Intenbant Graf Brubl um fo begieriger war, als die Rivalität bes fleißigen und ruftigen Theaters in ber König= stadt gur Thatigfeit in biefem Genre berausfor= berte, batte mich für diesen Abend bei Dr. Casper (bem jegigen Gebeimen Medizinalrath) verfagt, um mit biefem, an ben gludlichften Ginfällen und wigigften Schlagworten fo reichen Dlanne. ber felbst eine Menge fleiner, anmutbiger Liedervoffen (leider nur fur Privatzwede) verfaßt bat, auf Frangofifche Beije ein gemeinschaftliches Ecenarium zu besprechen, und zu versuchen, ob es mir gelingen wurde, feine geiftreichen Bedanten für meine Zwede glüdlich zu verwenden.

Wir hatten verabredet, daß ich nach fieben

Uhr bei ihm erscheinen und bag Luife sich bann nach Beendigung des Schauspiels gleichfalls bei Madame Casper \*) einfinden follte. Die erften Afte des "Käthchen" sah ich noch aus der Ku= liffe mit an, und bemerkte wohl an Luisen eine erhöbte Exaltation, die bisweilen franthaft schien. die mich aber weiter nicht beunruhigte, da fie selbst mich mabrend ber Paufen versicherte, bag fie fich feinesweges schlimmer fühle als gestern, und auf jeden Kall nach dem Theater zu Casper's kommen werbe. Go ichieden wir und ich eilte beiter'n Gin= nes nach Dr. Casper's traulichem Arbeitsftübchen. Raum hatte ich die Buhne verlaffen, als Luife ben Umstebenden, wie mir nachher gesagt worden, die Neußerung gethan: ich bin ernstlich frank, und wenn ich mich diesmal niederlege, werd' ich nicht mehr aufsteben.

In lebhaftem Gespräche über mein neues Lieberspiel vergingen schnell einige Stunden; — als die Wächter ihr Zehn-Uhr-Signal gaben, und Luise noch nicht bei uns war, überfiel mich eine änastliche Ahnung.

Ich eilte beim. Da fand ich fie in einem wil=

<sup>\*)</sup> Eine Nichte unseres lieben Freundes Ludwig Robert.

den Fieberzustand, die verworrensten Dinge burchseinander fabelnd und so förmlich außer sich, daß ich in den ersten Augenblicken glaubte, dies muß= ten ihre letten sein.

Aber ehe ich noch Besinnung fand, nach ärztlichem Beistande mich umzuthun, verbat sie sich in ruhigeren Momenten ausdrücklich, daß heute Nacht Gräfe (dies war unser Sausarzt) gestört werden solle, indem sie wiederholt versicherte, es habe keine Gefahr und sie werde sich bald beruhigen.

Unter anderen Berhältnissen und bei anderer Persönlichkeit würde ich mich mit diesen Bersiche=
rungen nicht zufrieden gestellt haben; aber bei ihr,
wo die furchtbarsten Konvulsionen mich seit Jahren durch Gewohnheit abgestumpft hatten, war ich
bald geneigt, ihr zu glauben; um so mehr, als
sie nach und nach in einen schlafartigen Taumel
versant, den ich immer nur mit ihrer Krampsnatur in Berbindung seste.

Die Nacht verging ziemlich ruhig, und als ich am frühen Morgen Gräfe'n herbeigeholt, erklärte diefer ihre Krantheit für einen Rückfall in jene gichtisch erheumatischen Leiden, die sie schon als junges Mädchen einmal an den Rand des Gras bes gebracht und von dem er sie damals wirklich gerettet. Dieser Autorität war nicht zu widers sprechen. Seiner Leitung gemäß wurden alle Mittel, als Räucherungen von Bernstein, Einswickelung in Flanell und Gichttaffet und dergleichen mehr angewendet, ein förmliches Krankenzimmer wurde eingerichtet und mit der Aussicht auf eine, wenn auch nicht gefährliche, (denn Gräfe verssicherte, daß dieser Anfall lange nicht so heftig sei, als jener erste gewesen) doch sehr langwierige Niederlage, etablirte auch ich mich im geräumigen Gemach, ließ meinen Arbeitstisch ihrem Bette gegenüber seßen und war nun entschlossen, auszus dauern, wie meine Pslicht und mein Gefühl mir geboten.

Unterdessen war die Aussührung einer Posse herangekommen, die ich auf Bunsch des Grafen Brühl, als Seitenstück zu den stets beliebten "Bienern" unter dem Titel: "Berliner in Bien"
geschrieben. Ich hatte sehr viel Fleiß auf diese Arbeit verwender, die Melodieen sorgsam zusammengestellt und mich nach allen Richtungen bemüht,
recht wißig und lustig zu sein. Bielleicht war es
mir, gerade deshalb, nicht gelungen.

Während einzelne Scherze belacht und be=

flaticht wurden, machte bas Gange einen unbefriedigenden Eindruck und bielt fich nur burch Gern's und Rutbling's portreffliches Spiel, Luife ließ fich genauesten Bericht von bem Erfolge ab= ftatten und ba fie aus meinen Schilberungen vom Benehmen bes Publifums berausborte. baf fich an manchen Stellen misfällige Opposition fund gegeben, fo bestand fie barauf, ich folle bas Stud gurudnehmen und nicht mehr fpielen laffen; bis Grafe ibr am andern Morgen die Berfiche= rung gab, bag jene Opposition nur von wenigen Bischern versucht, und durch die überwiegende Menge zum Schweigen gebracht worten fei. Es war mir febr intereffant, zu beobachten, wie fie auf tiefes Gefprach mit vollfommen bellem und ungetrübtem Bewußtsein einzugeben vermochte, während fie übrigens beinahe unfähig war, qua fammenhängend zu benten und zu fprechen, weil fich in jede Unterhaltung, die man mit ibr ver= fuchte, fortdauernd bie ftorendften Kantafieen mifchten; was mid, besonders in der Nacht, wo es einen grauenhaften Unftrich befam, wirflich manch= mal zur Bergweiflung brachte.

Rur zu bald fing ich an zu bemerten, bag

beit irre wurde. Er gab bie babin ichlagenden Mittel auf, versuchte andere, abweichende, und schien eigentlich im Ungewiffen zu fein. Auf ein= mal, zu meiner böchsten Ueberraschung, verordnete er einige Aberläffe. Das reichlich entströmende Blut wies sich als heftig entzündet und verdor= ben aus. Er felbst vermochte nicht zu leugnen, baß biefer Schritt früher, vielleicht gleich anfängs lich hätte geschehen muffen. Jett gewährt' er faum eine vorübergebende Erleichterung. Beftige Rieberanfälle erneuerten fich, die regelmäßig in Frost, Dige und Schweiß verliefen, und in vierundzwanzig Stunden sich gewöhnlich mehrmals wiederhol= ten. Dennoch leugnete Grafe entschieden, daß die Rrantheit todesgefährlich sei und wendete sichtlich den sorgfältigsten, unermüdlichsten Kleiß auf ihre Behandlung.

Meinen Zustand dabei kann ich gar nicht schilbern. Trog der niederdrückendsten Angst und Bangigkeit, unter der ich wie ein Sklave umherschlich, glaubte ich doch nicht an Luisen's Tod. Die steten Nachtwachen, der gänzliche Mangel an Ruhe, das unaufhörliche Emporfahren aus augenblicklichem Schlummer, hatten mich völlig verdummt. Drei Wochen waren so vergangen.

Mit unserer Raffe fant es febr ichmach. 3ch machte mir mandjerlei Gorgen, wie ich im Stante fein wurde, bie täglich-steigenden Husgaben gu be= ftreiten. Dech wollte Luife, fobalb fie nur einen lichten Moment batte, bag ben Rindern und Dienft= boten am Weibnachts Albend "aufgebaut" werben follte, und gwar vor ibrem Bett. Ihrem Willen ju genugen, war ich auf ten Weibnachtsmarkt gegangen, grune Baume, Rergen, Geidente und was fonit zu einem norddeutschen Christabend gebort, beimzuschleppen, - ba fant ich vor meiner Thure, beladen mit Riften und Raften und meiner Rückfebr barrent - Freund Gubig. Der batte, in ber Meinung ich wurde behindert fein, bes Tages zu gebenfen, für unfere Rinder und für Luisen eingefauft; so reichlich und so freigebig, als ob er ein munter wie reicher Mann fei, ber bie Seinigen beschenfen wollte! Und verlegen. in gutmutbiger Saft, icob er mir all' bie Berr= lichteiten bin und lief, fammt benen, bie ibm tragen balfen, raich bavon, als ob er Teuer an mein Saus gelegt batte! 3d munichte nur, ber gute Mann möchte bas Auge ber Rranten gefeben baben, wie ich ibr tavon ergablte, und wie es plöglich bie buftere Gluth bes Tiebers auf einen

Augenblick mit dem fanfteren Feuer freudigen Danfes vertauschte.

Roch einer anderen Freude muß ich gebenken, bie uns aus der Ferne in die Nacht ber Kran= fenstube lächelte. Ich habe schon oben erwähnt, daß nur brei Theater = Direktionen von meinem romantischen Schauspiel "die Sterne" woblwol= lend Kenntnif genommen. Bon diesen breien hatte jedoch nur eine die Aufführung gewagt, ge= wiß in feiner anderen Absicht, als um dem Ber= faffer eine Aufmunterung zu gewähren. In Leip= gig war bas Stud gegeben worden, und war, obaleich mit den besten Schauspielern jenes da= mals fehr guten Theaters besetzt, rettungslos burchgefallen. Dies berichtete mir ber Direftor, Hofrath Rüftner, in einem ebenso schonenden als theilnehmenden Briefe; redete mir zu, mich durch dies Mifflingen in der Ausbildung meines von ihm und feinen literarischen Freunden anerkann= ten Talentes nicht abschrecken zu laffen, und fügte seinen Zeilen ein Honorar von zwanzig Dufaten für bies burchgefallene Stud bei, "als ein Zeichen des Bergnügens, welches ihm perfonlich die Lefture beffelben gemacht!" Ein Privat= Unternehmer - ein nur einmal dargeftelltes

Stück — persönlicher Antheil für einen jungen Schriftsteller — zwanzig Dukaten — und Deutssches Theater!!! — — Ich schüttete die blanken, goldenen Münzen in Luisen's Hände, als ein Geschenk für sie, und vergaß dabei den Schmerz des niedergeschlagenen Autors, weil sich die Kranke darüber freute und wie ein Kind damit spielte. — "Aber Dein Stück hat doch recht gefallen in Leipzig?" fragte sie, und wollte Küstner's Brief hösren. Doch in der nächsten Minute sing sie wiezder zu fantasiren an und vergaß ihre Frage.

Mit dem neuen Jahre (1825) hatten meine Borträge Shakespeare'scher Stücke begonnen, zu denen ich durch gedruckte Aufforderung einen auszgewählten Kreis, der sich immer des Freitags versammelte, eingeladen. Ich begann mit "Was Ihr wollt." Der Andrang wurde so groß, daß der Saal schon am zweiten Abende zu klein schien; meine Freunde tadelten mich und ich selbst fing an, mir Borwürse zu machen, daß ich nicht ein Abonnement für diesen Zweck eröffnet. Da nun

Diejenigen, welche fich burch bie von mir erbetenen Eintrittsfarten mir verpflichtet glaubten, sich er= fenntlich zeigen wollten, so war die nächste Folge eine unermefliche Menge von Einladungen in Bäuser, die mir fremd gewesen. Glücklicherweise entschuldigte mein Umt als Krankenwärter jede Beigerung. In der That, Dieses Umt war fein leichtes; benn Luisens Zustand wurde mit jedem Tage bebenflicher. Grafe wollte feine Befürchtungen binter troftreichen Worten verbergen, war aber doch nicht immer herr seiner Mienen und versank oft, wenn er die Kranke beobachtend und forschend lange angeschaut, in ein schmerzliches Schweigen. Als ich baburch erschreckt einmal beftig in ihn drang, erbat er sich die Erlaubniß, einen anderen Arzt mitzubringen. Natürlich stellte ich feinem Wunsche nichts entgegen.

Es mag in der ersten Woche des Januar gewesen sein, als eines Abends der Fieberfrost, der Luisen zu überfallen pflegte, so hestig eintrat, wie wir ihn noch nicht erlebt. Er schien diesmal sogar den hoch übereinander gehäuften Decken, Kissen und Betten, die wir aus allen Winkeln des Hauses herbeiholten, nicht zu weichen, indem er die Leidende buchstäblich ellenhoch empor schleuberte und ihre Glieber auseinander zu ichütteln brobte. 3d ftand vor Schreden ftarr bei biefem traurigen Unblid, als die Thuren fich öffneten und Grafe eintrat, an feiner Seite ben alten, weltberühmten Beim. Diefer ging rafden Edrittes auf die Krante, und nachdem er sie einige Minuten lang burchdringend angeseben, eröffnete er mit feinem Kollegen ein lateinisches Gespräch. aus dem ich nur berausborte, bag er über ben fo fpat angewendeten Aderlaß verwundert ichien. Luife erfannte ben neuen Argt. Gein Erscheinen machte ben gewaltigften Gindruck auf fie. Es war als ob sie basselbe für ein Zeichen ihres To= bes bielte. Sie wollte reden. Ungabligemale ver= suchte sie ein Wort zu bilden, aber der schauder= hafte Frost, der ihre Zähne flappernd gegenein= ander schlug, machte es ihr unmöglich. Je mehr wir ihr zusprachen, sie moge sich boch berubigen und gedulden, besto leidenschaftlicher brudte sie ben Bunsch aus, sich mitzutheilen, und endlich gelang es ihr, burch eine Bewegung ber Finger anzudenten, daß fie fdreiben wolle. 3d; mußte ihr Papier und Bleiftift reichen. Und nun zwang fie, mit einer verzweifelnden Gewalt, die fie bem Fieber entgegensette, ihre bin = und berfliegende Band, einzelne Schriftzuge aufzuzeichnen, aus benen wir, nachdem fie bas Blatt mit einem ausbrucksvollen Blick bem alten Beim zuwarf, mit vieler Mühe bie Worte entzifferten: "Ich würde diesen Unfall nicht fo beftig gehabt haben, wenn Ihr Kommen mich nicht erschreckt bätte!" Diese wenigen Worte, welche mit langen, abentheuer= lichen Buchstaben den ganzen großen Raum bes Bogens einnahmen, batten etwas eben fo gespenstiges, als die Stunde, in welcher fie auf so felt= fame Beife niedergeschrieben worden. Gogar ber alte Beim, der boch gewiß im Laufe seines fünf= zigjährigen Wirkens ärztliche Rube gewonnen, fonnte fich eines Schanders bei biesem Unblick nicht erwebren. Er erflärte, tag jest feine ge= nügende Besprechung mit ber Leitenden möglich sei und entfernte sid ichlennig, indem er feine Wiederfehr für den nächsten Morgen verhieß.

Er fam; und fam von nun an täglich zweis bis dreimal. Gräfe, der fich unwohl fühlte und einige Wochen lang sein Zimmer hütete, erschien nicht wieder an Luisens Mrankenbett.

In dem Grade, als ihre Kräfte abnahmen, wurden auch die Fieberanfälle schwächer und ich sah darin ein Zeichen vorschreitender Genesung. Heim that nichts, mich zu enttäuschen. Bielmehr ftärfte er meine Hoffnungen durch allerlei bestätigende Aeußerungen, unter denen diesenigen, die er Luisen täglich wiederholte, obenan stand, daß er, der das Theater niemals besuche, gewiß nicht sehlen würde, wenn sie zum Erstenmale wieder als "Käthchen" aufträte.

Beinah' acht Wochen lang batt' ich Tag und Nacht bei ber Kranfen, unterstützt burch einige Freundinnen, Die auch ichon im Grabe liegen, gugebracht und war nur auf Stunden von ihr ge= wichen, um in die Literaria, ober zu meinen Borlesungen zu geben. Da fam mir unerwartet eine Einladung zu einem der Mit-Direftoren bes Ronigstädter Theaters, einem der angesebenften Ban= quiers in Berlin, und es wurde mir bemerflich gemacht, bag man bei biesem Diner Unterhand= lungen mit mir anzufnüpfen geneigt sei, wegen unferes lleberganges jum Teinde jenfeit ber Spree. Und ich, trog ber bisber gur Schau getragenen Gegnerschaft, war nicht minter geneigt, auf folde Unterhandlungen einzugeben, weil von Geiten ber Hoftheater = Intendang Mandyerlei geschab, was Luifen tief gefranft baben mußte, batten wir fie davon unterrichtet. Ramentlich mar Dile, Bauer,

ein bei jenem neuerblübenden Theater neu erstan= benes, eben beginnendes Talent, dort weggelockt und beim Softheater mit einem Gehalt angestellt worden, der den meiner armen Frau um das Doppelte \*) überstieg. Ich fand mich also gan; in ber Stimmung, einen entschiedenen Schritt über Die Spree zu thun, um so mehr, weil eine mir bei'm hoftheater bargebotene Stellung als Regiffeur 2c. fich von einem Tage zum anderen in's Blaue gog. Und in dieser Stimmung, beruhigt über meine Kranke, welche sich zwar schwach, aber rubig und schmerzlos befand, durch unsern würs digen Urzt aufgefordert, ließ ich mich bewegen, ber Einladung zu folgen. Man batte mich am Tische neben den Syndifus des Königstädter Theaters, herrn Justigrath Kunowski gesetzt und wer die lebendige Eindringlichfeit dieses geistreichen

<sup>\*)</sup> Luise bezog eine jahrliche Gage von 800 Thirn, wahrend sie bei'm Königl. Hoftheater ein erstes Fach, zur vollen Zufriedenheit des gesammten Bublisums, besteidete und
vielleicht sein entschiedenster Liebling war. So weise hatte
die General-Intendanz unsere momentane Verlegenheit zu benuhen gewußt, als sie und die Kontrafte nach hamburg senbete, mahrend Schneeselder zwischen und und den in Bredsau
zurückgebliebenen Kindern lagen, nach benen die Mutter sich
sehnte.

Mannes fennt, wird begreisen, daß er nicht lange Zeit brauchte, um mich mit Haut und Haar für das Interesse der Anstalt zu gewinnen, deren Interesse auch ihm damals noch ein Höchstes war. Ich vergaß im Laufe unserer Unterhaltung, daß Luise auf einem zweimonatlichen Krankenlager hingestreckt, unfähig war, an unseren Entwürsen irgend Theil zu nehmen. Ich ging mit seurigem Willen in alle Pläne ein, und wir verließen die Tasel, Kunowski und ich, vollkommen klar über unsere nah' bevorstehende Bereinigung.

Es mag sechs Uhr gewesen sein, als ich nach Sause kam. Ich fand Luisen ruhig, wie ich sie verlassen, klarer an Geist und fast heiteren Musthes, so daß ich ihr Einiges aus meinen Untershandlungen mit K. erzählte, was sie lächesnd anshörte. Mir war, durch mein Tischgespräch, in welchem auch sehr viel von dem Bedürsniß neuer, kleiner Stücke die Nede gewesen, wiederum die Arbeitslust erwacht und ich nahm, — seit acht Wochen zum Erstenmale, — die Posse wieder vor, über deren Entwurf wir geplaudert, an dem Abende, wo Luise krank geworden war. So saß ich dem Bette gegenüber, schrieb und warf häusig einen Blick nach der Kranken, den sie jedesmal

burch ein wehmüthiges Lächeln erwiederte. Es fiel mir nicht auf, daß ihr Auge matter wurde und daß fein Glan; gleichsam erlosch. Ich glaubte, fie wolle schlafen. Rach acht Uhr fam Beim. Er war faum an's Lager getreten, batte faum einen Augenblick bie Kranke angesehen, als er fich mit einer gewissen Mengftlichkeit abwendete, Schreibgerath von mir begehrte, ein Rezept fcbrich und bann eilig und ungedulbig, ohne wie er fonft liebte, auf mein Gefpräch zwischen Thur und An= gel einzugeben, sich entfernte. - (Er bat fpater geäußert, ihm sei es unmöglich gewesen, mir, ben er so unvorbereitet gesehen, die Wahrheit zu sa= gen, und er fci entflohen, um nicht Zeuge bes Auftrittes bleiben zu muffen, ben er bei'm berg= lichsten Mitgefühl nicht zu verzögern, um wie viel weniger zu verbindern im Stande war.) - Nicht amei Minuten batte meine Entfernung von ber Kranten gedauert und fo groß war die mittler= weile vorgegangene Beränderung in ihren Bügen, baß fie mich auf einmal mit Schreck erfüllte. Eine balb Schlummernde batt' ich zu verlaffen gewähnt, eine Sterbende fah' ich wieder. Bit= ternd ergriff ich ihre Sand, fragte wie sie sich fühle? und empfing bie faum borbar geflüfterte

Antwort: "Mir ist sehr wohl, nur etwas mübe bin ich." — Als um neun Uhr Heim, der Sohn, den sein Bater mir liebreich zum Beistand gesendet, hinzutrat, kam er eben zurecht, die letzen Athemzüge der sanst Scheidenden zu vernehmen. Luise starb am 28. Januar \*) 1825, Abends nach neun Uhr.

Mus tem namlichen Pofal hatte fie vor vier Sahren ben

<sup>&</sup>quot;) 3ch bin fein Freund von Gesvenfter= und Couf-Ges ichichten. Erfahrung hat mich belehrt, bag auch bie vermun= berlichften, wenn man ihnen ernftlich ju Leibe geht, vor be. fonnenen Kerscherbliden fich in Dunft auflofen. Und wenn ich bier, bei einem fo ernften Wegenftante, etwas bem Mehn. liches ergable, fo gefchieht es nur mit Erwahnung bee Raftifchen, ohne irgend eine Folgerung. In meinem alten Dbernigt fagen: ber Guteherr, mein Cheim und ber gum Berichtes tag anwesende Suftigrath Edwarg bei'm Abendtifd, gebache ten meines Damenofeftes, fprachen von Luifene Rrantheit und herr Echaubert fucte einen wohlbefannten Bofal bervor, ben er mit einer Glafche Ungarwein fullte, um auf mein Wehl und tie Genesung Luifens (welche bie Breslauer Bettung bereits verheißen hatte) zu trinfen. In bem Mugenblick. wo er ben Befal erheb, horten fie einen Rlang wie von ge= fprungenem Glafe und aus bem biden, hechgefdliffenen Relche fiel ein runbes Ctud, gang von felbit, auf ben Tifch. Die brei Greunde faben fich bedenflich an, blidten nach ber Uhr. - und gingen verftimmt auseinanter.

Rach einigen Tagen lafen fie in ber Zeitung, bag Luife um biefe Stunde gestorben fei.

Die Seftion, welche Beim im Beisein fehr vieler Aerzte veranstaltete, ergab, baß fie an den Folgen einer Berzbeutel-Entzundung gestorben war.

lleber mich und meinen Seelenzustand vermag ich aus jenen Tagen keine Rechenschaft abzulegen. Ich hatte bis zur letten Stunde so sest an die Trostsprüche der Aerzte geglaubt; Luisens Tod schien mir eine so unmögliche Begebenheit; und der Tod überhaupt hatte für mich, der ich ihn noch nicht oft gesehen, etwas so Fremdartiges, daß ich von diesem Schlage betäubt, halb bewußtslos umher schlich. Ermattet und aufgerieben durch die lange anstrengende Pflege, die beschwerslichen Nachtwachen in schwüler Zimmerlust; geistig verwirrt durch die eraltirten Träume und Bissonen \*) der Kranken, glaubte ich wirklich uns

Guften Danf genippt, welche ihre Gefundheit als Reuvers mahlte getrunten.

<sup>\*)</sup> Am qualvollsten war es mir gewesen, bag fast jebe Bemühung, mit ber Kranken ein zusammenhängendes Gespräch zu führen, scheiterte an ihrer Unsähigkeit, sich ihrer Ichheit bewußt zu werden. Gewöhnlich sprach sie von sich in ber britten Berson und konnte oft stundenlang den Gedanken nicht fassen, daß sie selbst es sei, über welche sie redete. Wenn ich da in ben langen, unendlichen Winternächten, manchmal allein bei ihr wachend, ihrem Lager gegenüber saß und sie, mit

terliegen zu müssen. In dieser Lage war ich denn auch nicht im Stande meine Borlesungen, deren noch vier in Rest blieben, zu vollenden. Es kam nun darauf an, die Besucher davon in Kenntniß zu seizen, und zu diesem Entzweck versaßte Sizig eine ganz schlichte Anzeige für die Zeitungen. Man mag sich einen Begriff von dem damaligen Zustande der Berliner Lokal-Censur machen, wenn ich versichere, daß ihr Haupt, der Herr Geheimes Rath Grano, sener Anzeige sein imprimatur versweigerte, weil die darin erwähnten Vorträge nicht

herabhängenden schwarzen Lecken, die tiesen Augen starr auf mich gerichtet, die abentheuerlichsten Dinge von sich, als einer Fremden, erzählte, übersiel mich oft ein Grauen, daß ich in meiner Angst die Leute herbeirief und aus dem Schlase weckte, um nur nicht mit ihr allein zu bleiben. Einige Nächte vor ihrem Tode sah' sie mit dem inneren Auge und beschrieb beutzlich eine Neihe von Wagen, welche unter unseren Kenstern aufgesahren wäre. Sie ahmte das Gespräch der Leute nach, die sich da versammelt hatten, und sieß, mit peinlicher Hast, kurze Sage aus: "Mer ist denn da gesterben? — Die Helte! — Die junge Frau? Schon so zeitig? — Was sind das für Wagen? — Die gehören den Aerzten! Sie sind in ihres Mannes Zimmer versammelt!" — u. s. w.

Schaubernd mußt' ich biefer traumerifchen Berherfagung benfen, als die Acryte gur Seftien bes Leichnams in mein 3immer gingen, und auf ber Strafe vor unfern Fenftern wirtlich bie lange Reihe ihrer Bagen halten fah.

"als öffentliche" zu betrachten waren. Er ließ sich auch nicht bewegen, obgleich Sigig ihn muntlich barum anging. — Was in ben Tagen troft= lofer Betrübniß Sitig, Chamiffo, Wilibald Alexis, Wolff, Mechtris, Albrecht u. a. Freunde, burch ihre Gegenwart und ihr theilnehmendes Eingehen in meinen Schmerz an mir gethan, bas gebort ju ben Wohlthaten, für die es feine Bezeichnung giebt. Mir war in foldem Umgange besonders beshalb so wohl, weil jene Guten Gebuld hatten, mich immer von ibr, die ich beweinte, sprechen zu boren. lleberhaupt hab' ich nie begreifen ler= nen, wie und warum der Burudbleibende fich bemuben foll, bem Schmerze über feinen Berluft gu entflieben? Was man häufig von ibm verlangt, und ihm tröftend anrath? 3ch finde im Gegen= theil, daß auch bier bas Natürlichste bas Befte ift, und daß man feinem Bergen und Gefühl fol= gend, sich gang und gar in bie Trauer verfenten mag. Ich ließ, fobalb nur bie Leiche aus bem Sterbezimmer gebracht war, all' mein Gerath bin= einbringen, machte ben Plat, auf bem Luife ge= ftorben, zu meinem fteten Aufenthalt, und ichlief in ber Bettstatt, aus welcher fie bas lette Wort an mich gerichtet. Ja ich schlief! Schlief wirt=

lich! Und einen so festen Schlaf, wie ich ibn seit der Kindheit nicht genoffen. Erft nachdem einige Nächte vollkommener Rube mich gestärft, nachdem ich gleichsam die meinen Nerven ftets nötbige Abspannung im erquickenben, ungestörten Schlummer nachgebolt, war ich fraftig genug, mein Unglud in feiner gangen Größe ju empfinden. Erft als Luise begraben war, wußte ich, baft fie tobt fei. Wie manchen Abend, wenn bie frube Winter=Dammerung mit ihren bufteren Schat= ten in's Zimmer schlich, bab' ich rath = und troft= los vor mich bin geftarrt, wenn meine Augen troden wurden, weil alle Thränen im Laufe des Tages schon ausgeweint waren. Dann schloß ich die Thure, daß Niemand zu mir fame. Sogar die Rinder mit ihren Liebkosungen belästigten mich. 3d wollte allein bleiben. - Aber eine Freunbin suchte bennoch ben Gingang. Gie trat im Dunkel vor mich und reichte mir bie Sand. Es war die Poesse. Und in ihrem Edjuge fand ich Worte für meinen Gram, Form für meine Worte. Ich weiß nicht, wie ber unbefangene Lefer über jene Strofen, die ich Luisens Undenfen gewidmet, denft; mir find fie bis beute lieb und werth geblieben, denn fie gewährten mir fanfte Linderung.

Daß die Kinder, in ihrem garten Alter weib= licher Pflege bedürftig, bei mir nicht verweilen konnten, sab ich ein, obwohl ber Gedanke, mich von den heiteren, fleinen Geschöpfen, die sich fo lebensfroh und lustig um mich her tummelten, und wenn ich am Arbeitstische faß, unter meinen Küßen spielten, wie die Engel zu mir empor la= dend, trennen zu muffen, jedesmal, wenn ich ihn bachte, wie ein Nadelstich durch mein Berz drang. Als aber Luisens Pflegemutter, deren treue Liebe mehr als eine wirkliche Tochter in ihr verloren, sich erbot, auch dieser mutterlosen Kinder Pflegerin gu werden; als sie mir ihre Schwester nach Ber= lin sendete, damit unter beren Schutze Beinrich und Marie nach Schlessen gebracht werden möch= ten, bankt' ich dem Himmel, und ließ die jubeln= ben Kleinen, die sich ber Pferde und bes Wagens freuten, in Gottes Ramen von bannen gieben.

Nun erst war ich verwittwet. Nun erst recht einsam und verlassen. Und ich stand vor einem Wendepunkt meines Lebens.

Hätt' ich damals irgend ein ernstes Umt zu verwalten, hätt' ich mit voller Thätigkeit mich in ein sicheres Geschäft zu werfen gehabt, so würde der ernste Sinn, der in mir vorherrschte, auch

tiefere Wurzel gefaßt und mich zu einem fillen, foliten Dafein geleitet baben. Die Luft am Le= ben, oder vielmehr an den Gelüften bes lebens idien erftorben; Entbebrung ware mir nicht Ent= fagung gewesen; ich suchte nichts als Rube. Aber wo folit' ich tie finden? Wobin ich blickte, fand ich mir feine Bufunft, als in ber Forberung bes fogenannten Talentes, in ber Laufbabn bes Edrift= stellers, im rauschenden Treiben ber Theaterwelt! Dazu fam, baß Graf Brühl, ber mobl fo etwas von Webmuth empfand, an Luisen nicht mehr gut machen zu fonnen, mas er ihr im Leben ver= fagt, fid geneigt erklärte, mir zu erweisen, was fein gutes Berg, fein rechtlicher Ginn ber Tobten idulbig zu fein glaubte. Er verfprach mir bie fcon früber in Aussicht gebrachte Unstellung als Regiffeur und Theaterbichter. Gitelfeit und Soffnung regten fich in mir. Gie erweckten nur gu zeitig eine faum entschlummerte Begier, "meine Jugend ju geniegen!" Unbeschränfte Freiheit loctte mid binaus, fammt ibren Borrechten und Privi= legien. Junge Freunde famen mir auf balbem Wege entgegen - und ein wildes Leben begann!

Der Uebergang von schmerzlichfter Berfnir= schung, ifolirter Trauer, thranenhafter Burudge=

zogenheit in den Strudel des lärmendsten Bertehre, der tobendsten Gesellschaft, kam so plöglich,
daß ich gar nicht Zeit hatte mich zu besinnen. Als
ich, fortgerissen von der Gewalt des Augenblicks,
mich wieder sammeln, meiner selbst Herr werden
wollte, war es zu spät; ich fand den heißen
Schmerz nicht mehr in meiner Brust, den ich so
heilig geachtet; er war vom Nausche des Genusses
fortgespült.

Es ist sehr wichtig, dabei zu bemerken, daß ich vorher niemals ein dissolutes Leben geführt. Meine erotischen, meist sentimentalen Verhältnisse vor und während der Ehe hatten mich, mehr als jeden Andern meiner Freunde und Genossen, gemüthlich so sehr in Anspruch genommen, daß ich bei'm schlechtesten Ruse, den äußerliche Unbestonnenheit mir zuzog, doch immer hätte behaupten dürsen, ihn nicht zu verdienen.

Jest schien bie Lebensregel ber phlegmatischen Hollander, daß jeder junge Mensch einmal "rassen" musse, früh oder spät, — sich nachträglich an mir zu erfüllen, und Berlin ist ein gesegneter Tummelplaß für solche Rasereien.

Weder in dem Zwede bieses Buches, noch in meiner Absicht kann es liegen, hier auf Einzel=

beiten und ausführliche Schilberungen unferes wuften Lebens einzugeben. Eben fo wenig bent' ich baran, mich zu schonen. Ich werde bie Wahr= beit nicht verbeblen, wo sie fich anbringen läft. obne bas Zartgefühl ber Lefer zu verlegen. Ich gebore nicht zu ben Menschen, die fich freuzigen und segnen "über ibre vormalige Ruchlosigfeit" und ringsumber Tugend predigen, feitdem fie fran= feln und forgfältig Diat balten muffen. Obne mir schwere Vorwürfe zu machen, barf ich auf jene tollen Zeiten gurudbliden. Rein Bertrauen bab' ich getäuscht, fein Gefühl betrogen, fein Berfprechen gebrochen, meiner Gelbstfucht niemals bas Glud ober die Ehre Anderer geopfert. Wo ich feblte, bab' ich nur gegen mich gefehlt und mußte aewöhnlich schwer genug bußen. Doch bas bab' ich mit mir felbst abzumachen, und wenn ich mich nicht beflage, über mich hat Riemand Rlage gu führen. Wie gesagt, mit rubigem Ernft blich' ich gurud, und obgleich bem jugendlichen llebermutbe. ber mich getrieben, burch meine Jahre entrückt. beareif' ich bei unbefangener Betrachtung ber Bergangenheit gar wohl, warum ich ihm mich bin= achen muffen. Es bat desbalb auch den ungün= ftiaften Eindruck auf mich gemacht, neuerlich einem Theilnehmer unserer wildesten Berliner Epoche zu begegnen, der, wie ich wohl behaupten darf, zu seiner Zeit der Schlimmste von und war, der in mitleidlosem Egoismus seine Sinnlichkeit zum Mitztelpunkte des Daseins machte, nichts heilig hielt, nichts schonte, keine Pflicht gegen Andere gelten ließ, wo es dem eigenen Vergnügen galt — und der jest, in rheumatische Veschwerden und pietistische Unduldsamkeit versunken, Wehe ruft über meine irdische Unheiligkeit.

Der Umgang mit einem lustigen Bölfchen zog mich aber feinesweges von dem Verkehr mit meinen ernsteren, würdigeren Freunden und Gönnern zurück. Ich besuchte die "Literaria" regelmäßig und wurde, was ich wohl ohne Anmaßung ausssprechen darf, nach und nach eines ihrer wirkstamsten Mitglieder. Nicht nur weil ich als Vorsleser die Theilnahme für auch schwache Neuigkeiten rege zu halten, sondern auch, weil ich dem geselsligen Beisammenweilen durch fördernde Anregung belebenden Zusammenhalt zu geben wußte. Sißig überließ mir gern und voll Vertrauen die Anordsnung mancher hübschen Festlichseit. Ze länger die Gesellschaft bestand, desto weiter behnte sie sich aus. Die Geburtstage großer Dichter, die Ans

wesenbeit berühmter Leute veranlaßten Bufammenfünfte, bei benen auch weibliche Anmuth und Schönheit würdig vertreten wurden. Und baß ich folden Abenden feinen Schaben gebracht babe, werden mir bicjenigen freundlich bestätigen, bie fich berselben noch erinnern. Ich erzähle das nicht etwa, um mich zu loben; vielmehr lediglich beshalb, weil es andeuten foll, wie es in meinem Naturell gelegen, aus ben Tiefen, in welche ich oft rudfichtslos binabstieg, immer wieder ben Weg in reinere Luft und bobere Epbaren gu fuchen und zu finden. Unter ben älteren und gum Theil febr ftrengen Geschäftsmännern, bie ben Rern ber Mittwochsgesellschaft bildeten, befand fich wohl nicht Einer, ber nicht mehr oder weniger Kenntniß gehabt batte, von meinen - Berirrungen, wenn ich es fo nennen foll. Aber ich wußte bennoch nicht Einen, ber barum weniger freundlich gegen mich gewesen ware, oder mir feine Zuneigung ent= zogen hätte. Richt etwa, bag ich jemals versucht batte, ju beucheln. Im Gegentbeil gab ich mich volltommen, wie ich war; suchte sogar etwas barin, mich möglichst schwärzer zu machen. -Bielleicht lag eben barin meine Entschuldigung?

Einer Befanntschaft hab' ich noch zu geben= fen, die ich damals machte und die mir doppelt merfwürdig ift, weil fich an die ersten Worte, mit benen fie begann, eine für den Theater-Schrift= fteller bedeutende Betrachtung fnupft. Raupad, von dem ich mehrere, bereits im Druck erschie= nene, aber auf feiner Bubne gegebenen, vielleicht auch nicht darstellbare, Dichtungen fannte, fand fich in Berlin ein, um diesen Aufenthaltsort mit seinem bisberigen, mit Petersburg, zu vertaufchen. Ich wurde ihm durch Higig vorgestellt, und da ich ihm, mit meiner forglosen Treuberzigkeit, als Schlesischer Landsmann entgegenging, fand ich mid burch fein gurudhaltendes, fast faltes Benehmen, ein wenig erschreckt. Er fam eben aus dem Theater, wo er das (leider auf allen Deut= schen Buhnen beliebte) Stud: "der Bräutigam aus Merifo" mit angesehen hatte. Ich war ein großer Gegner Dieses, und aller übrigen Rinder Clauren'scher Muse, und will nicht leugnen, daß in meiner Gegnerschaft eine gewisse Undankbarkeit lag, benn Clauren batte und, als Luife in Berlin gaftirte, gutig aufgenommen, und fein Saus gaft= lich geöffnet, für Luifens Engagement gewirft, und viele Beweise uneigennütigen Wohlwollens

gegeben. Nichtsbestoweniger fant ich seine Stude abidbeulich, nach meiner Unficht; eine Unficht, bie ich bei meinen beutigen Gesinnungen von ber Sade um Bieles milber aussprechen wurbe, bie ich aber bamals, im Gespräch mit Raupach, fo schroff als möglich fund gab, ihn bedauernd, baß er gerade eine folde Romodie zuerft mit anseben muffen. Raupad nabm eine Priese und erwi= berte: "Run, ich weiß nicht! Mir war bies Stud und der Beifall, den es erwirbt, fehr lehr= reich. Ich bin bierber gefommen, um ben Weg fennen zu lernen, ben ich einschlagen soll, um auf das Deutsche Theater Einfluß zu gewinnen. So lang' ich in Petersburg lebte, war bas nicht möglich. Bei Allem, was bem Publifum behagt, muß man im Stande fein, die Grunde aufzufin= ben, warum bies geschieht? Und ift man erst darüber flar, so gewinnt man auch die Mittel. bas nämliche Ziel zu erreichen, wenngleich auf anderem Wege!"

Diese mit Festigseit und vollsommener Rube gesprochenen Worte frappirten mich sehr. Aber sie erhielten für mich erst ihre ganze Bedeutung, als Derjenige, welcher sie, seiner Sache so gewiß, ausgesprochen, sich balb nachher ber Deutschen Bühne von Berlin aus bemächtigte, und fie durch die Kraft seines Wollens länger als ein Jahrzehend behertschte.

Meine Angelegenheiten bei'm Theater schienen nicht vorrücken zu wollen. Der General=Inten= dant gab auf ungedultige und mahnende Anfragen immer nur ausweichende und hinhaltende Ant= worten, ohne bestimmte Gründe seiner Zögerung darzulegen.

Ich hatte mich, nach Luifens Tobe, entschlossen, mehrmals das Königstädter Theater zu besuchen und dort manche recht lustige und animirte Borstellung mit angeschaut. Mein thörigter Groll gegen die jugendliche Anstalt war seit jenem Tischsgespräch mit Kunowski ohnehin erloschen, und ich fing an, mich mit dem Gedanken zu befreunden, daß es nicht so übel sein dürfte, wenn ich den Wirfungskreis, auf den ich bei Wostheater nicht mehr rechnen zu dürsen glaubte, drüben am Alexansderplaß mir zu gewinnen suchte. Albrecht, ein Bewohner jener Gegend, ein spöttelnder Antagonist

bes vornehmen und in seinem ergrauten Monopol fo ficher gewordenen foniglichen, zugleich ein leb= hafter Anbänger des Königstädter Theaters trug viel dazu bei, mich in meinem neuen Borbaben gu befräftigen. Un einem iconen Frühlingemor= gen erwachte ich mit bem unwiderstehlichsten Drange, in dieser Angelegenheit zu bandeln. Dbne mich im Geringsten porzubereiten auf bie Form und Richtung, welche meiner Unstellung zu geben, auf die Forderungen, welche zu machen ich eiwa berechtiget ware; obne nur barüber zu benten, ging - nein: lief ich (und noch beute fann ich) nicht fagen, was gerade in jener Stunde fur ein Untrieb über mich gefommen?) hinaus und brang, wie ein Beseffener, in das Konfereng=Bimmer ber fonigstädter Theater Direftion, wo ich ben baselbst versammelten herren, zunächst an Kunowski mich wendend, die lebbaft ausgedrückte Erklärung gab: ich fei es mude, mich von der General-Intendang länger bingebalten zu feben und wenn sie mich baben wollten, war' ich ber Ibrige!

Und sie wollten mich haben. Auf frischer That wurde ein Kontrast verabredet, vermöge dessen ich als Direktions: Sefretair, Theaterbichter und (wo es erforderlich) Regisseur eintrat und für

meine Dienstleistungen eine Jahresgage von .... ich benke 800 Thir, empfing; Die Honorare für zu liefernde dramatische Arbeiten natürlich unge= rechnet. Da nicht fammtliche Direftoren zugegen \*) waren, so blieb die Ausfertigung und gegenseitige Unterzeichnung bes Vertrages einer Vlenar-Sigung vorbehalten, ich aber betrachtete mich für fest ge= bunden durch mein Wort. Alls ich, ein wenig aufgeregt burch fo raschen Wechsel bes Geschicks in meine Wohnung trat, sab ich ein Schreiben auf dem Tische liegen, aus beffen Aufschrift und Siegel ich auf den erften Blid bas Bureau ber General=Intendantur erfannte; ein Theaterdiener hatte daffelbe gebracht, nachdem ich, wie meine Röchin sich ausbrückte: "faum aus dem Sause fein fonnte!" Graf Bruhl zeigte mir an, bag es feinen Bemühungen nun erft gelungen ware, die erforderliche königliche Bestätigung für mich aus dem Rabinet zu erhalten, und daß mein Engagement bei'm Softheater jest in Ordnung fei.

IV.

<sup>\*)</sup> Die aus den Aftionairs des Königstädter Theaters erwählten Direftoren waren die Banquiers: Benede von Grödigberg, herz Beer, Joseph Mendelsohn, Franckel, Martin Chers, und J. D. Müller. Der siebente, zugleich Shndikus und Geschäftssührer, der Justigrath Kunowesti.

Auf diese, in ten wohlwollendsten Ausdrücken abgefaßte Verfügung blieb mir nur übrig, ergestenst zu erwidern, daß ich bereits bei dem königstädter Theater mich gebunden und zum "feindlischen Heere" geschworen hätte.

Ich that bies nicht obne einigen Stolz. Denn wie ich früher in blinder Anhänglichkeit für's Sof= theater gegen die Bestrebungen in der Ronigstadt ungerecht und feindselig gewesen war, so glaubt' ich jest, nachdem ich mich benselben einmal an= geschlossen, nicht boch genug bavon benten zu ton= nen. Es lag biefes unfinnige Ueberfpringen von einem Extrem zum andern bei mir wahrlich nicht in Riedrigkeit der Gefinnung, Die für Geld feil gewesen ware. Einer solden barf Niemand mich anklagen. Was ich vertrat, daran glaubte ich für ben Augenblick mit voller Seele, und wo ich Täufdungen unterworfen war, ftand bie Gelbit= täufdung obenan. Ich täufdte mich in Begie= bung auf das Theater, dem ich nun angehören follte, nicht nur über meine fünftige Wirtsamfeit und die reiche Produttionsfraft, Die ich bafür gu entwickeln mabnte; - tiefe Taufdung mare verzeihlich gewesen. Ich täuschte mich noch weit mehr über die Sicherheit seiner Raffenverhältniffe. Daß

reiche Kaufleute, die als Direktoren an der Spige des Instituts standen, jemals daran denken könneten, es fallen zu lassen, fam mir nicht in den Sinn. Was wird es, — dies waren meine Gestanken, — solchen Herren darauf ankommen, eine Kleinigkeit von 50,000 Thr. zusammen zu schießen, wenn wir einmal in Noth gerathen sollten? — Jest muß ich freilich über meine eigene Dummsheit lachen.

Deshalb machte auch bie Mittheilung, daß die Einnahmen der legteren Monate schlecht gewesen, den Etat nicht gedeckt hätten, und daß ein fräftig wirfendes Reizmittel höchst nöthig sei, auf mich feinen unangenehmen Eindruck; obsichon die Entedeung, daß man auf eine Erweiterung der Oper ausgehe, mir anfänglich durchaus nicht beshagen wollte. Denn in der Oper sah ich von jeher den fressenden Krebsschaden des Deutschen Theaters und seh' ihn heute noch; mehr als je.

Auf was aber sollte sich das Königstädter Theater werfen? Als es eröffnet wurde, freute man sich in Berlin, ein Bolkstheater\*) zu

<sup>\*) 3</sup>ch gebe hier, mit wenigen Umanberungen, eine Stelle wieber, bie ich vor langerer Zeit an einem andern Orte abstrucken laffen, und bie nothwendig hierher gehort.

befigen. Durch alle geselligen Rreise verbreitete fich biefe Freute und bie barauf gegründete Soff= nung einer kecken, beiteren Richtung ber Voesse. Ging ber rubigere Theaterfreund biefer Soffnung tiefer auf ben Grund, jo ergab fich leider gar gu balt, bag tiefelbe nebelhaft und unbestimmt war. Man sprach eben nur gan; allgemein; von Boltsftuden, von Poffen und Mährden, von Varodicen und wigigen Luftsvielen; und ber fomischen Dver erwähnte man nur als eines angenehmen Beiwerts. Doch war in tiesen froben Erwartungen immer eine Person vergeffen worden, um die es fich recht eigentlich bandelte; die Person, von ber alle jene Herrlichkeiten ausgeben follten! - 3ch meine: der Dichter! Denn bas Berhältniß ber neuen Buhne, gur gesammten bramatischen Literatur, war durch ibr Berbaltnig jum Konigl. Sof= theater auf eine bedenfliche Spige gestellt worden. Der Konzession \*) zufolge, durfte die Bubne in

<sup>°)</sup> hier ist die Nebe von jener Konzession, welche ursprunglich bem Geren Friedrich Gerf eitheilt und von dem Bereine ber Theater-Aftionairs für jährliche 3000 Thir. ihm abgepachtet worten war. So lange diefer (der Berein) aus eigenen Mitteln, auf eigene Gefahr und Kesten, mit nuzähligen Opsern, die Anstalt glänzend und ehrenvoll für's Bergungen ber Berliner hielt, ift für die Erweiterung bieser

ber Königsstadt ein für allemal nicht auf ibren Brettern erscheinen laffen: a) Große Oper und Ballet. b) Ernfte Oper. c) Tragodie. d) Grones Schausviel. - Das ware noch zu ertragen gewesen, obschon die Begriffe von "ernster Oper" und "Schaufpiel" nicht felten zu unserem Rachtheil verwirrt wurden. Aber, wenn ibr auch: Lust= ipiel, Vosse, Melodrama und fomische Over ver= gönnt waren, jo durften diese boch niemals aus dem Repertoir des Softheaters gewählt werden, bevor nicht zwei volle Jahre seit ihrer legten Aufführung verflossen und sie und "verfallen" wa= ren. Das Softheater butete fich verfallen gu laffen, was und nugbar fein konnte. Und nun denke man: auf feiner Geite bie alte wohl bewahrte Ausdehnung über alle Gebiete des Dramatischen; von "Ipbigenia" zu "Bar und Baffa"; von

Konzession nicht nur nichts geschehen, sondern dieselbe so streng aufrecht erhalten worden, als gesetzlich nur vergönnt war. Erst nachdem die Aftionairs durch Subhastations-Verkauf einen großen Theil ihrer Beiträge eingebüßt, und Haus wie Inventarium in die Hande des Königl. Kommissionsrathes, auch Nitters des rothen Ablerordens ze. übergegangen, sind diesem Kunsissende weitere Grenzen für sein poetisches Walten gezogen worden. Wer möchte die segensreichen Folgen ableugnen?

"Don Juan" jum "Sausgefinde"; von "Wallen= ftein" zum "hund bes Aubry" und ben "Galee= rensclaven"; von "Olympia" zur fleinsten Dpe= rette; vom großen Ballet und ber Pantomime gu Schiller, Calberon, Gothe und Shafespeare! -Auf unferer Seite bie engste Beschräntung, für Bergangenheit und Gegenwart in der dramatischen Literatur. Nirgend in der Welt batte jemals ein jo ungleiches Berhältniß Statt gefunden. Ueberall, wo verschiedene Bubnen in einer Stadt eriftiren, find um eine jede eigene Grenzen gezogen, und wenn dem Theater an der Wien bas Ballet, (fonst nichts.) bem Theater an ber Leopolbstadt die Oper, (sonst nichte,) dem Theater in der 30= sefftadt gar nichts verboten ift, jo barf boch weder das Kaiserliche Hofburgtbeater, noch das Raiserliche Sof-Operntheater in Bien, (feines von beiden,) aus feiner Sphare fchreiten. 3ch weiß. daß es die größte Dube gefostet bat, bem Burgtheater die "Preziosa" zu erringen, weil Chore barin vorkommen. Dem Königstäbter Theater wurden bie Sande von allen Seiten gebunden, und immer nur ber Bergeflichfeit ber Ronigl. Regie war zu banken, wenn fie etwas Brauchba= red verfallen ließ.

Und wo blieben nun die gehofften National-Dichter der Deutschen, die ein Bolfstheater schafz fen sollten und wollten? die mit fühnen Berheis hungen ihre Feder dem neuen Unternehmen ges weiht hatten? Es trat Keiner hervor. Geduldig sahen sie zu, wie alte Wiener Zauberpossen, durch Schmelfa's tolles Genie getragen, in Berlin florirten und hätte nicht Angely, der oft mit Unrecht geschmähte, unausstehliche kleine Gernegroß, durch seine mit vielem Talente aus dem Französischen entlehnten Lokalpossen ausgeholfen, so würde man schon in den ersten Monaten zugeschlossen haben.

Was sonst von Reuigkeiten einging, waren gewöhnlich unaufführbare und meistentheils solche Urbeiten, die das Hoftheater schon längst als solche zurückgewiesen. —

In der fomischen Oper, und zwar in der Italienischen, und zunächst in der sehr versegerten Rossini'schen, welche damals gar nicht tief genug berabgesett werden konnte, (von manchen Nigoristen) und nach der wir uns heute sehnen möchten, wie nach den Fleischtöpfen Egypten's; — in dieser schien dem Königstädter Theater noch Seil zu blühen. Das Königl. Hossinstitut hatte sich an mehreren Versuchen in tiesem Felde die Zähne ausgebissen, weil es keine Künstler bafür hatte. Außer Madame Seidler, einer gar nicht genug zu preisenden Sängerin, die mit schöner Stimme und vollendeter Schule den "Barbier von Sevilla" über Wasser gebalten, war wohl niemand vorhansten, um dem armen Nossini sein Necht zu thun, und was sie drüben sonst in diesem Genre verssucht, gelang selten.

Und so konnte ich mich, trot meinem Deutsichen Dichterhaffe wider das Opernwesen, nicht dagegen auflebnen, wenn Runowski und seine sechs Kollegen, den Sieg auf einem Felde suchten, wo die Reihen der Gegner am bunnsten ftanden.

In Spizeber, bem frästigsten Buffo, ber bisber nur in einigen veralteten Dittersdorfischen Singspielen sich zu zeigen Gelegenheit gesunden, war bereits eine gründliche Stüße ber neuen Nichztung gegeben. Jäger und Wächter hatten in Wien die Kontrafte unterzeichnet und sich für Berzlin verpslichtet. Mit der Prima Donna war noch nichts zum Abschlusse gefommen. Weder schriftzliche Unterhandlungen, noch auch ein eigens nach Wien abgesendeter außerordentlicher Bevollmächztigter, hatten sich durch den Rebel sehr binderlie

cher Familieneinfluffe zur Klarbeit durcharbeiten können. Und mit den bereits vorhandenen Sängerinnen, so tüchtig dieselben in ihren Fächern waren, ließ sich bei gänzlichem Mangel weiblicher Grazie und Schönheit, nicht ausdauern.

In diese Bedenklichkeiten, Hoffnungen, Bestürchtungen und Widersprüche fand ich meine heislige Direktionssieben verslochten, wie nach Abschluß eigenen Kontraktes der Tag heranzog, an welchem ich meine Funktion als Protokollführender Sekrestair beginnen sollte. Das Losungswort hieß: "Henriette!" Mit ihr, eine vortreffliche, durch Ensemble ausgezeichnete, komische Oper! — Dhne sie, theure Gagen für andere Künstler weggeworsken, die keine Successe herbeiführen können, wenn ihnen die erste Sängerin fehlt, welche ihre Besmühungen krönen soll.

Ich hatte mir vorgenommen, mich in diese Berhandlungen, die außer meinem Bereiche lagen, nicht zu mischen; hatte mich für's Erste noch zusrückgezogen; und wollte nicht früber im neuen Umte erscheinen, als genau an dem Tage, wo mein Kontraft mich verpflichtete, dasselbe anzutreten.

Da fam, etwa eine Woche vor Ablauf biefer Frist, der Mitbireftor Banquier F. in meine Bebausung, mit einem Briefe Kunowski's, — bieser war mittlerweile nach Leipzig gereiset, wo die erssehnte Sängerin auf Gastrollen erwartet wurde, — in welchem etwa folgende Stelle, mich betrefsfend, enthalten war:

"ba Holtei's Engagement in einigen Tagen be"ginnt, so wird er wohl geneigt sein, schon
"jest in unserem Vortheil zu handeln. Es giebt
"hier vielerlei zu beobachten und zu thun, wo"bei er uns nüglich sein kann. Zudem geniest
"er hier "so eine Art" von Dichterruhm
(dieser Ausdruck verschnupste mich garstig,
doch ließ ich's mir nicht merken) und seine An"wesenheit kann uns zu Statten kommen. Schickt
"ihn also augenblicklich nach. Er soll im
"Hotel de Saxe absteigen."

Natürlich begab ich mich nach Anhörung diesfer Epistel in's Konferenz-Zimmer der Direktion, wo mich Joseph Mendelsohn, der aus meiner stummen zögernden Einwilligung sogleich das Bestürfniß einer gewissen Art von Ausrüsung bersausfühlte, mit Geld versorgte, und Nachmittag rollte ich, in einer klappernden Ertraposichaise zum Thore binaus.

So innig fand ich mich vom Gefühle meiner

Wichtigkeit durchdrungen, daß ich gar nicht abge=
neigt schien, den Strom von Menschen, welche zu
Nosse, zu Wagen und zu Fuße die Chaussee wim=
melnd belebten, mit meiner Gesandschaftsreise in
Verbindung zu bringen, — bis mich endlich aus
meinen Träumen die Entdeckung erweckte, der
außergewöhnliche Zusammenfluß gelte einem —
Schnelläuser, der es darauf anlegte, meinen
Vostillon und dessen Pferde zu beschämen.

Alls ich am nächsten Morgen in Leipzig an= langte, - ich verfäumte nicht, am Thore meinen "Charafter": Direftions-Sefretair und Theater-Dichter ber Königstädter Buhne! einzeichnen gu laffen, - fand ich meine Berren Direktoren, benn Runowsti war nicht allein, ausgeflogen; den Un= beutungen bes Rellners gemäß, auf dem Wege nach Wien, ihr entgegen! Go hatt' ich benn einen freien Tag zum Flaniren vor mir. Ich di= nirte, vornehm, auf meinem Zimmer, putte mich bann so schön ich fonnte, und trat hinaus in die Meffe-bewegten Gaffen. Nachdem ich mich ein Beilden bin und ber ftogen laffen, fiel mir ein, daß ich eine Pflicht der Dantbarkeit gegen ben Theater=Direftor Sofrath Ruftner auf dem Ber= zen hätte und ich ließ mich nach feinem Saufe weisen. Im Augenblicke, wo ich es erreicht batte und eintreten wollte, fubr eine Rutsche vor, in welcher ich drei Damen sigen fab, von benen eine Die Züge ber jungen Meisterin trug, die ich in Wien als Donna del Lago bewundert. Gie war es. Mutter und Schwester waren mit ibr. Raum hatten fie fich binauf begeben, als ich eiligst folgte und des Direktors Vorzimmer zeitig genug er= reichte, um mir die Thure vor der Rase geschlos= sen zu seben, mit dem Bemerken, daß ber Berr Hofrath jest feine Besuche weiter annehmen fonne. Also, sie war in Leipzig. Meine Direktoren hat= ten fie verfehlt. Bor Morgen fonnten die Ber= ren nicht zurückfommen. Ich war allein auf bem Plage. Die Zeit burfte nicht verfäumt werben. Ich lief hinab, vor die Thure und knupfte mit dem am Bagen barrenden Bedienten freundschaft= lichen Zwiesprach an. Unfänglich wies fich Berr Steinmeg, (fein Rame lebt in meiner Erinnerung,) ziemlich fprode. Aber ein barter Thaler erweichte ibn. 3ch erfubr, daß nach biefer, ber erften in Leipzig gemachten Bisite, eine zweite bei Madame Czegfa folgen follte. Madame Czegfa war eine Gesanglebrerin von Ruf, welche am Prager Monservatorium Genrietten zuerft unterrichtet batte.

Das wußt' ich. Zwar fannt' ich die gute Frau nicht personlich; doch darin lag fein Grund, ihr nicht meine Aufwartung zu machen. Ich wollte fie balt fennen fernen. Und ebe noch Steinmet mit der Bezeichnung ber ihm schwierigen Abresse ganz fertig war, stolperte ich schon mit hastigen Schritten nach bem "Ranstädter Steinwege" ich bente, es giebt eine Gegend biefes Ramens in Leipzia. — Mad. Czeafa war wohl sehr erstaunt, mich bei sich zu sehen und in mir einen so leiden= ichaftlichen Berehrer ihrer Solfeggien zu finden. Inden unter Leuten vom Theater nimmt man's nicht genau. Wir geriethen bald in luftiges Plaubern, wobei fie mir ergablte, bag fie ibre Schulerin sammt Mutter und Schwester in diesen Ta= gen erwarte. - Niemand konnte mehr durch biese Nachricht frappirt werden, als ich. Schien ich boch gar nicht zu wissen, baß henrictte Wien ver= laffen solle? Ich spielte vortrefflich. Sätte un= fer Minister bes Auswärtigen mich beobachtet, fo fonnte mir's an einer Unstellung im diplomischen Kache nicht gefehlt haben. Wie nun aber gar bie Rutsche anvollte; wie mein Freund Steinmet ben Schlag öffnete, brei Damen berauszuhelfen; wie die Lehrerin ihre berühmte Scholarin mit einem

Jubelgeschrei begrüßte, ba wollt' ich vor lleber= rafdung und Berlegenbeit sprachlos mich eiligst gurudgieben, murbe jedoch aufgefordert, gu bleiben und mich ben ichonen Wienerinnen als "un= befannte Größe" vorstellen zu laffen. Es bauerte tenn auch gar nicht lange, so wagt' ich, mein Wort in die allgemeine Konversation einzumischen. Aber ich butete mich wohl, auf Roften ber Sauptperson, die beiden Rebenpersonen, Mutter und Edweffer, zu vernachläffigen. Wie ich aus man= derlei Berichten entnommen, batten frübere, im Ramen unferer Direttion angefnupfte Unterband= lunden immer nur an ten einflugreichen Willen ber Mutter icheitern muffen. Während ich alfo die Sangerin ibrer Lebrerin und ber "cara memoria" bes Prager Aufenthaltes überließ, suchte ich ber jüngeren Edwefter und vorzüglich ber Mutter anschaulich zu machen, was für's regiti= rende Drama bei und gescheben sollte und welden Simmel auf Erten fie Beite baben wurden.

Glücklicherweise war ich zum Theil selbst von den Wunderthaten, die ich beabsichtigte, durchdrunsgen und redete mich, in die Ueberzeugung des Gelingens, so lebhaft hinein, daß mein Geschwäß den Ausdruck der Wahrheit bekam und den Eins

der gingen, hatte ich die Hauptgegnerin unseres Theaters und des Engagements bei selbigem, gänzelich versöhnt und in ihr eine entschiedene Bundesgenossen gewonnen. Henriette aber, der es völlig neu zu sein schien, daß ein junger Mann, bei so langem Zusammenbleiben, sich ihr noch nicht mit schönen Phrasen zu nähern versucht, maß mich mit fragendem Blick, und war nicht wenig erstaunt, mich so schnell im vollsten Bertrauen der Ihrigen zu sehen.

Als meine Herren Direktoren zurückkamen von ihrer fehigeschlagenen Begegnungsreise, und mit Fragen in mich drangen, wie weit es mir gelunsgen sei, mich henrietten zu nähern, und ob ich sie günstig für unsere Pläne gestimmt, mag ihnen das Bekenntniß, daß ich kaum drei Silben mit der Bewunderten geredet, eben keine großen Bespriffe von meiner Gewandtheit beigebracht haben. Ich ließ mich nicht irre machen und versolgte meinen Beg. Erst da ich der Gesinnung der Mutter gewiß war, reih'te ich mich der Schaar Derjenigen an, welche sich an die Tochter wens deten. Sie war nicht klein, diese Schaar. Nicht nur unsere Direktoren und deren Anhang, auch

Abgefandte anderer Bubnen warben um bas Bauberfind; fogar bas fonigl. Softheater batte einen Delegirten nach Leipzig geschickt. Und ba Alle. Jeder in seiner Urt, zierlich, fein oder suß gu fein strebten, so zog ich es vor, so derb als mog= lich aufzutreten. Unter ber Maste plumper Gleich= gültigfeit bracht' ich meine Gulbigungen an und seufzte nur, wenn es gang unbemerft gescheben fonnte. Die es bemerken follte, bemerkte es ben= noch und als, nach acht Tagen fortgesetter Bemübungen, ber vielbesprochene Kontraft von mei= ner schlechten Sandschrift geschrieben, von allen betreffenden Partbeien endlich unterzeichnet war, fagte Benriette in größter Unbefangenbeit, indem fie mit ber Schreibfeder auf meinen Ropf tippte: Bei bem fonnen Gie fich bedanken!

Frau Amalie Beer, die glückliche Mutter unsferes damals in seinem Baterlande noch nicht anserkannten Meyerbeer, deren Borliebe für das Königstädter Theater sie auch nach Leipzig gelockt batte, seierte den Tag des Kontraktabschlusses durch ein splendides Diner, bei welchem auch einige Mitbewerber zugegen waren; noch nicht wissend, daß wir bereits über sie den Sieg davon gestragen.

In einem kleinen Trinkspruch ') spielt' ich darauf an und werde die erstaunten Gesichter de= rer, welche nun die Wahrheit ahneten, nie ver=

Es war im Mai, an einem Sonntagsmorgen, Als Philomele Lenz und Liebe pries, Sich auf den Zweigen wiegend, ohne Sorgen Den sanften Ton wehmuthig klingen ließ. Sie flötete holbsel'ge Frühlingslieder Und ihrer Stimme reiner Blütenschnee Sanf sauselnd auf die grüne Erde nieder, Mit Luft erfüllend unser Herz, — mit Weh'!

Denn eine Schaar habsücht'ger Bogelfänger Steht um ben Baum, auf bem die Holbe thront; Solch' füße Kehle sehlt im Kreis' der Sänger: Da wird kein Mittel, sie zu kah'n, geschont. Gin Zeder stellt die kunstgerechten Fallen, Da sieht man Bauer, Sprenkel, Schling' und Netz; Sie aber hütet schlau sich noch vor allen, Denn Freiheit ist des Frühlings Hauptgesey.

Noch braucht fie feine Seimath, flicht ben Kerfer, Den man ihr glanzend auszuschmuden weiß; Die Banderluft in ihr ift jest noch ftarfer Alls jedes Bapageno's hochfter Preis.
Doch nah't ber Gerbft, geht fie in eine Falle!

13

<sup>&</sup>quot;) Mogen biefe Berfe hier um einen befcheibenen Raum bitten. Nicht um ihrer felbft, fondern um ber unvergeflichen Runftlerin willen, welcher fie galten.

geffen. Rach bem Mittagsmale murbe mir eröffnet, bag meine Gegenwart jest in Berlin nos thiger sei, als in Leipzig; um so mehr, weil Ru= nomefi eine Erholungereife vorhabe und für ibn, ben eigentlichen Geschäftsführer ber Direktion, ein Stellvertreter ba fein muffe. Mir biefes Recht au ertbeilen, ruftete mich mein Chef mit einer aus= gedehnten Bollmacht aus, und ich war entlaffen. In meinem Inneren ftritten zwei Machte mitein= ander: Freude über tie mir angewiesene neue und ehrenvolle Stellung; Schmerz über so unerwar= teten Abschied von der Sonne bes Tages. 3ch murmelte in Erinnerung an Riesto's buntlen Die= ner: "ber Mohr bat feine Schuldigfeit getban, ber Mobr fann geben." - Aber Benriette batte, gleich Lili in ihrem Part, für jedes von ibr be= gauberte Wesen ein Balfam-Büchschen; so auch für ben armen Baren, ber jest nach Berlin tan= gen mußte. Gie fragte mich bei'm Lebewoblfagen, ob ich benn ,, auch ihr Sefretair sein wolle?" und trug mir als erfte Pflicht biefes gern ange=

In welche? — Gleich! Beil ber, bie fie empfängt. Laft leben Nachtigall mit Gläserschalle! Laft leben auch bie Bogetfieller alle, Die jangen wellten, — fingen, — die fie fängt.

nommenen Amtes auf, ihr eine passende Wobnung zu miethen. Ende Juli wollte sie in Berlin erscheinen. Bon dieser Aussicht belebt, Kunowöft's Bollmacht in der Tasche, im Busen Liedersang, und im Herzen Wiederklang der letzten Worte, so suhr ich ab.

Meinen Debüt als Theaterdichter beging ich auf der Königstädter Bühne durch ein Vorspiel, welches ich als Einleitung und captatio benevolentiae zu einer Aufführung des alten, von Schmelka neu aufgestutten "travestirten Hamslet" schrieb. Der flüchtig entworfene und noch flüchtiger ausgeführte Scherz war so glücklich, Glück zu machen, und man rief den Verfasser mit lauten Akklamationen vor die Lampen.

Schmelka, der den Breslauer Groll mit seiner Uebersiedelung nach Berlin längst abgeschworen und mich eben so bereit gefunden hatte, Alles zu vergessen, war sehr bald ein Mann des Bolkes, oder lustigen Bölkchens im Königstädter Parterre geworden. Er und Spizeder theilten sich, als Komiker in die allgemeine Gunft und beide sahen

Rofide, ber ba Miene machte, fein Dritttheil bei biefer Theilung in Unspruch zu nehmen, nicht allzu freundlich an. Angely konnte Die Aner= fennung feiner fleißigen Bestrebungen eigentlich niemals erringen, wie er sie verdient batte, benn er verbarb nicht felten als aufdringlicher Schau= spieler, was er als geschickter Umarbeiter Fran= göfischer Baudevilles gut machte. Bon einem Funf= ten, einem jungen Menschen, ben Schmelfa fo gleichsam als Kamulus mit aus Breslau gebracht. war wenig ober gar nicht bie Rebe, und ibm wurde nur bisweilen ein fleiner Biffen aus ben Rollenvertbeilungen zugeworfen, bag er nicht ae= rate verbungern durfte. Diefer fünfte war Bed = mann. 3d barf mir bas Berbienft beimeffen. ibn und sein Talent von Anfang an erfannt und ibm Babn gebrochen zu baben; trot aller Biberrede ber Direftoren, von benen Giner nament= lich nicht mute wurde, mir, wenn ich fur Bed= mann fprach, zuzurufen: "ibr Schleffer bact qu= fammen wie Kletten."

Mein zweiter Auftritt als Theaterbichter war am 24. Mai in völligem, feierlichen Officio, als unsere Pringessin Luise sich mit bem Pringen ber Riederlande vermählte. Das Kestiviel, welches ich zur Keier bieses Tages gedichtet, - ich erfühne mich, diesen Ausdruck zu brauchen, bieß: "König Mai", und war, obschon ich felbst es fage, wirklich poetisch gedacht. Bier Mab= den traten in ihren Blumengarten, um Kränze zu winden, fanden aber alle Pflanzen und Bluthen halb verwelft, die Rövfe hängend, traurend über die nabe Trennung von der schönen Königs= tochter. Auf ihre Rlagen antworteten die Blu= menstimmen burch Rennung ihres eigenen Ra= mens, indem immer jede Einzelne fich felbst be= zeichnete und so die Strofe abschloß. Endlich riefen die Gartnerinnen ben Belfer berbei, ber in Person des Mai erschien und Alles neu belebte:

"Ihr Slumen, Guer König Mai Befiehlt von feinem hohen Throne, Daß jebe Bluthe eine Krone, Und jeber Imcig ein Scepter fei!" (Die Blumen und Blätter beleben fich.)
"Und jebem Blatt fei eingegraben, Mit Zauberschrift, die nie vergeht, Daß, die wir heut' verloren haben, In unsern Berzen ewig steht:

Und endlich will ber König Mai, Ihr fellt den Kelchen Euch entwinden, Sollt in den Kranz Euch felber binden: Ihr Blumenfeelen werdet frei!"

In der Ausführung icheiterte biefes Spiel an der plumpen Wirklichkeit. Die Rinder, welche Blumenfeelen vorstellen follten, brehten fich gleich biden, in Trifot genäh'ten Kleischwürsten berum; die fich erhebenden und belebenden Blüthen und Blätter raffelten und wackelten an grauen Echnüren. Niemand fpurte Blumenduft; man fab nur Pappe, Leinwand und Bindfaden - ber Zauber schwand und meine füße Kiftion und meine wohlflingende Diftion ging spurlos an mitleidig = lä= delnden Zuschauern vorüber. - Ich babe bies als eine Warnung binschreiben wollen für jugend= liche Theaterschriftsteller, welche noch nicht aus Erfahrung wußten, baß an der Maschinerie fast immer biejenigen Ausführungen poetischer Bilber und Gedanken scheitern, die der Maschinerie be = burfen, um beutlich zu werben. Wo es irgent möglich, foll ber Dichter biefe perfide Beibulfe zu verschmäben und sich zu jener Rlarbeit ber Un= schauung emporzubeben suchen, die in rein mensch= licher handlung fich burch fich felbst erflärt. Rur

bei mährchenhaften Schwänken und berlei fanta= stischen Spielen kann ber Maschinist Wunder thun.

Der fönigliche Sof und Alles was dazu ge= bort, batte, von den Kestanordnungen der Sof= bühnen in Unspruch genommen, begreiflicher Weise unfere mißlungene Vermählungsfeierlichfeit nicht mit anschauen fonnen. Meine Direktion erfuhr ingwischen auf sicherem Wege, daß die hohen Berr= schaften vor der Abreise des jüngst verbundenen Paares noch einmal in pleno bas Königstädter Theater heimsuchen wollten. Dieser Albend wurde bestimmt, unsere Huldigungen nachzuholen. Der Aufgang zur Königl. Loge, so wie die bazu gehö= rigen Vor= und Nebenzimmer wurden in pran= gende Gärten verwandelt, feenhaft erleuchtet, bas ganze Saus geschmückt, eine reiche Kollation be= reitet und Alles aufgeboten, was thunlich war. Ein an die Neuvermählten gerichtetes Gedicht versuchte die Deutung bes Ganzen. Der ver= storbene König, der an solchen Dingen, die Ihn aus Seinem geordneten und strenggeregelten Le= bensgange aufstörten, niemals große Freude fand und Gid biefelben, nur bei außerordentlichen Gelegenheiten, als unvermeidliches Uebel gefallen ließ, wollte boch in Seinem beiligen Gerechtig=

feitofinne niemals unterlaffen, Sid für guten Willen und treue Meinung erfenntlich zu zeigen; und trog ber üblen Laune, in bie Er Gich ei= gentlich verfest fühlte, burch Trompeten und Paufen, burch Blumen und Gemächse, burch Lampen und Rergen und ausgebolte Drangen, bracht' Er es nicht über's Berg, babei gu fcweigen. Er er= fundiate Sich nach Runowski, ber 36m als Bertreter ber Direftion befannt war, und als Er er= fuhr, daß tiefer noch abwesend, ich aber sein Stellvertreter und nächstdem noch Berfaffer bes ausgestreuten Gebichtes fei, befahl Er bem 21b= jutanten, mich in Geine Loge gu bringen. Diese war benn für biefen Albend "bas land, wo bie Citronen blub'n" und co murbe mir nicht leicht, burch die Gebuiche bis zu Geiner Majeftat vor= zudringen.

"Sehr viel Mühe gegeben und große Koffen "gemacht!"

Ew. Majestät, meine Direktion bereitete sich baburch selbst die größte Freude; nur befürchten wir, daß es vielleicht zu kübn war, in diesen Räusmen und solche Anordnungen zu erlauben, und ich bin beauftragt, Ew. Majestät Verzeihung das für zu erbitten.

"Ich fann nur dankbar sein. Sehr dankbar für "die gute Gesinnung. Auch meine Kinder." — (Hier gab Er dem Prinzen und der Prinzessinen Wink, von der Brüstung in die Loge zusrückzutreten). —

"Meine Tochter wird sich auch in der Ferne "dieses Abends immer mit Liebe erinnern. Das "Gedicht (Er hielt ein Exemplar in der Hand.) "von Ihnen! Ganz passend. Es drückt Meine "Empfindungen aus. Sehr zweckmäßig. — "Sie sind Meinem Theater untreu geworden! "Bei der Königstadt angestellt!" —

Ew. Majestät, die Berzögerung von Seiten ber General-Intendan3 —

"Haben ganz Necht gehabt. Hier ist ein neues "Feld für Fleiß und Thätigteit. Ich liebe "dieses Theater. Werben Gelegenheit sinden "für Ihre Talente. Bei Meinem Theater hatz"ten Sie traurige Erinnerungen. Sehr viel "Theil genommen. Sinc sanste, liebe Frau "verloren. Auch Luise geheißen. In der Bez"schäftigung und Thätigkeit liegt Trost. Müssen "sich trösten. Anderen Leuten auch so gezugangen."

(Die legten Worte murben faum verständlich aus= gesprochen, mehr gemurmelt.)

"Sagen Sie den Herren, daß Ich Mich sehr "gefreut habe. Ich danke Allen herzlich."

Bier nichte Er freundlich und entließ mich.

Die vorstebenden Heußerungen bes geliebten Monarchen hab' ich, so weit man nach Berlauf vieler Jahre im Stande ift, bies zu verbürgen, wörtlich wiederholt; nicht nur was ben Ginn berfelben, auch was die Form des Ausdrucks be= trifft. Der Ion, in welchem sie gesprochen wur= ben, flingt noch beute fo beutlich in meinem Ber= zen nach, als ob ich sie gestern vernommen bätte. Auch war' ich nicht im Stande, ben edlen Fried= rich Wilbelm redend einzuführen, obne bie fleinen Gigentbumlichkeiten, Die Seine Sprechweise bezeichneten. Und eben weil Sein Bild fo beut= lich vor mir ftebt, bab' ich bei der Lefture ge= wisser, nach Seinem Tobe erscheinender, bochge= priesener und allbelobter Bucher, die fich die Aufgabe stellten, 3bn sprechen zu laffen, ben unan= genehmsten Zwiespalt ber Gefühle empfunden, weil ich fast immer bie Wohlgefälligfeit bes Ergablers bervortreten, und burch feine Perfonlichfeit bie ungleich intereffantere bes Königs verbrängt zu

seben glaubte. Ich behaupte: ob schon alle Welt Die Besonnenbeit, Mäßigung, Gerechtigkeit, ben sittlichen Werth — Die vielen Tugenden, die den Konia idmudten, bantbarlichft anerfannt, - Gei= nen geselligen Eigenschaften (wenn ich es so nennen dürfte?) ift noch nicht ihr Recht wiederfah= ren. Die "Grazie der Berlegenheit", - ich weiß keinen anderen Namen. — die einen König ichmückt, einen von Seinem Bolfe wie von ber gangen Welt geliebten und geachteten Berr= icher, und aus welcher Wohlwollen und Mitgefühl bei jeder Sylbe sprechen: diese barf, meines Wiffens und Erachtens nicht in lange, wohlge= stellte, salbungsreiche Kanzelreden umgeset wer= ben. Um Friedrich Wilhelm ben Dritten gedruckt so sprechen zu lassen, wie er sprechend gewirft, müßte ein entschiedenes Talent für draftische Dar= stellung bie Feber ergreifen.

Wer etwa den General Herrn von Malaschowsti Scenen aus dem Leben seines verstorbesnen Herren erzählen hörte, wird verstehen, was ich mit dieser Andeutung sagen wollte.

Ein von mir geschriebenes Luftspiel, ober Schauspiel, oder Drama, - es batte von Allem etwas, - wurde unter bem Titel: " Urm und Reich" aufgeführt. Ich batte gewähnt, es muffe jest, wo der Rame "Sontag" ichon im Bor= aus auf jeder Lippe schwebte, einen besonderen Eindruck machen, weil es bas Schicksal einer jun= gen, bochberühmten Gangerin zum Sauptgegen= stande batte. Aber nur der erste Aft that feine Schuldigkeit; ber zweite und britte famen ben Bubörern langweilig vor und ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Sie batten vollkommen Recht. Dieses sonft febr wenig gegebene Stud - (in Frankfurt a. Dt. ift bie berühmte Lindner fo gutig gewesen, es mit ber Sauptrolle gu ma= gen) - wird für Freunde des Theaters insofern von einiger Bedeutung, als es bazu beitrug, einem der beliebtesten, jest lebenden Komifer seine Rich= tung zu geben, - freilich in negativer Art. Wie ich schon oben erwähnt, machte ich es mir zur Aufgabe, ben in jeder Art gurudgesetten Bed = mann bervorzuziehen, und so vertraute ich ibm auch in "Arm und Reich" die Rolle eines jungen Studenten, was man in ber Theatersprache einen "bubiden Naturburiden" nennt, an. Bedmann

entsprach in berselben so wenig unseren Erwarstungen, daß schon nach der ersten oder zweiten Borstellung ihm diese Partie wieder abgenommen, und dem jungen Weber (jest bei der Burg in Wien) zugetheilt wurde. Diese wider meinen Willen, doch durch meine Schuld ihm zugefügte Kränfung, verleidete ihm total den bereits eingesschlagenen Weg als jugendlicher Liebhaber. Wie ich Gelegenheit suchte und fand, ihn später zu entschädigen und auf der neuen Bahn, als Kosmifer, ihm förderlich zu sein, werden wir bald erfahren. Jest hören alle Nebenbetrachtungen auf, denn wir gerathen in die

## "Sontagszeit."

Und biefer Raufch, wenn er nicht die Trinfer lobt, fo lobt er boch den Bein. Borne.

Nur aus dem Gedächtniß schreib' ich als Motto jene Worte, welche Börne's Auffat über das Erscheinen der Sontag in Frankfurt a. M. entslehnt sind, nieder. Db der Form nach richtig? kann ich nicht vertreten. Dem Sinne nach sind

fie's. Denn biefer bat fich zu fest in meine Seele geprägt, weil auch ich berauscht war und einen Troft barin fand, mich mit ber Gute bes Weines zu entschuldigen, nachdem der Rausch verflogen. Ich will übrigens nicht leugnen, daß ich mich in großer Berlegenbeit befinde, bei'm Beginn Diefes Rapitels, und tag ich es am liebsten ganglich un= terdrücken möchte, wenn es nicht so entschieden in mein armes Leben geborte. Schwierig bleibt bie Aufgabe gewiß, von einer jungen Sangerin und ihrer Stellung zu unserem luftigen Theatervolf zu iprechen, frei, offen und ungeziert, - obne boch auf ber anderen Seite Die Rudfichten zu verlegen, Die wir einer Dame schuldig find, welche jest in einer anderen Sphäre lebt und vielleicht von man= chem meiner Worte unangenehm berührt werben wird. Aber Grafin Roffi bat in feltenem Taft und richtigem Gefühl verstanden, bei ihrer Rück= febr nach Berlin, — allerdings die Wiege ihres Europäischen Rufes - die Ansprüche der Ge= genwart mit ben Rucksichten auf ihre Bergangen= beit zu verbinden; sie bat es sich angelegen sein laffen, gleich nach ihrer Unfunft Diejenigen aufgufuchen, welche ber lieblichen henriette Sontag Gönner, Förderer und Freunde waren; fie bat

auch ihren ehemaligen Kollegen, wo sie tenselben begegnete, nur heit're, harmlose und bescheidene Freundlichkeit gezeigt; sie hat es keinesweges versmieden, sich in ungezwungene Gespräche über versgangene Jahre einzulassen, und hat dadurch gezwissermaßen selbst den Ton angegeben, in welchem man, ohne indistret zu sein, von ihr reden dars. — Ich habe hier nur Gutes von ihr zu sagen. Und wenn Manches vorkommen sollte, woran Mancher Unstoß nehmen möchte, so bitt' ich zu bedenken, daß der Verfasser dieses Buches sich der Verpssichtung hingegeben, keine seiner Thorheiten zu verschweigen.

Bald nach meiner Anstellung bei'm Königstädeter Theater hatt' ich eine geräumige, für mich einzelnen Menschen viel zu große Wohnung in der Kaiserstraße bezogen. Sieben Zimmer nebst Zubehör waren mit dem Hausgeräth von meinem Ehestande her angefüllt. Als ich in Leipzig den Damen versprach, mich nach einer passenden Wohnung für sie umzuthun, nährte ich im Innersten schon den fühnen, vor meinen Direktoren geheim gehaltenen Plan, dies Versprechen nicht zu ersfüllen; vielmehr unsere Schönen anfänglich allen Dualen des Gasthossebas zu überlassen und dann,

wenn fie murbe genug waren, mit bem Unerbie= ten meiner eigenen Wohnung bervorzurücken; wo= bei mir nicht entgeben konnte, ein Plägden für mich reserviren zu dürfen und also meine bolde Verson gleichsam in bie Familie einzuschwärzen. Selten ift mir ein Plan fo vollständig gelungen. Mein Sauswirth, der brave Maurermeifter Lind= ner, ein soliter Pfeiler unseres Theater = Publi= fums, war auch ichon von bem Sontaasfieber im Boraus ergriffen und richtete fur mid, bamit ben Damen mein ganges corps de logis unverfum= mert bleibe, ein Interims-Afyl ein. Und nun wurde die Raiserstraße, die bis dabin und tros ibres vornehmen Ramens von recht viel armen Leuten bewohnt, eine der ödeften gewesen, ploglich belebt. Eguipagen aller Art bielten in ben Besuchsstunden vor meiner Thure; Reiter jedes Alters, Standes und Ralibers fprengten auf und ab; Cabel raffelten über bas fantige Steinpfla= fter; die Tenfterpromenade verwandelte unseren "Rieg" in einen fashionablen Corso.

Der britte August war für ben ersten Auftritt unserer Oper bestimmt worden.

Un diesen, den Preußen so freudenreichen Tag und seine Feier fnüpfen sich einige kleine Ereig= nisse, die mich als Autor betreffen und die ich nicht übergeben barf. Ich hatte mein in Breslan beifällig aufgenommenes Festspiel "bie Ronigs = linde" wieder bervorgesucht, ein wenig renovirt und ließ dieses Dramolet, ba es am eigentlichen Kesttage zu viel Zeit genommen baben würde, am Borabende bes dritten August barftellen; vorzüg= lich in ber Absicht, Benriettens jungere Schwester, Rina, in einer für sie passenden Rolle dem Publifo gunftig vorzuführen. Jenes fleine Schauspiel batte in Breslau bauptfächlich burch die barin ausgesprochenen royalistischen, ben damaligen so= genannten "demagogischen Umtrieben" feindseligen Gefinnungen, bas Parterre zu entschiedenen De= monstrationen erregt, wobei zu bemerken, daß es reine Parteifache von Seiten ber Universitätsju= gend gemefen, die fich ba geltend machte. Geitbem waren Jahre verftrichen. Und nun erschien die Wirfung berfelben Worte auf bas Publifum ber Residenz höchst beachtungswerth. Go lange bas Stud in feinem beiteren, barmlofen Berlauf der einfachen Sandlung folgte, wurde jede Un= beutung, die sich nur irgend auf ben Rönig begieben ließ, mit unverstelltem Enthusiasmus auf= genommen. Gobald aber, gegen ben Schlug bin,

14

tie Quafi-Nuganwendung ber Fabel zur Sprache fam und Berfe wie die folgenden:

"Berwert'ne find's und unzufried'ne Menichen, "Die in ber Gegenwart nie Ruhe finden" 2c.

erklangen, that sich augenblicklich eine, wenn auch schweigende, doch allgemeine Mißstimmung kund. Rein Beifallszeichen ward mehr vernommen; die Hörer fühlten sich verlegt.

Für den Königl. Geburtstag war beschlossen worden, eine kurze Theaterrede, und zwar durch Madame Sontag Mutter, sprechen zu lassen. Ich hatte, meiner löblichen Gewohnheit gemäß, die Ausarbeitung einer solchen bis auf den letzten Ausgenblick verschoben, was in diesem Falle mit dem Drange mancherlei Geschäfte, zu denen sich außer der Regie der neuen Oper auch noch meine Bezgeisterung für die reizende Hausgenossin gesellte, entschuldigt werden konnte. Wie ich nun im Bezgriff, endlich daran zu gehen, vergebens an meisner Feder kau'te und ängstlich nach einer neuen Wendung für das Oftgesagte suchte, erschien mir unerwartet ein Gelser und zwar in Person des Censors. Das war eine spashafte Geschichte.

Der alte, würdige Epener, Befiger und

Berausgeber ber weitverbreiteten .. Evenerichen Nachrichten von" 2c. war mir gewogen. Er liebte es, sich von mir mancherlei Artifelden über "Dies und Jenes" einzuholen und pflegte mich bei festlichen Gelegenheiten zu analogen Gedichten für feine Zeitung aufzufordern. Go hatte auch für diesen Königl. Geburtstag mein alter Gönner ein Poem bestellt, und ich batte nicht ermangelt, ibm baffelbe prompt und zeitig abzuliefern. Während ich nun in meinen Prolog=Mengften faß, und Ma= dame Sontag einen Kourier nach dem andern in meine Zelle schickte, um ihr Manuffript einzufor= bern, fam ein Bote aus ber Zeitungsbruckerei, mit der Nadricht, daß der Cenfor, Berr Geheime= rath Grano, meinem Gedichte die Aufnahme in die Zeitung versagt habe, und unerbittlich bei seinem veto bleibe. (Wer sich von der Unschuld und Lonalität dieses Gedichtes überzeugen will, beliebe in der legten Ausgabe meiner Gedichte, - Berlin 1844 — die 91ste Seite aufzuschlagen.) Papa Spener burft' ich nicht im Stiche laffen; ber Bote mußte warten, und sobald ich die etwaigen Ge= banken, die ich bereits für ben Theater = Prolog aufgetrieben, in eine für die Zeitung paffende Form gegoffen, gab ich bie frischgebadne Semmel,

warm wie fie aus bem Dfen fam, fammt vielen Empfehlungen an herrn Spener mit.

Aber ber Cenfor burfte bod auch feinen Gi= gensinn nicht burchseben. Das von ibm geftrichene Gedicht mußte in die Zeitung tommen. Bu die= iem Zweck mablte ich bas fürzefte Mittel. 3ch überreichte bas "nicht zur Aufnahme geeignete", der Sprecherin des Prologes, nachdem ich bie verhängniffvolle Unterschrift weggeschnitten. Un= jere Bühnen-Censur war dem Syndifus des Thea= ters, bem Juftigrath Kunowsfi anvertraut und Diefer ein zu verständiger und gebildeter Mann, als daß er bier ein Bedenken gefunden haben fonnte. Meine Berfe wurden, wie fie ba ftan= den, gesprochen. Und badurch war ihre Aufnahme in die politischen Zeitungen schon sanktionirt; benn von jeber bestand ber Gebrauch, die Reden, Die auf den Theatern bei fonigl. Teften gesprochen wurden, am anderen Tage gebruckt mitzutheilen. Das war ein Gieg! Der Berr Cenfor fonnte nichts mehr bagegen thun.

Um britten August 1825 war ce asso, wo wir mit unserer Dper begannen. Rossini's "Italiana" eröffnete den Reigen. Und obwohl Jä=ger's Tenor schon bamals im Sinken, und sein

perfönliches Erscheinen sehr geeignet schien, vers böhnt zu werden, so hatte dieser primo amoroso doch immer noch so viel Mittel, um seine Mesthode gestend zu machen und durch Kunst und Seele für viele andere Mängel zu entschädigen. Wächter's schöner Baß stand in voller Blüthe. Spizeder fand nun rechte Gelegenheit, seinen Ruf als erster Busso Deutschland's zu besestigen. Mad. Spizeder genügte als zweite Sängerin vollkommen. Henriette Sontag aber — —

Ich habe schönere Frauen gesehen; grössere Schauspielerinnen; habe gewaltigere Stimmen gehört; vielleicht auch höhere Virtuosistät des Gesanges; das will ich nicht leugnen. Aber einen so innigen Verein von: Anmuth, Neiz, Wohllaut des Organs, Ausbildung aller fünstlerischen Fähigseiten, Darstellungsgabe, besonsener Anwendung der gegebenen Mittel, bescheisdener Kosetterie, wüßte ich nie und nirgend beswundert zu haben. Ja, wir waren berauscht. Und in unserem Nausche mögen wir, — glückslicherweise umfaßt dieses "Wir" einen großen Kreis von Enthusiasten, — mitunter manche Thorheit getrieben haben. Doch der Wein war gut, rein und echt; darin hat Börne Recht, wie er so oft

Recht gebabt. Was tiefem Wuntermatchen in meinen Augen bie ichenfie fünftlerische Weibe aab. war die Alarbeit, ich mocht' es am liebsten 28 eis = beit nennen, mit ber fie zu bestimmen vermochte: wo es am Orte war, ibrer Reblenfertiafeit freien Lauf zu laffen und ibren Bortrag mit Rolora= mren und Spielereien ju gieren, wie mit bunten Blumen; - ober wenn bie Burte einer einfa= den Melodie, Die Bedeutung ber Situation, ber Kortidritt ber Sandlung bies unpaffend machten, fich und ibre Geschicklichkeit zu beberrschen und nur der dramatischen Wahrheit zu buldigen. Ich weiß noch sebr mobl, wie sie - (es ift bier von einer späteren Periode ibres Berliner Aufentbal= tes die Rede), - aufgefordert als "Lila" in ber alten, veralteten "cosa rora" einige moderne Rummern einzulegen, lächelnt entgegnete: "Diese Munt verträgt feine folde Ginlagen \*); bin ich

<sup>&</sup>quot;) Unwillführlich muß ich hier an Demeiselle Cophia Lowe benten, welche im kenigt. Dvernhause, nachdem ne bie Prinzesin in Beyelvieu's entzuckendem und niemals versaltendem Jean de Baris sehr hubich gesungen, und geistreich gespielt, sich und dem unnerblichen Neister die Schmach anthat, am Schluse ber in einem se abgeschlossenen Etyle fempenirten Eper irgend eine Neuladen-Arie ven irgend einem sitta, saffa, selli, oder sini zu trillern. — Das hatte die Sentag nicht unternommen.

nicht im Stande zu wirken, wenn ich jede Note singe, wie sie steht, — dann desto schlimmer für mich!" — Sogar auf die nur zu oft ganz karakterlosen Tändeleien der melodienreichen, aber oberflächlichen "Italienerin in Algier" wußte sie diesen Sinn für dramatischen Gesang zu überstragen; und mit genialer Kühnheit gab sie jenen, aus einer tieseren Stimmlage eigens für sie transsponirten Gesängen, den Ausdruck naiver Schelsmerei, ohne jemals in den Klängen, welche dem geliebten Lindoro galten, Gemüth und Seele versmissen zu lassen.

Der Andrang von Seiten des Publifums war ungeheuer; nur mit Lebensgefahr konnte man im Billet Berkaufs Bürcan durch die sich stoßende und schlagende Masse dringen, und die schriftlischen Meldungen um Plätze für viele Tage vor aus, blieben stoßweise liegen, ohne berücksichtigt werden zu können. Wer die "Italienerin" noch nicht gehört, konnte in Gesellschaft kaum erscheisnen; Albrecht ging so weit zu behaupten, man dürse anständiger Weise eigentlich nur noch mit denen umgehen, welche sie nie versäumt. Aber mitten in diesen Freuden wurden wir, die Einzgeweih'ten, schon von bangen Leiden gedrilckt.

Während unfere erfte Dver Fanatismo erregte, batten wir feine zweite. Bon tomischen Dpern, - und andere gestattete und ja bie strengbewachte Ronzession feine, - faben wir nichts vor und, als einige auf tem Softbeater noch nicht gefun= gene von Roffini. Gine folde jedoch unmittelbar der "Italienerin" folgen zu laffen, weigerte fich Die Sontag, Die mit ihrem sicheren Taft vermei= den wollte, zweimal binter einander baffelbe Kleid gu tragen. Gie bestand auf einer Rolle anderer Gattung; am lebbafteften wünschte fie Auber's "Schnee", worin fie in Wien, als "Bertha", burch ibr feines Eviel jo febr gefallen batte. Dieser "Schnee" war vor einem Jabre auf bem fonigl. Softbeater bereits gefallen; - gefallen, in jedem Ginne, und besbalb nach zwei matten Borstellungen liegen geblieben. Aber besbalb mar er uns noch nicht verfallen; benn bagu geborten zwei Jahre, nach tem Gefet. Run berrichte, bezüglich ber gegenseitigen Repertoir=Streitigkeiten noch ein anderes Gefet : Um erften jedes De= nats reichte bas Softbeater uns, am fünfzehnten reichten wir bem Softbeater einen Entwurf ber= jenigen Reuigfeiten ein, welche fünftig gegeben werden follten. Und zwang bie gebieterische Roth

Alles, im Bereich unserer Konzession liegende, in jene schriftlichen Entwürfe aufzunehmen, was burch Zeitschriften, namentlich burch Parifer, be= iprochen wurde, und häufig fonnten wir für unser Repertoir feinen anderen Vortheil davon gieben. als den negativen, daß wir es dem Softheater entrückten. Diefes zeigte feiner Geits gleichen Cifer. Co entstand benn eine formliche Bese. Was vom fünfzehnten bis zum legten bes Monats in den Journalen als neu verfündigt worden, bas fanten wir auf dem Repertoir bes Königlichen. was vom erfen bis zum vierzehnten ermähnt wurde, fanden bie Roniglichen auf bem unferen. Und weil durch diese neidische Gegnerschaft bas Publifum auf die Lange um gar Manches gefommen fein wurde, hatte Furft Wittgenftein (tie oberfte Beborde für Theater-Angelegenheiten) be= ftimmt, bag bei noch nicht gegebenen, fondern nur auf ben Repertoire-Entwürfen genannten Sachen. bie Berfallzeit auf feche Monate beschränkt wer= ben und nach deren Ablauf für folde Renigfeiten eine gegenseitige Konfurreng eintreten folle. Da= bei fonnten wir nur gewinnen, besonders unsere. Dper, weil herr Ritter Spontini, Gott lobn' es ibm, dafür forgte, daß fich die Königl. Dper niemals übereilte. Mun batte bei'm letten Never= toir's- Entwurf Die General-Intendang ber Ronial. Schauspiele vergeffen, eine neue Operetto von Auber, "tas Rongert am Sofe", beren erfte Un= nonce allerdings in ibre vierzehn Tage gefallen war, zu notiren. Bevor aber noch unsere Frist abgelaufen, und uns ber fleine Triumpf gestattet war, jenes jenfeitige Berfeben zu unferem Bortheile zu benugen, fam ein Schreiben bes Grafen Brübl, in welchem er bie nachträgliche Aufnahme bes burch einen Irrtbum vergeffenen Werfes be= flariren wollte. Dagegen protestirten wir ent= ichieben, und es entspann fich ein befriger Briefwechsel, welcher endlich babin führte, bag wir uns Willens zeigten, Die Entscheidung bes Gurften, nötbigen Kalles bes Ronigs, nachzusuchen, indem wir aussprachen, bag unter biefem Druck unsere, mit so theuren Opfern erfaufte Eriften; nicht langer möglich fei. Best schlug Graf Brübl einen Bergleich vor und ich wurde - mit unumschränf= ter Bollmacht ausgerüftet, - zu einer mundlichen Unterhandlung abgesendet. 3ch führte feine ans bere Instruftion bei mir, als welche mir bie Con= tag beimlich ertbeilt. Diese lautete auf: "Schnee!" obgleich wir im beißen August schmorten.

Graf Brühl war ein guter, lieber Mann. Was er gegen unsere Anstalt that, mußte in seiner Stellung, wollt' er sich nicht tausend Vorwürsen aussegen, geschehen. Er wandelte auch nicht auf Blumen, und leider sehlt' es niemals an Mensichen, die dem Nermsten das Leben schwer zu maschen, den schönsten Willen hatten. Sie haben ihn frank geärgert.

Meine Konferen; mit ihm war bochft fomisch. Beide Theile hielten vorsichtig zurud und wir sprachen aufänglich mehr in Andeutungen und in Fragen, als in bestimmten Ausbrücken. Doch batt' ich den großen Vortheil, bestimmt zu wissen, was ich wollte. Rachdem ich nun mit vielen Rebens= arten auseinandergesegt, wie wichtig uns die fleine Aluber'sche Operette (von der ich übrigens nichts wußte, als den Titel) und ihr Gewinn für unfere Bubne fei; nachdem der Graf mir offen und red= lich erflärt, daß er Alles anwenden wolle, fie für die ihm anvertraute Unftalt zu behaupten. - (Die Partitur lag schon auf seinem Tische) - so ructe ich mit ber einen, fleinen, inhaltschweren Gilbe: "Taufd" bervor, und ftellte ben Untrag, un= fere Rechte (bie bod mindeftens zu einer Berufung an des Fürsten Autorität geeignet ichienen)

badurch abzutaufen, bag und eine altere fomifche Dper für unfer Repertoir bewilligt würde. .. Das glaub' ich", rief ber Graf, "was werben Gie ba begehren: "Don Juan", ober "Kigaro's Soch= geit", ober Roffini's "Barbier", ober" - Nichts von folden Bierden Ihrer Dper, Berr Graf, ent= gegnete ich, bagu find wir gu bescheiben. Wir verlangen nur ein bei Ibnen burchgefallenes, bei Seite gelegtes, schon vergeffenes Singipiel, und feben und genöthigt, bamit gufrieben gu fein, Ic= biglich um bem Eigenfinn unserer Prima Donna gu genugen, welche barauf besteht; obgleich für unsere Raffe jede andere Dlufik vortheilhafter ware; mit einem Worte, wir verlangen; "ben Schnee!" - Der Graf fab mich mitleidig an. Er mochte benten, was für einen Gfel baben fie mir da berüber geschickt!? "Run", bub er an. "es freut mich, bag Gie mir's fo leicht machen, auf tiese Weise fommen wir friedlich auseinan= ber." In fünf Minuten waren wir flar. Unfer Protest gegen bie nachträgliche Aufnahme bes .. concert à la cour war gelosdit und die schrift= liche Erlaubnig zur Darftellung bes "Schnee's" batt' ich in ber Tasche. Alls ich, bei glübenber Mittagsbige, ten langen Weg aus ber Dorotheen=

straße nach meiner Wohnung zurücklegte, griff ich unzählige Male nach dem Papier, ob ich es auch bei mir trüge? Und als ich ins Speisezimmer trat, das Blatt in der Luft schwenkend und ausrusend: ich bring' ihn! da sprang die erfreute Sängerin an mich heran und ein Kuß brannte auf meiner Wange, der allen Schnee der Alpen hätte schmelzen können! Der Schnee hatte auf dem Königsstädter Theater einen so unerhörten Succest, daß er den der Italienerin sast noch überbot. So oft mußt' er fallen, daß die Schneeslocken von einer Woche zur andern schmußig wurden und viel reine Papierschnißel nöthig waren, um ihn zu säubern.

Während einer der ersteren Aufführungen kam Graf Brühl im Zwischenakte nach der Garderobe der Sontag, ihr seine Huldigungen zu bringen. Ich saß in einer Ecke. — Verläumder haben beshauptet, ich hätte mich allzu oft in jener Ecke eingefunden. Das ist falsch. Ich saß immer nur da, um zu warten, bis ich nach gänzlicher Volslendung der Toilette den nächsten Alt beginnen lassen dürfe? Immer nur als Negisseur, nie als Mensch! Als der Graf mich erblickte und ich mich erhob, ihn zu begrüßen, droht' er mir mit dem

Finger und fagte lächelnd: Gie haben einen guten Taufch gemacht.

Das Bischen Verstand, welches unsere Sangerin mir gelassen, so lang' ich im Theater blieb, ging vollends barauf, wenn ich nach Hause kam. Die Damen hatten mich eingeladen, mit ihnen zu soupiren, und gewöhnlich war auch unser kleiner Albrecht von der Partie.

Dieser kleinste und zugleich größte Enthusiaft für die Königstädter Oper hatte sehr bald Gnade vor Henriettens Augen gesunden. Seine unersschöpfliche Lustigseit, verbunden mit zierlicher Gaslanterie, — gegen welche lettere meine Derbheit bisweilen garstig abstach, — machten ihn zu einem rechten Damen-Schooshündchen, oder noch eigentslicher: zu einem Lieblings-Kätchen, dem das Talent einwohnt, die diabolischen Krallen sesten. Um freien Tagen suhren wir über Land, wo hensriette sich im Grünen umhertrieb wie ein Kind. Abends nach dem Essen pflegte sie sich zum Klavier zu seigen, und wenn sie gut aufgelegt war, sang sie stundenlang. Aber niemals wählte sie dann

moderne Mufif. Es war, als ob fie fich burch diese Abendstunden für den Zwang entschädigen wollte, den ihr Beruf auf und außer der Bübne ihr auferlegte. Sie griff gewöhnlich nach Rlavier= auszügen Mozart'icher Opern. Und bann wühlte fie sich förmlich in die Komposition binein, wie eine Biene in den Kelch der Rose. Das dauerte oft bis tief in die Nacht. Ich besinne mich, daß fie einmal die gange Zauberflöte durchgespielt und gefungen, Nummer für Nummer, Saraftro und die Priesterchöre nicht ausgeschlossen. In folden Stunden sprach der Genius aus ihr. Bergeffen waren alle fleinlichen Rücksichten bes Tages und ber Welt: vergeffen bas Bestreben zu entzuden: bas Bewuftsein, Die Bewunderte zu beiffen. Bei Seite gelegt jene Minauderien und Kunfteleien, Die bem Schwarm feelenlofer Unbeter galten. Dann ging ihr das Zeug auf. Die Künstlerin trat in ibre vollen Menschenrechte. Im weißen, leichten Sommernachtfleide, bas blonde Saar in halb-aufgelösten Loden über ein blühendes Gesicht, bas schone Auge wie verflart, weinte, lachte, gurnte und scherzte sie in vollen, flaren Tonen. Und ich staunte fie an, regungslos, ohne Borte, - ohne Ausbruck für meine Empfindungen. Bis fie uns

bann fortschickte und ich mit Albrecht noch eine Wanderung durch die leeren, düstern Gassen machte, wobei ich auf eine Art zu seufzen pflegte, welche unter meinen Freunden bald berühmt wurde. Kunowsti nannte mich, diesen Seufzern zu Ehren, nie anders als: Lamentoso! Aber ich merkte ihm schon ab, daß er auch seufzte, wenngleich anders; und da ich mir's nicht nehmen ließ, sonst noch gar Viele mit mir in gleicher Mitschuld und Verzdammniß zu sinden, so erhielt ich und nahm ich an, als eine nur mir gebührende Auszeichnung, den Beinamen: Lamentoso primo.

Es gab eine, wenn auch furze Periode, wo Niemand in Berlin meiner holden Einwohnerin näher stand, als ich. Bon den zahllosen Bewersbern um einen freundlichen Blick, um ein auszeichnendes Wort, um ein kleines Zeichen der Gunst, war noch Keiner bevorzugt worden und dennoch sing ich an, mich zu mancher eifersüchtigen Laune berechtigt zu glauben. Anfänglich wurden dergleichen Aleberhebungen mit vertrauticher Gutzmüthigfeit in ihre Schranken gewiesen. Als aber mein häusig wiederkehrendes Schmollen und Mauslen den Argwohn erweckte, daß ich mir Beschränskungen einer frohbewahrten Freiheit anmaßen und

bas Mebergewicht eines Begunftigten geltend maden wollte, fam es zu allerlei Erflärungen, Die eben nicht beitrugen, meine Seufzer bunner gu gestalten. Der Hauptfeind meiner Rube war Seiner Königl. Großbrittanischen Majeftat Gefandter, Lord Clanwilliam, ber bochft regelmäßige Besuche in ber Kaiserstraße für einen Sauptzweck feiner Umbaffade ju halten ichien. Geine Berrlichfeit besagen einen großen Sund, ohne welchen Sie fast niemals erschienen. Cobalt ich, in's Borgimmer tretend, den Schwang biefes Röters um die Thure herum wedeln fab, zog ich mich, wenn es irgend thunlich mar, gurud, um ber lä= frigen Artigfeit und ironischen Berablaffung seines herren auszuweichen, aus beffen Betragen gegen mich die Ueberzeugung hervorzuleuchten schien, baß er mich für völlig gefahrlos betrachte. Bas ben Sund betrifft, so meint' er es gang gut mit mir.

Daß ich, der Lordschaft gegenüber, entschieden werlengnet wurde, ohne daß man nur auf das erste Krähen des Hahnes mit dieser Verleugnung warten mochte, war mir bald deutlich. Aber weil, mir gegenüber, die Lordschaft eben so standhaft verleugnet ward, so hielt sich die Sache zwischen Zweisel und Hoffnung lange genug, zu meinem

IV. 15

Jammer hin und ich wurde täglich mehr Lamentoso.

Ein reiner Zufall erlösete mich. Mir fiel ein Blättchen in die Sände, aus dem unwiderleglich hervorging, daß ein Theaterdichter meiner Gattung mit einer "Herrlichfeite nicht in die Schranken treten darf. Glücklicherweise näherte sich auch der Zeitpunkt, wo die Familie aus meinen Näumen in eine selbstgemiethete, große Wohnung ziehen wollte; — und ich war geheilt.

Bon dieser Stunde erstarb jeder eitle, selbstssüchtige Bunsch in meinem Herzen; ich gab mich der reinen Bewunderung für die Künstlerin mit unverkümmerter Freude hin, und bald machte der kleine Nest von Groll, der in mir zurückgeblieben war, einer aufrichtigen Bewunderung für ihr Genie, und einer freundschaftlichen Theilnahme für ihre persönliche Liebenswürdigkeit Plag; so daß bis zum letzen Tage ihres Aufenthaltes in Berlin zwischen ihr und mir ein herzliches Bershältniß waltete und ich niemals müde wurde, mit Mund und Feder für sie und ihren Ruhm mitsuwirken.

She noch bie Familie Sontag mein Saus verließ, begannen bie von mir angefündigten of

fentlichen Bortrage Chafesveare'icher Stude. Meine Direftion hatte mir die Erlaubniß ertheilt, wöchentlich einen Abend dafür zu verwenden und ich hatte zu einem Abonnement auf fünfzehn auf= einanderfolgende Freitage eingeladen; nicht ohne die stolze Ueberzeugung, daß mein Unternehmen viele Theilnahme finden werde. Im Morgen bes ersten Freitags fam ich aus ber Spener'ichen Zeitungserpedition, bie ben Debit übernommen, bestürzt und niedergeschlagen gurud, - benn es waren faum zwanzig Karten verfauft und ich bachte icon baran, wie ich mit Ehren mich guruckziehen fonnte? In biefer truben Stimmung trat ich ein, mein Leid ben Damen zu flagen, als ich babeim unerwarteten Grund zu noch ernfteren Rlagen fand. Das gange Saus war in Aufruhr, mehrere Mergte jugegen, Alle in ber größten Bestürzung. Die Sämerin war auf der Probe plöglich und obne jede befannte Beranlaffung, von einer Beiferfeit befallen worden, die fie der Stimme ganglich be= raubt batte, die jest mit jeder Minute gunabm, und bereits so bestig geworden war, daß von einem nur geflüfterten Worte faum mehr bie Rebe sein fonnte. Andeutungen, wie dieser traurige Buftand ein mehr als vorübergehender, ein viel=

leicht dauernder bleiben könnte, fehlten nicht und erfüllten mich mit Betrübniß. Daß die Bäume im herbst ihr Laub verlieren, mussen wir und gefallen lassen; aber wem follte nicht bange wersen, wenn mitten im Frühling der Winter einträte?

Die Leidende ichien, obgleich von dufterer Abnung barnieder gebeugt und bas Schlimmfte be= fürchtend, doch vollkommen ruhig und in ibr Schicksal ergeben. Sie wünschte mir mit faum pernehmbarem Lispeln Gluck zu meinem erften öffentlichen Auftritt als Borleser und deutete weh= muthig ladelnd an, bag fie vielleicht nie mehr öffentlich erscheinen werde. Dieser traurige Unblick erfüllte mich fo schmerzlich, bag meine eigenen Befümmerniffe in ben hintergrund traten; ich gedachte, mahrend ich nach meinem Saale fuhr, fast gar nicht mehr bes schlechten Billet-Berfaufs. Desto größer war die lleberraschung, als ich mich awischen ben bis an die Thure gedrängten Buhörern mubfam burdgwängen mußte. Das lofal war überfüllt. In ben Rachmittagsftunden batte Freund Josephy in ber Zeitungserpedition fast alle Karten verfauft. - Diese Theilnahme bes Berliner Publifums an meinen Bortragen ift un= veranderlich dieselbe geblieben, obgleich seit jenem ersten Abende beinahe zwanzig Jahre verflofsen find.

Daß die Heiserfeit der Sontag sich trog ihrer momentanen Gewalt nicht hartnäckig zeigte, sons dern sehr bald den angewendeten Mitteln wich, brauche ich nicht erst zu erzählen. Und so war und Beiden geholfen: ich hatte mein Publisum gesunden, und sie fand sich wieder im Stande, das ihrige zu entzücken.

Ich sprach jest eben von Freund Josephy. Dieser Mann, jest Erbe und Besiger der alten Haube-Spener'schen Buchhandlung, war damals, wo Papa Spener noch lebte und seine Zeitung in eigenthümlicher Weise selbst redigirte, des würzdigen, originellen Greises erprobter Bertrauter, und in allen Geschäften, literarischen, kommerziellen, wie händlichen, seine rechte Hand. Auf meiner Sonntagsreise nach Leipzig war ich mit ihm, der zur Buchhändlerwoche eben dahin zog, beim Umspannen der Postpferde ins Gespräch gezrathen, dadurch waren wir auf den sogenannten Grüß und Begegnungs-Sprech-Tuß gekommen, und sehr balb hatte sich darans ein vertrauter

Umgang entwickelt, ber gevilegt burch Evener's Vorliebe für mich und burch gegenseitiges Behagen ju einem bauernden, allen Wechsel ber Zeit überlebenden Freundschaftsbunde erwuchs. Ich verdante Josephy's unermüdlichem Wohlwollen sehr viel Gutes; feine thätige Theilnabme, feine Beibulfe und Bereitwilligfeit übten nicht felten ben wich= tigiten Ginfluß auf mein Geschick. — Aber ben wichtigften Moment für mein Leben, welcher, wenn ich ihn zu ergreifen und zu benugen verstanden, mein ganges Dafein anders gestellt baben würde, ließ ich leider umnebelt vom Schimmer der Thea= terlampen, umidmirrt von ben Girenenflängen, in benen ich athmete, und getäuscht von den eitlen Soffnungen auf mein Dichtertalent und dramatische Produktionsfraft an mir vorübergeben, obgleich ber Freund redlich das Seinige that, mich auf andere Gedanken zu bringen. Die Sache verhielt fich folgendermaßen: der Plat eines Unterredat= teurs für bie Spener'sche Zeitung war erlebigt, und seit dem Tote von Epeners einzigem Cobne noch nicht genügend besest. Der alte Berr, ber wie icon erwähnt, an meinen Beiträgen für fein Blatt und an meinem perfouliden Benehmen Freude gefunden, machte mir nun burch Jojeephy

ben Antrag, Diese Stelle einzunchmen; im Sintergrunde des Borschlags lag die Andeutung, bag er nicht abgeneigt wäre, sich in mir einen Rach= folger beran zu zieben; ja, daß er auf ein Arran= gement finne, vermöge beffen er, trot meiner Armuth, Mittel finden wurde, mich mit Josephy im Berein, in ben Besig ber Zeitung, - natür= lich unbeschadet ber Unsprüche seiner Bermandten, nach seinem Tode zu bringen. Die erfte Bedin= gung, die er dabei stellte, war meine entschiedene Trennung vom Tbeater. 3ch follte in sein Saus gieben und mich mit Leib und Geele ber Zeitung widmen. Ich schwanfte. - Bevor ich aber (benn es handelte fich um augenblickliche Entscheidung), in mir felbst zu einem Entschlusse gelangen konnte, mußt' ich wiffen, ob man geneigt sein würde, meinen in aller Form abgeschlossenen Kontraft mit bem Königstädter Theater zu lofen. Go vertraute ich mich denn meinem Gönner Kunowski. Diefer war zu jener Zeit so innig burchdrungen von der festen Ueberzeugung einer golbenen Bufunft für feine Bühne, daß er mir aus redlichster leber= zougung den Rath ertheilte, unserem Institute getreu zu bleiben, und mir flangen biefe Tone fo füß, daß ich mich ihnen mehr als willig bingab.

Ich täuschte mich selbst; redete mir ein, es sei fein Lossommen, und belog mich zu meinem eigenen Schaden. Denn hätte ich den Direktoren, die mich sämmtlich wie einen Freund und immer liezbevoll behandelten, den Stand der Dinge offen mitgetheilt, so würden Männer wie Bennecke, Mendelsohn, Beer und Ebers ohne Widerrede sich dafür entschieden haben, meinem Glücke nicht hinzberlich zu sein.

Ich dankte Spener für seine guten Absichten, entschuldigte mich mit meinem Kontrakt, — und blieb . . . . ein deutscher Theaterdichter. Das heißt Alles gesagt.

Schönheit, Reiz und Liebenswürdigfeit hatten meine Behaufung verlassen; — erprobte, treue Freundschaft zog dafür ein. Mein alter Breslauer Remie, der damals, wo ich meine furze Irrfahrt begann, mich in meiner Junggesellenwohnung absgelöset und mittlerweile auch ein Berliner Ensgagement angenommen hatte, theilte nun die geräumigere Wohnung des Wittwers. Dieser biedere Mann, mit unermüdlicher Fürsorge auf

bas Beste ber ibm anvertrauten öfonomischen Kächer bedacht, mar ein Segen für unfere Gar= beroben = und Bibliothef = Angelegenheiten. Mit ihm, und wo er waltete, jog ber Geift ber Drd= nung ein. Er war mein Tischgenoffe; theilte mein bescheibenes Mahl und mußte auch bie Ceuf= ger mit hören, bie als Rachflang ber jungftver= gangenen Tage mir bisweilen noch entschlüpfen wollten. Während ich mich seiner behaglichen, stets falmirenden Gegenwart freute, ward mir bas Glud zu Theil, noch einen Freund aus früheren Tagen, ben beitern, geistreichen Trieftiner Untonio Mayer bei mir zu beherbergen, der eigens von Breslau nach Berlin gefommen war, um fich daselbst einer qualvollen Bandwurmfur zu unter= werfen. Zweimal mußte ber arme Teufel dieselbe burdmachen, mit all' ihren Faften, ihrem Riginus= Del und teuflischen Ingredienzien anderer Urt, ohne ben ungebetenen Gaft loszuwerden, und blieb dabei so lustig und von jeder üblen Laune unan= gefochten, als ob er entweder gar nichts zu leiden, ober als ob er fein Ziel glücklich erreicht batte. Uns beide, Remie und mich, rif er burch feinen tollen lebermuth, durch feine wißigen Ginfälle, aus bem Mitleid, welches wir feinen biatetischen

Martern zu gonnen bereit waren, unaufbaltfam ins jubelnofte Gelächter und befchämte ben 21rgt, (den ich für einen Charlatan bielt) durch Grob= finn und Gebuld. Wie aber biefer Menich un= barmbergig genug war, gum brittenmale mit seinen "unfebibaren Mitteln" anguruden, ba feste fich ber Trieftiner auf die Sinterbeine und erflärte: jest laffe er fich feinen Bandwurm nicht abtreiben, jest wolle er mit ibm leben und fterben. Sab' ich nicht, rief er aus, Alles gethan, was gegen Die alten, beiligen Gefete ber Gaftfreundschaft ftreitet; hab' ich ibm nicht fogar bie nothbürftigfte Rahrung entzogen und mich bemüht, ihn um Dach und Kach zu bringen? Und wie hat er fich babei benommen? Fest bat er an mir gehalten; ftill und dulbend ließ er bie gröbsten Beleidigungen über fich ergeben; in Stude ward er geriffen; gange Ellen seines garten Leibes find ihm entzogen worben; - und er, im ichonen Bewuftsein frommer Unhänglichteit wich und wanfte nicht; von feind= seligem Del fast erfäuft, verlor er niemals ben Ropf, überzeugt, bag ich ibn nicht gang verftoßen fonnte, so lange ibm nur noch ein Drt in meinem Bauche blieb, wo er fein Saupt niederlegen fonnte. So moge er tenn zum Lobne für folde Treue

ausbarren, bis der Tod ibm wie mir die Augen Schließet. Er fei mir ein lieber Gaft. 3ch war verblendet, als ich ihm die Thur weisen wollte. Bo gibt es noch auf Erden seines Gleichen unter allen Gaften? Lag zu bir, wen bu willft, bewirthe wen du willst, - Jeder wird vor dir in die Schüffel greifen und wird, von bir genöthigt, bir die besten Bissen wegfressen, die du theuer bezahlen muffen. Nicht so mein Einwohner, mein Häuster. Er rührt nichts an, bevor ich es nicht zu mir genommen; und weil er immer gesegneten Appetit verspürt, so verdoppelt er ben meinen. Dank und Preis fei meinem Bandwurm; mit seinem Beistande fann ich zweimal so viel ver= zehren als andere ehrliche Leute, und wenn Ihr überfättigt bie Gabel niederlegen mußt, fängt es mir erft recht zu fcmeden an. Rein, Berr Dof= tor, ich nehme ihn mit mir in ben Gara! -

Antonio's Anwesenheit veranlaßte auch das Entstehen einer kleinen dramatischen Arbeit, die, so klein sie ist, in meinem Leben eine große Rolle spielt. Wir saßen, er, Nemie und ich, nach dem Theater am Theetisch und Remie, der als Instretter des Tages Last und Hise getragen, rückte sich ermüdet in die Ecke des Sopha's, den Kopf

in die Hand stügend. Als er sich nun die Haare ins Gesicht gestrichen, sagte Antonio plötslich, indem er auf ihn hinwies: täuschend wie Napoleon! Wirklich trat eine überraschende Aehnlichseit hervor. Nemie tras einige Vorsehrungen in seiner Toilette, und sogleich vermehrte sich diese Aehnlichseit.

Das fonnte man für's Theater benüßen, bachte ich, - benn bei was immer für einem Anblick ober Ereigniß ware bies nicht mein Gebanke ge= wesen? - Napoleon auf ben Brettern ber König= stadt!? Richt übel. Doch wie follt' er eingeführt werden? Alls redende Kigur? Unmöglich; wir fonnten ihn nicht beutsch parliren laffen; bagu fteht er unserer Zeit noch zu nabe. Als Mittel= punft, als bandelndes Sauptmotiv ber bramatischen Kabel? Eben fo menig, bas burften wir nicht wagen. Folglich: als ein vorübergehendes Bild; als eine Erscheinung; - Gut. Doch auf welchem Sintergrunde? - Diefer war balb gefunden. Schon früher hatte ich mich, im Umgange mit meinen jungen polnischen Freunden, angeregt ge= fühlt, eine Uneftote aus bem Leben eines ibrer größten und ebelften Manner, auf bie Bubne gu bringen. In tiefen Rabmen ichien auch Rapoleon= Remie zu paffen. Und ich suchte bas Konversa=

tionslexifon\*) bervor, wo ein ausführlicher Artifel "Rosciuszto," auch jener Anefdote Erwähnung that; raffte von frangofischen und polnischen De= lodien zusammen, was mir passend schien und vollendete febr rafch bas rafch begonnene Werklein. Bevor noch Antonio sammt "seinem Einwohner" Berlin verließ, fam ich ju Ende und fang bem Scheidenden mein "benfft du baran?" beim 216= schiede nach. Als ich nun unsere Direktoren ein= lub, ber Borlesung bes - noch nameniosen, erft zu taufenden - Kindleins beizuwohnen, und biefe meine gütigen Gönner bald nach den Strophen bes ersten Liedes merkten, wo es hinaus wollte? zeigten sich, wenn auch antheilsvolle, boch febr bedenkliche Gesichter, die fämmtlich nach unserem Freunde Runowsti gerichtet, Diesen zu fragen schienen, was er in seiner Qualität als Cenfor bazu meine? Antheil und Bedenklichkeit, beide wuchsen von Auftritt zu Auftritt, und nachdem ich mein Büchlein geschlossen, trat ein langes, viel=

<sup>•)</sup> Falkensiein's vortreffliche Biographie bes unsterblichen Kosciuszto mar damals noch nicht erschienen. Als sie mir späterhin zu händen fam, fügte ich dem Liederspiel "der alte Keldherr" noch einige Seenen und Gefänge bei, die in der letzten Ausgabe mit abgedruckt find.

fagendes Schweigen ein. Wir Alle fühlten, daß in der Haupt= und Residenz-Stadt Preußens die einem polnischen Geerführer dargebrachte Guldigung manches Kopfschütteln hervordringen dürfe. In Kunowsti fämpste sichtlich der Censor mit dem Syndisus und technischen Führer des Theaters. In mir aber waltete der Wunsch vor, unter seder Bedingung, — ja, stünde der Tod darauf, — meine Lieder auf die Bühne zu bringen. Ich übernahm es, die Einwilligung des Königs einzusholen. Dagegen ließ sich nichts einwenden.

Namen: "ter alte Feltberr," den sämmtliche Namen: "ter alte Feltberr," den sämmtliche Pathen billigten. Bei der Wahl dieses Namens hatte ich schon meine Nebengedanken; er sollte die Ausmerksamkeit von Roseinszto ab = und auf die ganz zufällig angebrachte Kigur Napoleons hinslenken. Durch einen günstigen Bermittler wurde nun des Königs Majestät mündlich befragt: ob dem Erscheinen Napoleons auf der Königstädter Bühne etwas entgegen stehen würde? Der König gab die königliche Antwort: wenn bei dieser Gelegenheit Schmähungen wider den entthronten Kaiser ausgesprochen wers den follten, so müsse "Er Sich dergleis

den verbitten;" - gegen ein würdiges Auftreten bab' Ernichts einzuwenden. Auf diese Allerhöchste Entscheidung, beren Authentigität auch unserem censirenden Syndifus nicht unbefannt blieb, ertheilte Lesterer fein .. admittitur." Wobei wir freilich von der irrigen Meinung aus= gingen, bag mit ter Bewilligung zu Napoleons Erscheinen jede Bedenklichkeit geboben sei. 2m Morgen ber erften Darftellung fam eine Botichaft bes fonigl. Gebeimfämmeriers Berrn Timm, Die mir "den Bunfd" Geiner Majeftat fund gab, bas neue Stud, welches wie gewöhnlich ben letten Plat auf dem Romodienzettel einnahm, vorgerückt ju feben, weil Seine Majeftat an tiefem Abente bem Schluffe bes Schauspieles nicht beinvohnen fonnten. Dergleichen Mittheilungen gelangten febr bäufig an mid und es verging fast feine Woche, wo nicht Berr Timm ein Billetchen in unfere Kangelei fandte, aber immer unter ausdrücklichem Borbehalte, es fei des Konigs Wille und Befehl, "bas man unumwunden erflären folle, wenn Geine Buniche mit dem Urrangement bes Gangen und bem Bortbeil ber Raffe in Biderspruch ftunden." Dreift gemacht durch biese humanitat, die bem Charafter Friedrich Wilhelm bes Dritten fo nabe

lag, nahm ich auch diesmal keinen Anstand zu erklären, wie ein Wechsel in der Folgereihe der aufzusührenden Stücke, da derselbe nicht mehr öffentlich angezeigt werden könnte, sehr nachtheilig sein und veranlassen würde, daß unser neues Liederspiel vor leerem Hause gespielt werde; weil sich viele Zuschauer bei solchen Fällen gewöhnlich erst später einzustellen pflegten; doch wären wir natürlich bereit u. s. w.

Umgehend erhielt ich ben Bescheid, Alles beim Alten zu lassen. So geschah es, daß ber König der ersten Aufführung des alten Feldherrn nicht beiwohnte. Diese — nach unseren Berhältnissen glänzend ausgestatiete — Aufführung fand zwar Beisall, aber sie erregte keinen allgemeinen Anstheit; es war, als ob nur eine kleinere Hälste der Anwesenden wisse, wer Kosciuszko gewesen? Ich hatte mich als polnischer Lancier gekleidet, unter den Chor gemischt, um das Eingreisen Wisserständnissen Anlaß, daß die Zuschauer, als am Schlusse "der Berfasser" hervorgerusen wurde, diesen in der mititairischen Unisorm nicht erkennen wollten, und mir meinen Namen so lange ents

gegenschrieen, bis ich ihnen die Versicherung gab, daß ich es sei.

Direktoren, Schauspieler und Theaterfreunde versprachen ben folgenden Borstellungen gutes Glück und zahlreichen Zuspruch. In mir aber dämmerte schon eine dunkle Uhnung. Um Tage der Aufssührung begegnete ich Lord Clanwilliam; dieser rief mir im Vorübergehen zu: Sie haben hübsche Lieder gemacht, aber ich fürchte, sie werden Ihnen schlecht bekommen.

Die Unichlagezettel verfündeten nach einigen Tagen: beute, jum Zweitenmale "ber alte Keldberr." Ich faß mit dem Kaiser Rapoleon bei'm Morgenkaffee, ichwelgend in Gebanken an ein volles haus, - ba trat ber Polizei-Nath Edardt (welcher Berliner in reiferem Alter befinnt fic nicht auf tiesen Ramen?) rasch ins Zimmer und brachte mit furzen Worten den Befehl des Polizei= Prafitii, tie Aufführung abzustellen. Justigrath Runowsti war in Geschäften verreiset und mir. als feinem Stellvertreter, blieb nichts übrig, als ju gehorden. Ich entsendete folglich meinen guten Napoleon, um andere Zettel bruden zu laffen. Der Polizeirath wechselte freundlich noch einige Worte mit mir, so daß ich Gelegenheit fand, ihm

16

abzufragen, morin die Grunde eines fo überra= ichenden und noch niemals eingetretenen Berbotes lägen? Er ließ mich burch feine Heußerungen bemerfen, daß bie Beborbe von ber Saupttenbeng, ber Begeisterung für Rosciuszto, feine Rotig ge= nommen, sondern sich lediglich an den stummen Auftritt bes frangofischen Raisers gestoßen babe. Run fdwoll mir ber Ramm. 3ch fagte, ber Berr Rath könne mir wohl zutrauen, und noch mehr unserem abwesenden Cenfor, daß wir etwas ber= gleichen uns nicht erlaubt baben wurden, ohne Autorität boberer Gattung; und bag ber Konig Selbst vorber bavon unterrichtet gewesen sei. Richts desto weniger würd' ich mich ohne Widerrede fügen, boch fab' ich mich genotbigt, Geiner Majestät Unzeige baven zu machen, bamit Allerbochfibiefel= ben Sich beute nicht vergebens in's Theater be= mübten. Edardt ging, fichtlich verlegen burd bas, was er vernommen.

Schon flebten unsere neuen Zettel. Es war Machmittag und ich saß, betrübt über bas frühe Absterben meines lieben Kindleins, in meinem Zimmer, in ben unfreundlichsten Spätherbst hins ausblickend; ber Regen goß in Strömen berab. Da abermals stürzte ber Polizeirath zu mir berein;

atbemlos und burdnäßt, in größter Gil. Er fam. mich zu ersuchen, ich möchte bie abgestellte Auffübrung wieder ansegen. (Babricheinlich batte man fich boberen Ortes erfundigt, und wahrge= nommen, daß ich keine Lüge gesagt.) Ich ließ mich lange bitten. Auch war es nichts Leichtes, in bem weitläuftigen Berlin, und bei foldem Wetter, Alle Perfonen gufammengufinden, Die fich. nachbem einmal bie Abanderung angesagt worden, zerftreut batten. Die Aufführung brachten wir zwar zu Stande; weil es aber nicht möglich war, fie befannt zu machen und weil der Regen immer bestiger wurde, so fanden sich sehr wenige Bu= schauer ein. Auch ber König war nicht zugegen. Es war ein falter, freudloser Abend. Doch batte fich die Nachricht von einem Berbot, und von bald darauf erfolgter Zurudnahme biefes Berbots in der Stadt verbreitet; die Reugierde war rege geworden. Und für bie britte Darstellung ichienen aute Aussichten. Wir gaben an Diesem Abende bie burch Spigeder unvergefliche "Dchsenmenuet;" dann folgte ein Konzert, von einer Klaviervirtuo= fin; ben Beschluß sollte "ber alte Feldherr" ma= den. Ein bestimmtes Borgefühl fagte mir, daß beute der König fommen werde; und ich faß,

binier dem schüßenden Borhange der Direktionsloge, wie auf Nadeln, immer nach der Königsloge binüberblickend. Die "Ochsenmenuet" ging vorüber und noch war "der Herr" nicht da. Meine Pflicht als Regisseur der Oper\*) war es, die Künstlerin am frummen Arme bis an ihr Instrument zu geleiten. In dem Angenblick, wo ich mit ibr auf die Bühne trat, sah ich den König in Zeine Loge treten. Mir schlug das Herz, wie

<sup>\*) 3</sup>ch hatte, ohne bie bagu gehörigen mufifalischen Fabigfeiten gu befigen, mich gewiffermagen gur Dvernregie ge= trangt: - warum? bas wird nicht fcmer gu rathen fein! Wem Gott ein Umt giebt, bem giebt er auch Berftant unt es ging gang leiblich mit mir, weil bie Mebrgahl unferer Kunftler feinen Regineur brauchte. Aber ein verdammt übler Umffant war, bag ich nun auch, ven Amtewegen bas Bublifum angureben hatte. Mit erfreulichen Nachrichten trat ich nie binaus. Gewöhnlich fant ich mid ver ben Lampen ein. um angufundigen, bag irgend einer Beiferfeit wegen, bie verbeißene Oper nicht Statt finden, und an ihrer Stelle eine abgepeitidite Boffe gegeben werben wurde. Man hatte mich im Parterre und auf ber Gallerie, wie bie Berliner fich aus: bruden, ichen fermlich "auf tem Buge," und febalb ich mich nur bliden lieg, fing ber garm an. 3ch berte einmal, als auch nach felder Umanderung an einem Conntage fohne Contag!) ein getäufchtes Baar fein Welt an ber Raffe gurudforberte, bie weibliche Galfte beffelben fagen : wenn ichen ber lange, ichwarge, blaffe Mann femmt, benn if' es Gfig!

wenn ich als Kind über einer Lüge ertappt wersten. Und war es anders? Ich kann's nicht absleugnen, ich hatte den König getäuscht, indem ich Ihn wähnen lassen, der "alte Feldberr" um den es sich handle, sei Rapoleon. Daß Ihm der innere Zusammenhang der Sache nicht entgeben würde, dafür bürgte Sein richtiger Takt; daß Er Sich unangenehm durch das Stück berührt fühlen müsse, dafür bürgte mir der meine; und die Kenntzniß Seines gerechten und redlichen Wesens ließ mich voraussehen, daß Er mein Versahren streng tadeln werde. Deshalb hatt' ich ein schlechtes Gewissen und beshalb schlug mir das Herz.

Schien es boch aber auch, als ob ber Teufel sein Spiel hätte. Das Publikum war eben an diesem Abende weit aufgeregter, als bei den ersten Vorstellungen, faßte sede Beziehung auf und gab namentlich den dürftigen politischen Anklängen eine Bedeutung, ohne welche sie gar nicht bemerkt worsten wären.

Wie ich vermuthet, so geschah es. Schon am nächsten Morgen kam ein Erlaß des Geheimen Kabinets=Nathes Hrn. Albrecht an die Direktion, in welchem besohlen wurde, bas Liedersviel "der alte Feldherr" noch einmal barstellen und bann vom Nevertoir verschwinden zu laffen. Ich wendete mich nun fogleich in einer Immediat=Cingabe an den Ronia und fellte ber Majeftat vor, bag mir als Ehrenfold die Einnahme ber neunten Aufführung versprochen worten fei. Darauf er= bielt ich in einem Privatschreiben bes Gebeimfammeriers bie Erlaubnig, ben brei bereits gege= benen noch brei andere Darftellungen folgen laffen zu burfen; und es war biefen Zeilen ber freund= liche Schluß: unter Anwünschung eines guten Benefizes 2c. 2c. beigefügt. - Drei und brei macht nur Gechs. Offenbar fand ein Irrthum Statt; es schien ber Wille bes Königs gewesen gu fein, meine Bitte zu gemähren. 3ch aber fonnte mich nicht entschließen, bem Monarchen noch ein= mal burch auftringliches Gesuch läftig zu fallen und ließ es auf fich beruben. Go wurde benn "ber alte Feldberr" mit ber fechsten Borftellung zu Grabe getragen, nachdem er noch brei übervolle Säuser gemacht.

Die Hult, welche mir der König bis dahin in so hohem Grade bewiesen, und deren einzelne Zeichen ich hier nicht aufgeführt habe, um nicht eitel und anmaßend zu erscheinen, war — das hab' ich wohl empfunden, — von dieser Zeit an

verscherzt. Zwar lag es nicht im Ebelmuib bes gefränften Biebermannes, einem armen Schrift= fteller Groll zu bewahren, oder zu zeigen; viel= mehr werd' ich im Laufe meiner Erzählungen wiederholte Gelegenheit finden, meinen Dant für vieles Gute, bem Unvergeflichen nachzurühmen; aber vergeffen hat Er mir ben alten Felbberen und Alles, was barum und baran bing, niemals. Und wenn Er es vergaß; wenn Er in Seiner milben Gefinnung auch ben fleinen Betrug, ben ich mir bei ber Cenfur erlaubt, auf Rechnung ber Autor - Begierde ichob und entschuldigte; - fo bewahrten doch Andere, und einflugreiche Versonen meinen Sympathicen für Polen ein besto treueres Gedächtniß. Der üble Wille, mit bem Berr Gebeimerath Taschoppe mich bis zu seinem Tode beehrte, und beffen Wirfungen ich bei fpa= teren Unternehmungen überall nachtheilig empfand, batirt von jenen Abenden. Er bezeichnete mich als einen "unrubigen Ropf, weil ich einen Re= bellen gefeiert!" - Gott vergieb ihnen, benn fie wissen nicht, was sie thun.

In bem Winter von 25 gu 26 wurde auch jehr oft eine fleine, wertbloje Poffe ,der Ralf. brenner" aufgeführt, welche ich fur Bedmann geschrieben. Er entfaltete in ber Sauptrolle gum Erstenmale sein angeborenes, fomisches Talent, vielleicht deshalb in ungebundener Freiheit, weil er im ichlesischen Dialett zu sprechen batte. Der Dialeft, die provinzielle Mundart und Ausbrucks= weise, ist für bie Posse von bochster Wichtigkeit. Man laffe bie Wiener Bolfstomifer bochdeutich reden, - und wir wollen seben, was übrig bleibt? 3war bin ich weit entsernt zu behaupten, bag ein Talent, wie Bedmann, nur in ichlefischen Lotals rollen beimisch sei; er bat seine Meisterschaft in anderen Richtungen genügend bewiefen. Aber baß er, im Anfange feiner Laufbabn, ben beimatbli= den Jargon wie eine Stüge gebrauchte, um fich weiter zu fordern, ift eben fo gewiß, als bag nicht jeder Schauspieler ben ihm angeborenen Dialett auf ber Bubne gu bebandeln und gu be= nuten versteht. Es gehört ein forgfältig ausgebildetes Gefchick bagu, aus bem wirllichen in's Theater-Leben zu übertragen, bamit, was bort niedrig und gemein flingt, auf ben Brettern nur araziös, naiv ober femisch wirfe. Diese llebertragung verfteht Bedmann. Daber bie enorme Wirkung, die er als "Ralfbrenner", als "Stebauf" (im Fest ber Sandwerter), als "Bater Renner" (in Abler's Horft), als "Sellmann" (in ben Dlajoratoberrn), bervorbrachte. Geibelmann war auch ein Schlesier, liebte unfer Baterland, war vertraut mit unserer Sprechweise und fonnte bod, bei aller Bemübung niemals einem in Schlesischem Dialeft vorgetragenen Scherze wabre Natürlichfeit verleiben. - Bedmann er= reichte biefe fo volltommen, daß jeder Sorer von ber Mechtheit ber Darftellung ergriffen murbe, und daß fogar biejenigen Berliner, benen Schleffen und Schlesische Ausbrücke fremd und unverftande lich waren, an ber naturgetreuen Auffaffung Be= bagen fanden. -

Auch mein in Leipzig durchgefallenes, romanstisches Schauspiel, "die Sterne" brachte ich zur Aufführung. Es hatte in Berlin kein besseres Schicksal. Man lobte die Verse, die poetischen Bilber, applaudirte einzelne Stellen und machte ein Kreuz über das Ganze. So gingen meine Sterne unter, um nicht wieder zu strabsen.

Dit bem neuen Jahre ichied Freund Remie von unserer Bubne und aus meinem Saufe. 36m war in Dresden eine vortheilhafte Stellung bei'm fonigl. Softbeater angetragen worden; er batte Dieselbe, augenblicklich verlegt burch ein zwischen ibm und unserer Direttion obwaltendes Digver= baltnig angenommen, und als es gur Sprache fam, als er, geehrt durch die allgemeine Trauer über seinen Abgang, fich nicht ungeneigt zeigte, gu bleiben, wurden unsererseits alle erlaubten Mittel angewendet, bie Dresbener General-Direftion gur Löfung des Kontraftes zu bewegen. 3ch mußte selbst nach Dresden reisen und mündlich bas Mog= lichste versuchen. Bergebens. - Remie sollte und verlaffen. Wir gaben ihm ein großes 216= Schiedsfest, welches daburch um so glänzender wurde, daß es auf ben Geburtstag ber Sontag fiel. Bei biefem Tefte wurden bem Scheibenben alle Ehren zu Theil, Die einem Beamteten feiner Gattung als Anerkennung feltener Treue und Thatigfeit gebühren; fammtliche Direftoren nabmen daran Theil. Ich erwähne bies bier and= brudlich, weil sich an dieses Test, an Remie's 216= gang und an bie ihm gewidmete Feier eine für

mich fehr wichtige und theuer erfaufte Lehre fnüpft, auf die wir bald ftogen werden.

In meiner Wohnung würde mir, obne ben stillen, umgänglichen Freund, ter fie bis babin mit mir getheilt, febr bange geworden fein, wenn nicht das aute Glück, welches mich überbaupt in meinem Stande als Berbergevater zu begünftigen ichien, mir jest einen noch lieberen Besuch guge= führt batte. Die Pflegemutter meiner verftorbenen Frau, Die, wie oben erwähnt, meine ber weiblichen Pflege noch jo bedürftigen Kinder in ibre Dbbut genommen, fam meinen Bitten nach, und brachte mir, Die Reise aus Schlesien burch Winter und Ednee nicht schenend, bie Kleinen mit, um einige Monate bei mir zuzubringen. Db= gleich sie ein Jahr lang mich nicht geseben, er= fannten sie mich boch bei'm ersten Unblick wieder, begrüßten mich mit ihrem "Bater!" und ichlugen bald ihren Spielplag wieder unter bem Schreibtifch, zu meinen Füßen, auf. Mit Kogebue's ar= mem Poeten fonnt' ich fagen: "Der arme Lorenz Kindlein wird eine Familie baben!" Einige Freunde, unter benen Albrecht nie feblte, fanden fich vertraulich zur Theestunde nach bem Theater bei mir ein: mandmal brachte auch die Sontag

mit den Ihrigen ben Abend in ihrem alten Botel zu, und Seine Gerrlichfeit, Lord Clanvilliam \*),

<sup>.)</sup> Da ich noch einmal von biefem in Berlin oft angefechtenen .. Garl of Clanvilliam" rebe, jo will ich nicht pergeffen, ju ermahnen, in welch' unangenehme Pofition ich, ohne meine Chult, ju ihm gerieth. Das befannte Buchlein "bie ichene Benriette" war erichienen, und brachte bie Ctatt in Aufruhr. Sundert verschiedene Berfaffer murben gerathen und wieber verwerfen. Ich mußte meine Divinationsgabe noch ruben laffen, weil es mir nicht gelungen war, bes Buches habhaft zu merben; chaleich ich ichen bei ber erften Buchbanbler : Ungeige, burch eine febr naturliche Ibeen : Ber. binbung, auf Rellstab, ben Kompagnen jener Sandlung gerathen, auch meine Rembination unferem gemeinschaftlichen Freunde, Wilibald Alleris mitgetheilt hatte. Gben ale ber Barm über jenes Buch am großten, und meine Rengier auf baffelbe am hodiften gestiegen war, begegnete ich Er. Berr= lichfeit im Kerriber bes Dpernhaufes, und empfing von ihm auf meinen artigen Grug, ftatt gewohnlicher artiger Erwie: berung, nur einen brobenten Blid. 3ch fdrieb ibm fegleich und beutete ihm an, er moge, wenn es ihn belaftige von mit gegrußt zu werben, fich nur aussprechen; ich wurte ber Grfte fein, mir biefe Dabe gu eriparen. Darauf erhielt ich bie Ginlabung zu einem Zwiefprach, und in tiefem gab fich tunt, bag man mich fur ben Berfaner ber "fconen Benriette" halte, - und zwar beehalb, weil ich ber Gingige Berliner ware, ber barin gelebt fei! - bag bieje Unficht fich in ben vornehmen Birfeln allgemein verbreitet, und bag er, ber lort. ce unwurdig von mir gefunden habe, einen Dann wie ibn. ber mit mir in freundlichem Umgange fiehe und mir immer berglich entgegen gefommen, auf folche Beife angugreifen. ---

ließ es sid, auch wohl gefallen. Wir waren oft bis zum llebermutbe lustig; die Kinder, bevor sie zur Rube gebracht waren, burften auch binein idreien; und meine Pavageven, vereint mit benen meiner Schwiegermutter, vervollständigten den Freubendor. Künf solche Bestien: zwei große Kafadu's, ein grüner, ein grauer Papagen und ein Lori fagen mit am Theetisch. Gie machten auf jede Weise ihre Rechte geltend. Der eine Ra= fabu, der liebenswürdigste feines Geschlechtes - (bem zu Ehren beute noch in vielen Familien Berlin's, namentlich in ber Beer'schen, ich selbst ben Beinamen Rakadu trage). - hat einige Unefdoten geliefert, ober vielmehr veranlaßt, die ibn zu überleben verdienen. Seine Konversation beschränfte sich auf die, mit gartlich = flufternder Beiserfeit, aber vollkommen rein ausgesprochenen

Ich entgegnete darauf, ich könne mit meiner Ehre verburgen, daß ich das Buch nicht nur nicht geschrieben, sondern segar nech nicht gesehen, und von seinem Inhalt nur reden gehört. — Rech an demselben Abende hat der Gesandte, in einer Gesellschaft beim Aufsischen Gesandten, sein Ehrenwort verpfandet, daß ich der Versasser nicht sei. Eine genügendere Ausgleichung der mir durch einen unerwies berten Gruß zugefügten Kränkung sonnt' ich freilich nicht bes gehren.

Phrasen: "Gieb' ein'n Kuß!" - "Lie beiß'ft Du? 3d beine Rafadu; aber wie beifi'n Du?" Dieses sein: "wie beiß'st Du?" galt ibm bei je= dem Ereignig bes Lebens, und er sprach es burch alle Müancen, von gorniger Beftigkeit bis gum gartlichffen Lispeln, bundertmal in einer Stunde. Mein fleiner Junge, ber einen burch Gurcht ge= steigerten Respect vor bem fremben, großen wei= fen Bogel und beffen gelber Saube füblte, bielt fich verpflichtet, auf jete an ibn ergangene Frage rediid) zu antworten. Und so borte ich nicht sel= ten zwanzigmal bintereinander bas Duettino: "Bie beißt Du?" - "Ich beiße Beinrich!" Einmal wurd' es bem Jungen, ber mit neuen bleiernen Soldaten beichäftigt, Diefelben auf bem Boten von Rafatu's Aufgestell aufmarichiren ließ, boch zu viel. Rachdem er ungäblige Male sein "Beinrich" respondirt, rief er bei abermals an ibn gestellter Frage ärgerlich binauf: "Ach Gott, ich bab' Dir's icon fo oft gefagt, ich beiße Beinrich!" ber Boget war erstaunt über biefen noch nie vernommenen, verdrüglichen Ion. Er beugte fich von feiner Stange berab und fagte fofetti= rend: "Gieb ein'n Sing!" Darauf erbob fich seinerseits Beinrich, so weit er reichen konnte, und

nachdem sie sich embrassirt hatten, sprach der Junge: "nu' aber laß mich in Ruhe!"

Ein Andermal fagen wir, Menschen und Bo= gel in bunter Reibe, am Theetisch. Die Rinder= frau in ihrem alten Schlefischen, balbelandlichen Roftum, mit bloken Urmen, brachte bas Breit mit Brod und Ruchen. 2113 Rafadu biefe feine Lieblingenäschereien erblickte, fonnt' er bem Reize nicht widersteben, danach zu schnappen, verfehlte aber die Richtung und zwickte die Kinderfrau mit seinem biden Schnabel in den Arm, worauf Diese einen lauten Schrei ausstich. Der Bogel, bem fein Bewußtsein fagte, daß er eine Dummbeit begangen, wollte sich nun entschuldigen, er bob feine Saube, machte ungablige Budlinge und haschte nach Worten. Offenbar batt' er im Sinne sein begütigendes: "Gieb ein'n Ruß!" anzubrin= gen. Aber in ber Berlegenheit traf er bas rechte nicht, und schrie mehreremale: "Wie beiff'ft Du ?" Die Kinderfrau, bei ber Born und Saf gegen das Thier mit der Rudficht fampften, die fie feiner Stellung im Sause ichuldig zu fein glaubte, ftugte die Arme unter, stellte fich por feinen Stuhl und sagte, nicht ohne Berbindlichkeit, aber boch febr

wüthend: "Ich beiße Kegel'n, Du aber beiß'st Rader!" —

Der arme Kafadu lebt noch, und zwar in der schönen Steiermark. Aber es geht ihm schlecht. Er leidet an einer Wunde, die er sich selbst gebissen und die nun, weil er sie immer wieder aufzreist, unheildar geworden ist. Ein Bogel, der das thut, ist nicht zu retten und muß zulegt bei lebendigem Leibe versaulen. Obschon halb todt, hat er seine gutmüthige Menschenfreundlichteit noch bewahrt, und stammelt sterbend noch immer sein: "gieb ein'n Kuß!"

Nachtem ich meine Schwiegermutter, bei ihrer Rückreise nach Schlessen, burch vieles Bitten bashin gebracht, solchen Phönir aller Kafadu's (benn im Allgemeinen sind diese Bögel boshaft) als Gesschenk ans und mit sich zu nehmen, widmete ich meine Erziehungskunst seinem Nachfolger, den ich bei "Fiokati" theuer gekauft und der seinen Borgänger an Schönheit und Größe noch überstraf. Aber an diesen war sede Mühe verschwens det. Er blieb ein tücksicher, bösartiger Kasadu, nur die Furcht vor meinem Spanischen Röhrchen machte ihn zum heuchler. Nachdem er wieder einmal malitiös nach mir geschnappt und eine ans

gemeffene Babl von Sieben auf feinen breiten, stanbigen Rücken bekommen batte, fpielte biefer Dudmäuser mit so viel Glud ben Tiefbetrübten, Bereuenden, bag ich mich baburch täuschen ließ und ibn zum Lobn feiner Selbsterkenntniß von der Stette losmachte, auf bag er eine Erholungs= reise burch sämmtliche Zimmer unternehmen burfe. Raum jedoch fühlt' er sich frei, als er mit aus= gebreiteten Flügeln sich erhob und mir wüthend in's Gesicht flog, nach meinen Augen backenb. Dieser Ausbruch binterlift'ger Rache fam mir fo unerwartet, daß ich faum Zeit gewann, in's Rebengimmer zu entflichen und die Thur' hinter mir zuzuschlagen. Bon bort rief ich meine Bedienung, fette mir einen Papierforb, der theils als Belm. theils als Bruftharnisch bienen fonnte, auf, be= waffnete mich mit einem Tyroler = Teppich, und nachdem der Nebell besiegt und in diesen Teppich eingehüllt war, wurde er ohne Zögerung zu Kiofati gebracht, der ihn für die Sälfte der von mir gezahlten 20 Friedrd. wieder annahm. Erft fpater erfuhr ich, daß diefer Bogel schon oft verfauft und aus benfelben Gründen bem Berfäufer immer wieder zurückgegeben worden war. Bei Kiofati benahm er sich gegen Fremde eben so zu=

IV.

portomment als einschmeichelnt. Sobalt er bann aber am Drie feiner neuen Bestimmung war, zeigt' er seinen wahren Charafter, ben er Fiofati gegenüber bochachtungsvoll verbüllt batte; wie benn überhaupt alle Thiere, mit benen jener "Gia= lanteriebandler" feine Allerweltsbandlung belebte, unter seinem Blick und in seinen Sanden ibre Natur dem Gebersam gegen ibn unterordneten. Geine Uffen waren fittsam und bescheiben; fein Lowe ftand unter bem Vantoffel eines Sundes; feine Goldfische lebten nur, fo lange fie bei ibm plätiderten und ftarben ab, fobald fie ver= fauft wurden; feine Seidenwürmer frannen fich ein, wo und wie er's wollte, bilbeten mit ibren Cocon's finnreiche Figuren, und wichen nie von ber ihnen angewiesenen Stelle; seine Pa= pageien füßten jeden Gintretenten und flüfterten ibm gartliche Worte in's Dbr; feine Dttern, Eitechsen und anderer Unflath verfehrten mit Raben, Grafemuden, brutenten Ranari's und Samftern friedlich in einem Doppelfenfter; fammtliche Bewohner ber Arche Fiotati aber fanten fich als Euplifanten ein - (Tijde und Gewürm ausgenommen) - wenn bie gamilie bei'm Mittagstifche versammelt war und jegliches Biech empfing den ihm gebührenden Antheil an "Maccaroni und Polenta." Wenn ich König von Preußen gewesen wäre, so hätt' ich Tiokati zum König der Pfaueninsel ernannt. Er war ein geborener Beherrscher der Thierwelt.

Wollte Gott, wir batten bei'm Konigstädter Theater einen Fiofati in unserem Sinne und nach unserem Bedürfniffe gehabt. Ich war es nicht, und fonnt' es nicht sein. Zu jung, zu unerfah= ren, zu leidenschaftlich, wurd' ich trot meiner halb wahnsinnigen Begeisterung und Unbanglichfeit für biese Austalt, ihr boch niemals, was ich ihr hätte werden können und sollen. Zum Theil waren auch die Direktoren, die mich verhätschelten und verzogen, Schuld baran, daß ich mich geben ließ. Bei Beer's war ich nun gar das Kind im Sause und wenn auch Wilhelm Beer, ber feinen Dater bäufig in den Konferenzen vertrat, mir bis= weilen in die Parade fuhr, so war er dann doch immer wieder der Erfte zu rufen: Rafadu, fommen Sie mit hinaus, zum Effen! Alle klagten, daß ich meine Zeit nicht beffer anwendete, Reuig=

feiten für unsere Bubne gu liefern, bie bei ber beschränften Konzession so nötbig gewesen wären; und Alle trugen bazu bei, mich zu zerstreuen und in ben Strudel ber Berliner Geselligfeit zu gieben, indem fie mich gern bei fich faben, und feine Vartie unternahmen obne Rafadu. Mein Leben und Treiben wurde täglich mehr und mehr ein äußerliches. Angely übersegte unermüdlich aus bem Frangofischen, traf nicht felten bas Rechte, tropte jeder Opposition und behauptete bald gan; allein bas Keld, welches ibm Niemand freitig machte. 3ch schimpfte auf ibn, und that boch nichts, ihn und feine Produkte bei Geite gu fchie= ben. Der Mangel an barfiellbaren Stücken nabm immer zu und am Ende war es Angely, zu bem wir bitten mußten: Unfer tägliches Brot gieb uns heute.

Die Finanzen standen schlecht. Nicht als ob die Oper uns im Stich gelassen hätte? Aber zwei oder drei volle Häuser in einer Woche gesnügten nicht, den hochgesteigerten Etat zu decken, und die Schuldenlast, die schon seit dem Bau des Hauses auf dem Aktienverein drückend lag, nahm eber zu, als ab. Unter den Aktienairs sehlte es nicht an Solchen, die mit neidischem

Ropfidutteln bas Wesen unserer Direftoren betrachteten und in benen sich nach und nach ber Gebanke ausbildete, auch fie konnten berufen fein, in einer eigenen, roth-tapezierten Direktions-Loge gu figen, blau-eingebundene Opernbucher in Sanben zu halten, die Bubne und Garderoben befuchen und mit unferm Mädchenflor (ber wirflich bezaubernd blübte) binter ben Kuliffen zu conversiren. Go bereitete sich im Stillen eine ar= tige Berichwörung vor. Freilich wagte biefe noch nicht öffentlich ibr Saupt zu erbeben, benn Ber; Beer mit feinem toloffalen Bermogen, feinem unbedingten Kredit, seiner allbefannten Borliebe für bie Unftalt, ware ber Mann gewesen im boch fien Rothfalle vor jeden Riff zu treten, und fo lang' er lebte, war nichts für und zu fürchten und nichts für bie Berichwörer zu hoffen. Doch eben jur gefährlichsten Periode, nicht lange por bem Termin, wo die neue Wahl einer neuen Diref= tion por sich geben follte, starb er, nach furzer Brantbeit, plöglich und unerwartet. Mit feinem legten Althemzuge erlosch jede Soffnung, die bisberige Direftion wieder bestätigt zu seben. Was bis babin beimliches Murren gewesen, wurde jest bald zu lauten Alagen, zu feindseligem Tabel; es bereitete fich eine fiurmische General=Konfe= renz vor.

Ein lebensfluger Menich wurde an meiner Stelle gelauscht baben, wer etwa bie Saupter ber neu = erftebenten Dacht fein burften; und batt' ich mich ihnen anschließen, ihnen zuvorkommend entgegentreten, bie bisberigen Gonner und Freunde verleugnen wollen, jo wurde meine Stellung gu der neuen Direftion wo möglich noch vortbeilhafter gewesen sein, als sie es unter ber alten war. Das aber that ich nicht. Bielmehr fellt' ich mich, als nun bie Wahl geschehen war, burch Wort und That meinen neuen Gebietern entgegen und ich würde vielleicht iden am erften Tage meinen Poften niedergelegt baben, wenn nicht Juftigrath Runowsfi, ber ben seinigen als Sonbifus tonfervirt batte, mich burch fein geiftiges leberge= wicht zu beschwichtigen gewußt. Die neue Di= reftion bestant aus einigen Maurern, Bimmerleuten, Garnbandlern? — ich weiß es nicht so genau. 2Sadere Bürgersmänner, Die Rapitalien im Theater fteden batten. Außer biefen war ein Berr Benoch, Entrerreneur ter priv. Drofchtenanftalt, zu bemerten. Und um bas Maag voll zu machen, batten bie Wähler auch ben vensionirten

Sofichauspieler Herrn Bethmann, bessen Unfähigteit sich schon einmal vor Erössnung der Bühne\*)
tund gegeben, wiederum als "technischen Direktor"
placirt. Der Einzige von den neu Erwählten,
zu dem ich, als zu einem wohlgesinnten Manne
und wirklichen Theaterfreunde aufblicken konnte,
war Herr Kaufmann Mundt, nächster Nachbar
des Königstädter Hauses.

War derselbe vielleicht auch den Umtrieben, die dem Umsturz der bisherigen Berwaltung vorsangingen, nicht ganz fremd geblieben, so war er doch gewiß weit entsernt, in den Ton einzustimmen, den einige seiner Collegen gegen ihre Borgänger zu erheben wagten, und den ich nicht stillsschweigend anhören konnte. Ich setzte sogleich ein Danksagungsschreiben an die abgegangenen Dizrektoren auf, in welchen ich mit kurzen, deutschen und deutlichen Worten aussprach, daß wir Alle sehr wohl einsähen, was wir an ihnen gehabt

<sup>\*)</sup> Diesem Herrn Vethmann hatte, eben vor Eröffnung bes neuen Theaters, Joseph Menbelsohn in einer Conferenz zugerusen: Herr Bethmann, wir sind Kausseute, und mit dem Theaterwesen unbefannt. Db es also ohne Sie gehen wird, das weiß ich wirklich nicht. Daß es aber mit Ihnen nicht geht, daß steht fest; — folglich —!

und was wir mit ibnen verloren; und rubte nicht eber, als bis fammtliche Mitglieder bes Thea= ters, - es war bies fein fleines Gilld Arbeit, die herren und Damen zu dieser Unterschrift zu ermutbigen; und ich muß bem verftorbenen Ungeln bas Zeugniß geben, baß er ber Erfte war. biese Dankadresse unterzeichnet batten, welche wir dann ben eben auf ber Borfe versammelten Berren feierlich guftellten. Berr Mundt, fo wie bie Mebr= gabl feiner ziemlich unschuldigen Genoffen, faben in diesem Alft ber Erfenntlichkeit nichts Anftogi: ges. Berr Benoch aber angerte fein Mißfallen in scharfen Worten und ich gerieth mit ihm in einen bestigen Zwift, bei welchem ich ber Form nach (wenn ichon in der Sache nicht) volltommen Unrecht batte. In biefen Zwift war auch ber Befiger und Berpachter ber Kongeffion, Berr Friedrich Cerf, durch allerlei bin und ber getra= gene Rlatidereien verwickelt. Die Seftigfeit, gu der ich mich hinreißen ließ, bie verlegenden Aus: brude, tie ich mir noch bagu in herrn Mundt's Bimmer gegen Berrn Benoch und Berrn Cerf, welchen Legteren ich bei jenem Auftritt gum Erfrenmate fab und fprach, erlaubte, legten eigentlich ben Grund zu unserer, zwar in manchen

Amiidenzeiten ideinbar gurudgebrangten, aber niemals ganglich befiegten Gegnerichaft. 3ch wie= berbot' es: bas Unrecht war auf meiner Geite; ich beging einen Rebler; aber tiefer Rebler ebrte mein Berg, meine Gesinnung; und bätten sich Alle, Die Den vorigen Direftoren zu Danke ver= pflichtet maren, gleich mir auch zu jo entschiede= nen Husbrüchen fortreißen laffen, jo würde Berr henoch nicht gewagt baben, was er leiber waate: ein aus ben Rechnungsbüchern bes Theaters gu= sammengestelltes Buchlein im Druck berauszuge= ben, beffen Sauptzweck es war, bie Weichäftsfüb= rung ber aufgelöseten Direftion nicht nur zu ta= tein (bagegen mare an und für nich, wo nur ber Tabler in den Grengen auftandiger Wahrheito= liebe verbarrte, nichts einzuwenden gewesen), son= bern auch in Beziehung auf Berwaltung ber ib= nen anvertrauten Maffe, möglichit zu verdächtigen. Die Bertbeidigung Diefer Manner zu er= greifen, lag mir nicht ob. Jeder von ihnen war Mannes genng, fich felbit genugend zu rechtferti= gen, wenn er es folder Unflage gegenüber für nothwendig gehalten batte. Aber mein abwesen= der Freund Remie war auch angesochten worden, und für biesen trat ich in bie Schranken. Bevor=

ich ben unerwarteten Ausgang biefes fleinen Reberftreites ergabte, muß ich, um in ber Zeitfolge ju bleiben, erwähnen, baf febr bald nach bem Eintritt ber neuen Direttion mein Engagement unter gegenfeitiger Uebereinstimmung aufgeloset worden mar. Ich batte zwar, burch Kunowsfi's freundschaftliche Vermittelung bewogen, bem Berrn Benoch einen Entschuldigungsbrief wegen meines brüsten Betragens übersendet; er seinerseits batte fich zureden laffen, bie gegen mich beabsichtigte Rlage aufzugeben; und es war so eine Urt von verfobnender Husgleichung zu Stande gefommen. Alber bas mar nur icheinbar. Mur gu gut maren meine Gefinnungen befannt, ju gering blieb meine Berftellungsfunft, und idon nach ber zweiten Konfereng aab man mir zu versteben, bag man fich burch einen Protofollfübrer genirt fabe, ber jebe Meußerung gegen Die vorige Bermaltung wie eine perfonlich wider ibn gerichtete granfung aufzunehmen geneigt fei. Ich ließ mir bas gefagt fein, fündigte in bester Germ und bat um augen= blickliche Entlaffung. Darauf wurde mir erwiebert:

ic. Wir fonnen nicht umbin, Ihre Runbigung anzunehe men, ba es leiber unfere lleberzeugung ift, bag ein burch

mancherlei Stürme erschüttertes Institut Ihnen weber bie Theilnahme einflößen, nech bie sichere Stellung gewähren fann, die wir verauszusehen und Sie zu serbern berechtigt sind und die allein Ihrem Talente einen wurstigen und bauernden Wirfungsfreis bereiten können. Wir fühlen sehr wohl, was wir an Ihnen verlieren, muffen es aber einer besseren und ruhigeren Jufunft verbehalten, das Band vielleicht wieder anzuknunfen, das tie Ungunft der Umftande Sie jest lösen ließ.

Dieses Schreiben, welches unfehlbar nicht fo verbindlich ausgefallen sein würde, wenn Freund Runowski es nicht entworfen batte, ift nur von 5 Direftoren unterzeichnet. Berrn Benoch's Unterschrift fehlt; und die des Berrn Bethmann ift, nachdem sie schon darauf prangte, mühsam wie= ber ausgefratt worden, - boch nicht fo gelun= gen, baf man bie Schriftzuge nicht noch erfennen follte. Dft bat mein Blid mit Wehmuth auf Diesem Blatte geruht. In Diesen wenigen Lettern, in Diesen Spuren eines ftumpfen Radirmesfers, vermag ich beute noch eine ganze, lange Geschichte von Umtrieben, Partheifampfen und Rabalen zu lefen, an benen bas Königstätter Theater untergegangen ift. Die alte, oftmals wiebertebrende Geschichte ber meiften Aftien=Theater.

Ein bereits aus seinem Kontraft Entlassener war ich also, wie mich Freundespflicht für Remie

gegen herrn henoch in Die Schranten rief. Ich erflärte in einem furgen, burch bie politischen Beitungen mitgetheilten Auffage feine Polemif gegen unsere erfte Direttion für ungerecht, partbeifüchtig und unbaltbar; ich flagte ibn an, bag er, nach= bem er jenen Bankapfel in Form einer Streit= idrift bingeworfen und allgemeinen Cfantal erreat, sich augenblicklich aus ber neuen Direftien gurudaegogen und, Berlin verlaffent, fich auf , feine Guter" begeben babe; tabei war ich febr auf meiner but gewesen, irgend wie bie Grengen gu überschreiten, welche für berlei 3miftigfeiten bie gesetliche Ferm gezogen bat und mabate, mab= rend ich von allen Seiten Glüdwünsche über mein ritterliches Lanzenbrechen empfing, ein vollfemme= ner Gieger gu fein. Doch ein fleines Wortden war mir entidlüpft, welches meinen Gieg verfümmerte. 3d batte bie Edrift bes herrn benoch (Edmäbidrift wollt' ich fie nicht nennen) als "Libell" bezeichnet, obne zu abnen, bag un= fer Landrecht biefe Bezeichnung mit "Pasquill" faft gleichlautent gebraucht. Da es nun ein Berbrechen ift, ein foldes zu verfaffen, fo leitete Berr Senech aus jenem Ausbrucke bie Berechtigung ber, mid zu beidultigen, bag ich ibn eines Ber= brechens beschuldigt batte, was nun meiner Geits wiederum ein Berbrechen werde; und er rich= tete einen Injurien- Prozen wider mich. Satt' ich meine Bertheidigung in die Sande eines besonnes nen Abvokaten gelegt, so würde ich höchst mahr= scheinlich frei gesprochen worden sein; denn ber Senat bes Kammergerichts war, ba in biefer Sache zu Bieles für mich fprach, ichon zweifel= haft gewesen, ob er die Klage überhaupt annehmen folle? Ich aber ließ mich von Eitelfeit und Uebermuth verführen, mich seibst zu vertbeidigen und deponirte bei dem mir gesegten Termine eine von eigener Sand verfaßte Schrift, Satten Die Richter geschwanft, ob sie nicht in meinem Beitungsauffage lediglich die literarisch = artiftische Rothwehr erfennen und jeden "animus injuriandi" wegleugnen follten: so gab ich ihnen nun durch jene wißelnde Vertheidigung felbst die schärfften Waffen gegen mich in die Sande, und das Er= fenntniß sprach, indem es mich zur Tragung ber nicht unbedeutenden Roften und zu einer Buffe von etwa 100 Thirn. verurtheilte, beutlich zu verstehen, daß jedes Bedenken, ob wirklich eine sträfliche Absicht vorgewaltet babe, durch meine verlegende Bertheidigung beseitigt worden sei! -

Dies zur Warnung für Diejenigen, welche in solen Fällen ihren Gefühlen folgen zu dürfen versmeinen. Das moralische Recht muß sehr oft vor dem juristischen zum Unrecht werden und ein gleichgültiger Rechtsfreund in seiner kalten Förmstichkeit wird immer bessere Dienste leisten, als der aufgeregte Führer seiner eigenen Sache; möge ihm dieselbe auch als die beste erscheinen.

Blid' ich auf meine Dienstzeit bei'm Ronig= fratter Theater gurud, fo muß ich mir befennen, baß ich als Schriftsteller ben Erwartungen, Die man auf mid gesett und bie ich von meiner Pro= buftionsfraft felbit gebegt, feinesweges entipro= den hatte. Einige Prologe und Teffpiele, Die Umarbeitung einiger Opernterte, "der Kaltbren= ner", "ter alte Feltberr", - bas ift Alles, was ich in meinem Engagement als Theaterbichter geliefert. Denn "Arm und Reich" und "bie Sterne" (welche lettere beffer meggeblieben waren), barf ich nicht in Unschlag bringen, ba beide Arbeiten in frübere Zeit fallen. Dagegen batte ich als er= munternder, belebender und anregender Genoffe ber Direction manches Onte befordert, und na= mentlich turch meine Berbindung mit Publizisten und literarifden Organen, ber Anstalt vielseitig

genügt. Bu mandem Wagnig batt' ich ben Inftoß gegeben. Ginigen Mitgliedern, bie man obne mich unbeachtet gelaffen haben wurde, war burd mich ihr Recht wiederfahren; und nächst der Un= erkennung, die, wie ichon mehrmals erwähnt, ich zuerst bem entschiedenen Talente Beckmanns ver-Schafft, gebührt mir auch noch bas Berdienft, eine junge Schauspielerin hervorgezogen und auf die Bahn geleitet zu haben, die fie nachher einige Jahre lang mit allgemeinem Beifall verfolgte. Ich war es, ber im Widerspruch gegen Direktion und Regie die gänzlich in den Hintergrund geschobene ,Maric Berold" mit einer bedeutenberen Rolle bedachte und bann, als biefer erfte Bersuch gelungen war, mich bemühte, sie weiter und weiter zu forbern. Wohl weiß ich, baß ich, außer ber Ausbildung ihres schönen Sprech-Drgans, eigentlich feinen Ginfluß auf ihre Ent= wicklung als Schauspielerin üben tonnte; wie benn überhaupt, nach meiner Ansicht und Erfah= rung, bas Befte immer aus bem Innern fom= men und nicht von Außen angelernt werden muß. Aber baß ich ihren Beruf erfannte, mah= rend alle Uebrigen ihn bezweifelten, war mein Berdienft. Sie blieb mehrere Jahre bindurch die

Bierbe bes ernsteren Schauspiels, (soweit foldes jener Bubne gestattet murte,) und verließ endlich Die Bretter um - - in ein Rlofter gu geben, wo fie jest, in ter Rabe von Dresten lebent, bie Berubigung, ben Frieden gefunden gu baben scheint, ben ibr weter bie Ausübung ibrer Runft, noch tie Theilnabme bes Publifums gewähren fonnte. In unserer Zeit, bie fo reich an religiösen Erscheinungen, Wiedergeburten, und - Etreitig= teiten ift, und besonders ben legten Bunft anlangent, täglich reicher zu werben verspricht, scheint mir bie Geschichte meines ebemaligen Schüglings, meiner Schülerin, mertwürdig genug, um biefelbe bier in furgen Bugen mitzutheilen. Doch will ich tiefe Mittheilung, um ben Gang meiner Gelbft= bekenntniffe nicht tadurch zu unterbrechen, in bie Schranfen einer Anmerfung\*) verweisen.

<sup>\*)</sup> Marie herold ist bie Tochter einer Schauspielerin, weiche mit ihr und nech zwei andern Kindern, einem Bruder und einer Schwester, umherreisete und kleine theatralische Berkitellungen von ihnen aufführen ließ. Ich bestime mich sehr wohl auf ihr Erschienen in Brediau, wo Marie ebenfalls weit hinter ihrer Schwester im allgemein.n Beifall zurücktieh, wo sie mir aber schwester im allgemein. Beifall zurücktieh, wo sie mir aber schwes Allen mit tieseren Anlagen begabt und wie eine pretische Natur erschien. Bielleicht trug jene Erinnerung bazu bei, baß ich mich in Verlin ihrer ans

War ich nun auch bei'm Königstädter nicht mehr angostellt, so blieb ich seinen Leistungen als

nahm und bie beranwachsente Jungfrau ber Dunkelbeit, in ber fie vegetirte, zu entziehen fuchte. Cohon mabrend ber Stunden, Die ich ihrer Ausbildung widmete, batte ich Gelegenheit zu bemerfen, bag fie fich am liebften benjenigen Dichtungen zuwendete, welche religioje Scharmerei athmen und bag ibr bie effeftvellfte Rolle unangenehm, ja juwiber wurde, wenn fie auf einen zweibeutigen Charafter gegrundet war. Diefer Rigerismus wuchs mit ihrem Talente. Gie machte bie Befanntichaft eines jungen Offiziers, ber fich, Gett weiß aus mas fur Grunten, ben in Berlin beliebten vietiftischen Conventifeln anschloß und bie arme Marie aus ber beiter'n Cobare ihres angebernen fatholifden Glaubens in bie felbstqualerische freund = und farblofe Dumpfheit lutherijder Fremmelei loctte. Mun begann fur bas gute Rind ein qualvolles Dafeyn. Sin : und heigezogen zwischen Liebe, Sinnlichfeit, Entfagung, findlicher Gewohnseit und neugegebenen Pflichten, fing fie an ihren Cauf fur fundlich gu balten. Gie faftei'te fich, entjagte ben unichulbigen Freuben bes lebens und gehrte fich babei ab. Gin Bilb bes Tobes fchlich bie fonft fo frifde, fraftige Westalt einher. Und weil fie nicht langer im Ctante war, folde Leiben gu tragen, verließ fie bas Theater und begab fich nach Dreiben, gu ih= ren Bermantten. Dort, von ten Berliner Banben befreit, erwachte bie Cehnsucht nach jenen Bildern wieber in ihr, bie ihre Rindheit leuchtend geschmudt. 3ch finde unter meinen Bavieren einen Brief, ten fie im Jahre 1833 an meine (zweite) Frau gefchrieben und aus welchem einige Beiten bier eingeschaltet werben mogen.

"Meine liebe Goltei! Gie erinnern fich mohl noch meis

IV.

warmer Anhänger, boch unwandelbar getren und ließ in meinem Enthusiasmus nicht nach. Ja ich

"nes letten Besuches in Berlin, wo ich Manches über "Religien fprach 3d muß Ihnen gefieben, bag ich ba. "mals nech nicht gur Erfenntnig gefommen mar. Mach "Fannte ich meine Religion, (gegen welche ich in jener "Beit, was mich jest fehr betrubt, viel Rachtheiliges "iprach,) gar gu wenig. Run aber bin ich burch bes "großen Gettes Onate und Barmbergiafeit gur beneren "Erfenntniß gefommen und von tathelischen Prieftern in "meiner Religien genauer unterrichtet merten; ich liebe "biefelbe jest von gangem Bergen und will alfo in ber "wahren Rirche Jein Chrifti leben und fterben. Bergeiben "Gie mir, was ich in tiefer Begiehung auf bie drift-"tathelijde Religion gegen Geites Willen gefprechen ha= "be ic. - Roch eines balte ich fur meine Bflicht, Ibnen "au fagen, liebe werthe Frau! 3ch war fruher fo thorigt, "an aberglaubifde Befprechungen und Empathicen gu "glauben, Gellte ich zu Ihnen bavon gefprechen over 36: "nen vielleicht gar ju fo etwas gerathen baben, fo bitte "ich Gie beghalb um Bergeihung, benn ich habe Gunte "gethan: wir follen nach bem Willen Chrifti frei ven "allem Aberglauben febn! zc. - - Meine liebe Soltei. "nehmen Gie mein Schreiben gutig auf und behalten Gie "mich lieb. Glauben Gie an meine Aufrichtigfeit und bie "Wahrheit meiner Worte!! Grugen Gie Ihre gel ebten "Angeherigen von mir. Ich wunsche Ihnen Allen recht "vergnugte Teiertage. - 3ch bitte, grußen Gie auch, wer "fich von ten fruberen Befannten meiner nech erinnert. "3ch wunfde Ihnen bas Befte: bie Erfenntnif im Guten! "Dit innigfter Liebe" :c.

steigerte ihn sogar, weil es mir nun vergöunt war, mich rücksichtslos in's Publikum zu mischen und bort meinem Herzen so recht Luft zu machen. Die Begeisterung für unser Operpersonale ging bei mir bis zum Unsun; ich kann es benen, welche mich ruhig beobachteten, nicht übel nehmen, wenn sie mein Benehmen für abgeschmacht und mich zu Zeiten für einen Narren erklärten. Mein Zustand war ein eraltirter, unnatürlicher. Die Ereignisse ber vergangenen Jahre mit ihrem raschen Wechsel von Gram zu jugendlichem Uebermuth, von Berzweissung zur Hoffnung, hatten mein gan-

Es ift mir nicht moglich, biefen Brief ohne Rubrung gu lefen; bie reine, beilige Freute, fo fcmeren Ramt fen enthes ben ju fenn, blidte aus jedem Worte und ber milbe Ginn, ben er athmet, fieht in fo ichonem Gegenfage gu ber finftern Strenge, Die ihre Berliner Darthrer bem armen Rinte anges qualt hatten. Es ift benn endlich bas Biel ihrer Bunfche erreicht werben. Dan hat ihr gestattet, bas Theater zu verlaffen und ein Rlofter hat ihr die fchweren Pforten geoffnet, Die fich bann fur biefes Leben hinter ihr fchloffen. Dort weilt fie jest, bie ftillen Rlofterfrauen burch ben Gilberflang ihrer Stimme ergegend, mit ber fie ihnen Legenden und Beiligengeschichten vorliefet. Gine Freundin, welche Marie'n feitbem besucht, erzählte, fie habe, als eine ftattliche Figur ihr lachelnt entgegentrat in Diefer blubenten, gleichfam in Frenden verflarten Ronne, Die frantelnte, bleiche Schaufpielerin faum wieber erfaunt.

ges Nervensvitem in Unordnung gebracht. Meine Reigbarfeit nabm täglich gu; und ein wildes Les ben, welches Tag und Racht burcheinandermengte, wird gur Berubigung nichts beigetragen haben. Bu einer unpartbeiischen, freimutbigen Unficht fonnt' ich mich nicht mehr erbeben; Alles wurde mir Partbeifache; in jeder Hengerung eines, bem meinigen widersprechenden Urtheils, fab ich verfonliche Gegnerschaft; wenn Giner fagte, ber Tenorift Sager gefalle ibm nicht, fo bielt ich ben, ber es gefagt, für meinen Tobfeint. Diese traurige Stimmung, gunadit begründet auf forperliche Krantbeit, mar noch geneigert worten burch bie Richtung, welche bie gebruckte Brink in Berlin genommen, feitdem Capbir fich berfelben bemächtigt,

Ich habe bis jest vermieten, tiesen Namen auszusprechen, obwohl ich schon einigemale Veranlassung tazu gehabt, lediglich um, wenn ich ihn einmal genannt, im Zusammenhange und ohne Unterbrechung auführen zu können, was mich zunächst berührt; ohne auch nur im Mindesten auf eine umfassende Würdigung seines Verliner Wirkens und Treibens eingehen zu wellen.

Caphir's Ramen begegnete ich jum Ersten=

male mabrent unseres Aufenthaltes in Prag, mo ich, belaftet von bem Bannfluche ber gegen mich ergrimmten Schauspielerwelt, mit ichlechtverbeblter Besoranis ber Kolgen barrte, tie mein Breslauer Zwist über mich und leider über meine arme Frau verhängen fonnte. Da las ich ibn, ben mir noch gang unbefannten Namen, unter einem Auffage in ber Wiener Theaterzeitung; unter einem Auffage, welcher offenbar im Intereffe ber Wiener Edaufrieler geschrieben, besbalb auch gegen mid gerichtet fein mußte; aber, mit einer Mägigung, einer verfohnenden Mite, tie moblthatig nicht nur auf mich wirfte, jondern auch unbedenklich gur Beschwichtigung ber gangen Un= gelegenheit beitrug; um jo mehr, als mir ba= burch bie Minel an die Sant gegeben murben. in bem nämlichen Blatte, turch eine Ermiderung bie meinerfeits etwas bechgefrannten Gaiten anfrantiger Weise berabzustimmen. In Wien fant id Capbir febr bald unter ben übrigen Literaten, Rezensenten und Theaterfreunden; wir verfebrien vier miteinander und verübten gar manden tollen und luftigen Streich in Gemeinschaft. Dent' ich jenes Capbir, wie er bamals in Wien war, fo erblid' ich ihn gar nicht als Regensent,

seb' ibn nur als beitern Gefellen, aufgelegt gu allen humoren, und ausgestattet mit jener leicht= finnigen Frivolität sublicher Gutmuthigkeit, Die nichts begehrt, als: "leben, und leben laffen!" Huffer ber "Ludlam," bie auch ibn als eifrigen Cohn in ihrem weiten Mutterschoofe barg, bat= ten wir noch einen Bereinigungspunft im Bier= baufe "zum Unter," wo wir und: Jeitteler, Gräffer, Castelli, er, und viele Andere, um einen verrückten Bäckermeifter "Wimmer" versammelten. und dem himmlischen Unfinn biefes erhabenen Sprechers, wie einem Drafel laufchten. 3ch ba= be davon nichts erwähnt, als ich vom Wiener Aufenthalte redete, weil eine nur einigermaßen erschöpfende Echilderung jener Abende einen hal= ben Band füllen mußte; und febe mich besbalb genöthigt, auch bier furz abzubrechen, nachbem ich nur erwähnt, daß Sapbir und ich, in nabem Umgange gegenseitiges Behagen an einander fan= ben und als bie beften Freunde ichieben.

Nicht lange nach bem Tobe meiner Frau kam er nach Berlin, wo ich ihn herzlich aufnahm und wo wir bas Wiener Treiben fortzusegen suchten, — in so fern bas in Berlin überhaupt möglich ist. Aber bie Unbefangenheit unseres ge-

felligen Berbältniffes wurde bald beidranft burch feine Plane. Er war zu uns gefommen, und wollte Wien \*) mit Berlin vertaufden, offenbar in der Aussicht auf eine unachundenere Entfal= tung seines Talentes, und mit der Absicht, eine Zeitschrift zu begründen. Dieser Absicht fette ich mid entgegen; weil ich wirflich und aufrichtig ber Meinung, bag ein foldes Unternehmen in Berlin feinen gunftigen Grund und Boben fin= ben werde; theils, weil ich im Allgemeinen nicht an Theilnahme bafür glaubte; theils, weil ich an seinem Berufe zweifelte. Ich fannte nichts von ibm, als einige jeaupaulisirende Auffage, die in schwülstiger und byperpoetischer Manier burchaus nicht geeignet ichienen, ber Berliner Lesewelt Beifall und Theilnahme abzugewinnen. Hus bicfen Gründen that ich auch nichts, feinen Wünschen gemäß bie Direttion bes Königstädtschen Theaters bafür zu ftimmen, baß fie, burch eine jährlich zuzusichernde Unterstützung die projeftirte Zeit=

<sup>\*)</sup> Co eben fallt mir ein, baß Caphir zu jener Zeit Wien auf hoheren Befehl verlaffen muffen, wegen ber Streit tigteit, in die er mit einem bafigen Genfer verwickelt werben. Empfehlungsbriefe, welche Wiener Literaten ihm mitgegeben, stellten die Sache entichieren zu feinem Bortheile bar.

schrift bafiren und fid in ihr ein günstiges Drgan erwerben möge. Im Gegentheil, ich fprach mich bawider aus, und handelte fo, vielleicht untlug, gewiß aber unfreundschaftlich gegen Caphir, ter sich mir mit gangem Bertrauen quae= wendet batte. Huch barf ich nicht verschweigen, bag er fich beshalb nicht von mir abwendete, vielmehr troß meiner Theilnabmloffakeit an feinen Entwürfen, fortbauernt meinen Umgang suchte und mir unverstellte Berglichfeit bewies. Es ift mir noch vollkommen gegenwärtig, wie und wann es zwischen und zum Bruche fam. Er batte eine Commerreise gemacht, - vielleicht um sein journalistisches Gentblei auch in einigen andern Stätten prufent auszuwerfen? und mabrent fei= ner Abwesenbeit mar bas tleine Dentbudlein "Blumen auf bas Grab ber Edaufpielerin Soltei" erfcbienen. Ueber tiefe Sammlung fprifcher Todtenklagen batte Capbir, in ber "Abendzeitung" bent ich, einen beurtbeilenden Auffas gegeben, ber bas Gange pries, und nur einige Beitrage meiner näheren Freunde perfifiirte. Der Ion, ben er, allerdings unpaffent, für seinen Tabel gewählt, batte mich verlegt. Hun fam er nach Berlin gurud, und wir begruften uns am Gin=

gange des Königstädter Theaters. Er brachte mir, zum Zeichen, daß er außerhalb meiner gesdacht, eine possirsiche Tabakstose als Geschenk mit; ich aber sprudelte ihm als Gegengabe meisnen Groll wegen des bewußten Aufsages zu, und mag wohl tabei das mir zustehende Maas übersschritten und ihn verlegt haben. Seit diesem Gespräch sahen wir uns selten, wurden immer tälter und fremder gegen einander, und waren, als der erste Januar des Jahres 1826 und mit ihm Saphir's "Schnellposi" erschien, völlig getrennt.

Es ist bekannt, welches Aufschn diese, "Schnells post" anfänglich, — nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland — erregte. Schon ihre ersten Nummern warsen meine Konjesturen als irrthümliche über den Hausen, und bevor wir noch rechte Zeit gewannen, daran zu glauben, war Saphir's Zeitschrift schon ein allgemein gefürchtetes Organ. Es vereinigte sich so Bieles, ihm Körderung zu verschaffen. Das Bedürsniß der guten Berliner, ihr Durst nach Spott und Sastyre! Die Schaalheit der meisten Rezensionen in andern Blättern; Saphir's Talent, weiches die Lacher, auch wenn er wider das Gute und Schöne zu Telte zog, steis auf seine Seite brachte!

Die Drosstion bes Hoftheaters gegen die Königsstadt und umgefehrt! Der oft lächerlicherweise zur Schau getragene Enthusiasmus für die Sonstag! Und endlich, was nicht vergessen werden barf, die Theilnahme, welche Männer wie Hesgel, Gans, Wilibald Alexis und viele Andere, ber neuen Zeitschrift durch Nath und That gönnten.

Wir Königstädter standen völlig verdust; ich, so recht eigentlich wie das Schaf, wenn das Wetzter leuchtet. Schonung war nicht zu erwarten. Bon Saphir nicht! Weder für unser Theater im Ganzen, noch für den Einzelnen, der dazu gehörte.

Die Sontag, Angely und ich, wir drei wursten vor Allen seiner Aufmerksamkeit gewürdigt. Er ließ keine Gelegenheit vorübergehen, mich zum Gegenstande seines Spottes zu machen. Das Wesnigste tavon hab' ich gelesen; denn ich sing dasmals schon zu begreisen an, daß man sehr kesten Charakters sein musse, um durch die Lektüre der Journale nicht in seinen Bestrebungen irre gesmacht, oder doch verstimmt zu werden. Was ich aber zufällig las, oder durch sogenannte Freunde zu hören besam, enthielt gewöhnlich, wenn auch bittere, seindselige, doch Wahrheit. Einigemale

mußt' id, trop allem Merger, über die mir gewidmeten Artifelden, felbst lachen. Und in fo fern war ich besser daran, als unser fleiner, gall= füchtiger Angely, den der Grimm verzehren wollte. Das Publifum theilte fich bald in zwei Partheien, je nachdem es ben Bubnen bieffeits ober jenfeits ber Spree anhing; während eine Salfte Berrn Caphir für den Untidrift erflärte, erhob die anbere ihn und seinen Werth bis in ben himmel. Auf die Beifallespenden ber Buborer jedoch, üb= ten weber Spott noch Tabel eine Wirfung; und wenn sie es ja thaten, so geschah es in günstiger Bedeutung, weil sie den Applans fteigerten und ben Besuch vergrößerten, mehr als tag sie ihn verringert hätten. Diefelben Versonen aber, Die sich des Abends weidlich im Theater ergögt hat= ten, gingen am nächsten Morgen mit ben frischen Nummern der Schnellpost umber und wollten sich ausschütten vor Entzuden, über die luftigen Gin= fälle; unbefümmert wie tief biejenigen, benen fie galten, baburch verlegt worden. Das erfte Duar= tal ber "Schnellpost" war bas Evangelium ber Berliner. Ich habe Droschkenkutscher auf ihrem Bode und Gemüseweiber vor ihren Körben sich baran erbauen seben.

3m Mai fam Edyall nad Berlin und wohnte bei mir. Saphir hatte ihn in Breslau besucht und nun fielle er mir die Frage, ob es mich franfen würde, wenn er in Berlin seinen Gegenbefuch machte? Ich war benn boch vernünftig genug, dies laut und mächtig zu verneinen. - will aber nicht behaupten, baß ich es gang gern gefeben batte. Warum foll ich lügen? Bei einem fröhlichen Mable, welches Saphir, Schall, Gans, Segel ze. vereint, batte ber Erftere fich babin ausgesprochen, bag es ihm leid thue, mit mir in Keindschaft zu fteben, und Edall, bem es bequemer für feinen Luftaufenthalt ichien, und ver= fobnt zu miffen, proponirte mir feine Bermitte= lung. Es ware flüger gewesen, biefelbe gurud= auweisen. Klüger und würdiger. Denn nach ber Urt wie Saphir mich in seinem Blatte behandelt, mußte mein bereitwilliges Entgegenkommen ben Bertacht auf mich gieben, ich wollte burch eine Berföhnung fünftigen Ausfällen entgegenarbeiten. Gott weiß, baß ich baran nicht bachte. Ich bachte an nichts, als an luftige Abende mit Beiden. 3ch nahm ten Borfdlag an, jum Edreden und Ent= segen vieler Freunde, Die über meine Infonse= quen; 2Bebe fchrieen. Riemand war babei tomi=

fcher, als unfer fleiner Albrecht. Er, ber einge= gefleischte Königstädter, war vielleicht Saphir's Schärfster Geaner und konnte ihm nie verzeiben, was er wieder die Contag brucken laffen. Doch hatt' er zu viel Anbänglichkeit für mich und zu viel Hochachtung für Schall's ibm noch halb fremde Perfonlichfeit, um fich offen auszusprechen, und so ließ er sich mit in bas neugeschlossene Bündniß ziehen; wie ein faum beschwichtigter hund, ben man zwar ftreichelt, ber aber fortwährend in verbiffener Buth bie Babne weiset, und knurrt. Ich weiß nicht wie Saphir'n babei gu Muthe war, und ob in seinem Innern jede übelwollende Regung erstickt gewesen? Mich betreffend, vermißt' ich bei unserer Bereinigung bie rechte Behaglichkeit und mußte mich zu übertrie= benen Scherzen zwingen, um mich und die Anberen zu täuschen. Auch follte die Frende nicht lange bauern. Derjenige, beffen Bonhommie bies flüchtige Band zusammengeschlungen, war bestimmt, es in einem Unfalle von wilder Berferkerwuth, wie solche Unfälle bei ibm bisweilen vorfamen, wieder zu gerreißen.

Un dem Tage, wo Henrictte Sontag vor ihrer ersten Kunftreise nach Paris zum Legtenmale

in Berlin auftreten follte, fagen wir: Edall, Gaphir, ich und noch einige Freunde in bem von Epeifegaffen überfüllten Café Roval. Das Geirrad drebte fich, - und um mas jonft? um bie Sangerin, um ihr Schicksal in Paris und um Die Suldigungen, welche ihr von vielen Seiten für biefen Abend gugebacht waren. Ich rubmte mid meines thätigen Untheils an letteren; benn mit nicht weniger als fieben auszustreuenben Lobactichten bemaffnet, wollt' ich in's Weld ruffen. Capbir, wie er es immer getban, wenn mir auf bies Rapitel famen, frottete meiner Ent= guidungen und ich lies bas rubig gescheben, weil er's ftets in luftigen Worten that. Diesmal gab er tem Dinge eine ernftere Wendung, indem er uns feinen Man mittbeilte, er wollte, wenn unfere tienfibaren Geifter bas Lob ber Contag von ben Gaterieen berabflattern ließen, in biefes Wirbeldreben poetischer Rarrbeit ein von ibm verfastes, an eine übel berufene Choriftin qc= richtetes Gebicht mengen, und baburch ber Feier= lichfeit einen lächerlichen Unftrich geben.

Che ich noch Zeit gefunden, ibm barauf zu entgegnen, hatte fich Schall bes Wortes bemächtigt. Ihm hatte ich schon seit einigen Tagen ab-

gemerkt, bag es in seinem Innern fochte, und baß er eimas gegen Sapbir auf bem Bergen trug. Run tam es zum Ausbruch. Aber so beftia, so vulfanisch mar bie Eruption, bag nicht nur wir, bie gunadift Sigenden, sondern aud fammtliche an verschiedenen Tafeln speisende Gafte ftarr und ftumm mit offnem Munte ber Gewalt feiner zornigen Rebe laufchten. Was nur ir= gend, - mit Recht, ober Unrecht, - gegen Ga= phirs literarisches Treiben, besonders gegen fei= nen Krieg wider bie Sontag zu rugen war, bas ftromte im raufdentften Redefiuffe über bes bitfen Mannes Lippen. Ich will mich wohl büten auch nur einzelne Stellen aus biefem Straffermon zu wiederholen, benn bas milbeste Bitat könnte mir einen Injurienprozeß auf ben Sals gieben, fchlimmer als jener, welchen mein guti= ger Keind henoch mir angehangen. Saphir war begreiflicherweise eben so überrascht, eben so be= fturgt, eben fo ftumm, als alle übrigen Borer. Meines Erachtens blieb ihm auch feine Wahl, er mußte für ben Augenblick schweigen, - ober er mußte eines der vor ibm liegenden Meffer ergreifen, und Schall durchbobren. Glücklicherweise zog er bas Erstere vor. Als Schall schwieg,

lediglich weil er nicht mehr zu brüllen vermochte, -- erbob er fich und ging fiolgen Schrittes burch bie ihn anglogenden Zuschauer. Wir Anderen folgten ibm; Caphir blieb an unferm Tifche allein gurud. Durch bieje fillichweigente Erflärung war meine Trennung von dem Burud= bleibenden schroffer und feindlicher als vorber ausgesprochen; bamit aber fein Zweisel barüber obmalte, schrieb ich ibm ein förmliches Absage= briefden, welches, so weit ich mich besselben noch erinnern fann, febr kindijd und albern abgefaßt mar; und welches er rubig, fast webmuthig beantwortete; wobei nur zu bedauern, dan er ben darin ausgesprochenen Berficherungen: er werte nicht so feindselig, wie ich gegen ihn, gegen mich benfen und verfahren, bei feinen nächnen Journal-Artifeln untren murbe.

Eigentlich war ibm, — bas seb' ich beute jo beutlich ein, als ich es damals nicht einzusehen vermochte, — himmelschreiendes Unrecht gescheben. Denn als wir uns wieder mit ihm verbrüderten, und als Schall sich bemühte, mich mu ihm zu versöhnen, wußten wir ja sämmtlich woran wir mit ihm waren, kannten seine Gesinnungen, kannten die Art seiner Polemik, und

hatten wahrlich feinen Grund, ihm nun plöglich Borwürfe zu machen, über das, womit er niemals hinter dem Berge gehalten.

Daß er die erlittene Schmach nicht rubig bin= nehmen fonnte, war naturlich. Daß er ben Ent= schluß faßte, sich mit Schall zu schießen und baß er alles Ernstes nach einem Kartell-Träger suchte. war gang in ber Ordnung. Daß aber, sei es aus Unfunde in derlei Angelegenheiten, sei es weil ibm fein beterminirter Rathgeber zur Seite fleben wollte, der don ihm an Schall entsendete Bote ber Philosoph Hegel war, gab der Sache einen unwiderstehlich fomischen Unftrich. Wir hatten, - wie denn auch Berlin feine Unsprüche an Krähwinkelei nicht finken läßt, bereits von der projektirten Herausforderung vernommen und Schall hatte, mit zahllosen Wigen, über ben Bor= theil den seine Leibesdicke dem Gegner einräume, sich willig erflärt, Satisfaftion zu geben; wir erwarteten ftundlich Saphir's Sefundanten; da rollte eines Morgens, als wir bei'm Frühstück faffen, eine Drofchte vor - und Segel ftieg aus. Obgleich wir uns gerade in meinem 21r= beitszimmer befanden, hielt ich es doch für Pflicht, durch meine Gegenwart der Besprechung, die ei=

17.

nige Stunden mabrte, feinen 3mang aufzulegen und gog mich gurud. Alls mir bas Resultat ber langen Ronferen; befannt wurde, staunte ich freilid, aus Schall's Munte zu vernehmen, er babe fic burch Begel bestimmen laffen, in einem an Saphir gerichteten Schreiben wegen feiner beleidigenden Seftigfeit um Bergeibung gu bitten, und hegel habe dies Dofument gleich mitgenommen. Dieser Ausgang bes Streites gab zu ver-Schiedenen räthselbaften Auslegungen Anlag, wie man benfen fann; wer die lösung berselben jeboch in Schall's Reigheit suchen wollte, wurde fich schwer irren. Segel, ber in seinem Wefen findlich=cinfach und gutmutbig erichien, batte bei Schall bie ichmache Seite zu treffen verftanden; fie batten fich gegenseitig gerührt und ba es mei= nem biden Freunde beguemer ichien, ein Billetchen zu frigeln, als die Boranstalten zu einem Duell au treffen, fo batte er in feiner Faulheit, die burch ein weiches Berg unterftugt murbe, ben gewünschten friedlichen Beg eingeschlagen. -Auf bie Bemerfung: man werbe an seiner Courage zweifeln, erwiederte er: wer bas thut, bag ich es bore, ben ichlag' ich binter bie Dhren! --(Und er war allerdings ber Mann, biefe

That fräftig auszuführen!) — Uebrigens fon-

Wie febr Schall von dem Zauber, den bie Sontag auch auf minder empfängliche Naturen übte, hingeriffen war, bavon fonnten fich Befiger der Breslauer Zeitung, benen baran gelegen ift. es zu erfahren, sich beutigen Tages noch unterrichten, wenn fie die Mittheilungen nachschlagen wollten, die er bamals von Berlin aus nach Breslau fendete. Wie gewöhnlich in folden Källen, verwechselte ber Gute, was vor ben grogen Kreis des lesenden Publifums gebort, mit dem was für einen engeren Birfel vertrauter Freunde Intereffe haben mag, und ichrieb Briefe für ben Drud, die mannichfachen Misbeutungen ausgesett fein mußten. Befonderen Unftog fand in der Proving, die von ihm feierlich mitgetheilte Nachricht, daß er auf bem Wege von Berlin nach Potsbam, bei "Stimming" mit Benriette Sontag ein Bielliebchen in Schweinebraten ge= gessen habe. Le vrai peut quelque sois n'être

pas vraisemblable. Denn baß sie ienes Bielliebden in zwei fleinen Studden bes ben Inben verboienen Thieres wirklich verzehrten, davon war ich bei einer febr luftigen Tahrt nach Pots= bam wirklich Zeuge. Frau von Montenglaut, Gesellschafterin ber Contag, gab in Potsbam ein Deflamatorium oder Conzert, wie man's nennen will? und batte ben Potsbamern bie Dit= wirtung ter Sontag halb und balb versprochen. Die neue Rönigftädter Direktion jedoch batte biefe Mitwirfung entschieden untersagt und nun bestand dieselbe nur darin, daß bie Bewunderte in ber erften Reibe ber Zuschauerinnen fag und fich, während Frau von Montenglaut, sammt ihren Belfershelfern, zu benen auch ich geborte, beflamirte und perorirte anschauen ließ. 3d batte, noch in der Zwischenzeit nach unserer Ankunft bis zum Beginn der Soiree ein poffenbaftes Gebicht gemacht, in welchem ich unfere Reise (natürlich ohne bes famosen Bielliebchens Erwähnung zu thun) beschrieb und mit welchem ich burch unmittelbare, an bie vor mir figende Rünftlerin gerichtete Sinweifungen, viel Geläch: ter erregte. Das Ding war luftig genug; ich be= Daure fast, es nicht mehr zu besitzen. Gine Dame nahm mir die Handschrift gleich nach dem Bortrage ab, und ich konnte sie nicht mehr zurückbefommen. Den eigentlichen Inhalt hab' ich vergessen, doch weiß ich noch, daß Henriette mit dem zu jener Zeit durch seine Räubereien und seine Schönheit weltberühmten "Mausche Nudel" verglichen wurde und diesen Beinamen lange Zeit unter und behielt.

Eine zweite Fahrt nach Potstam, aber mit großem Gefolge und förmlichem Aufgebot der alten, wie jungen Garde, fand Statt, als die Sontag ihre Reise nach Paris antretend, in P. Halt machte, um taselbst im Königl. Schauspiels hause ein Conzert zu geben. Da jch mich als "kleiner Deflamator möche") während dieses Conzert tes auf der Büloen Ine befand, so ward mir Gelegenheit das Meh Vespräch mit anzuhören, welches der König mis mit der Conzertgeberin führte, als Er nach

abe schwer . . . .

<sup>°)</sup> Ich mar ein für Allemal bestimmt, in ben Congerta ber Sentag meine Streiche mitzumachen. Und ob, ich glicht bem Reize nicht wiederstehen kennte, ihren Ausserberungen zu genügen, blieb es boch immer ein schwerer Stand, bem eins fach ge fprochenen Werte, zwischen ihren Arien, Geltung, ober auch nur Geher zu verschaffen.

Seiner buldvollen Beife, auf einige Augenblide hinter ben Ruliffen erschien. 36m, ber in Allem bas rechte Maas liebte und fturmifche Uebertreibungen auch dann nicht gern sab, wenn fie Talenten galten, Die Er ichatte, war es nicht ent= gangen, bag man in Berlin mit Beifallruf, Bedichtstreuen, Bujaudgen, Blumenwerfen, Nachbausebealeiten, Bivatichreien, Rachtmusifen zc. am vergangenen Abend bes Guten ein Wenig gu Biel gethan und Er ließ, burch bie freundlichsten Worte, die Seine Gute ber Sangerin gounte, boch eine gewisse Ironie leuchten, bie von einem fast unmerklichen Lächeln begleitet war. Unter Underem fagte Er, nicht ohne spöttischen Rlang: vie Berliner Huldigungen nannüssen Ihnen schon läftig gefallen sein; — Mir wie migstens wurden solche Dinge unerträglich werden! hu- Ach, Em. Majestat, erwiederte bie Contag, mit ib. rem find. litiften Tone, nenn man bergleichen gum Infererftenma'e in Leber a erfahrt, : mer fich bed dene bas ribe 1 a Es lag ein so reiner Ausorna ber Beidgeibenheit in biefer naiven Meußerung, bag ber Ronia daburch entwaffnet wurde, und fogleich verschwand von seinem Angesicht bie lette Re= aung bes Spottes, indem er ber Reisenden mit

warmer Herzlichfeit das beste Glüd "für Paris" wünschte. Wie reich dieser Sein Wunsch in Er-füllung gegangen, weiß alle Welt.

Mit der Sontag batte das Theater die Ungiebungsfraft, - wenigstens für Schall, - verloren und wir wendeten uns, fo lang' er noch bei mir weilte, anderen Göttern zu; wobei ich nicht zu behaupten wage, daß es immer die reinften gewesen. Die schönen Sommernächte waren gang geeignet, für Tage zu gelten und wurden von und als folde burchlebt. Mitunter trieben wir's benn auch ein Bischen arg. Schabe, daß fich so mancher Schwank nicht erzählen läßt. Das beißt: ergählen möcht' ich wohl und vermöcht' es auch; eben fo gewiß, als ich überzeugt bin, daß die Mebrzahl Derer die mein Buch eines Blides würdigen, nicht verschmähen dürften, fich an folden Ergählungen zu ergößen. Aber ich babe schwer genug an ben alten Klüchen zu tragen, die meine schwaghafte Aufrichtigkeit in ben erften Banden mir zugezogen und fürchte nun, neue auf mein Saupt zu laden. Ift boch die Moralität in Berlin seitdem so mächtig vorgeschritten; haben boch Tugend und Frommigfeit seitbem fo fiegreiche Fortschritte gemacht, bag fogar tie ebemaligen Schaupläge unserer Thorbeiten geichlonen und aus belebten Gegenden in verfiecte Winfel verlegt, ju Spelunten bes ichmuzigften Rammers murten. Seutzutage murten Bufammenfünfte, wie fie zu unserer Zeit erifiirten, nicht mehr möglich fein. Db besbalb bie Gitten ge= wonnen? ob milter (allerdings oft firaflicher) Mebermuth und tobende Luftigfeit, Die unverbüllt ibr Weien trieben, nicht vielleicht ichleichenter Scheinbeiligkeit und ichlauer Beuchelei, gum Rachtheil berer bie fie üben, Plas gemacht baben? Das wag' ich nicht zu untersuchen. 3ch will nicht bezweifeln, bag bie Menschen jest wirklich beffer fint, als wir es waren: Und um ibrer Vorrrefflichkeit fein Mergerniß zu geben, will ich schweigen und die Blätter, auf welchen ich unsere Befenntniffe bereits niedergelegt, pflichtmäßig unterichlagen. -

Einer Gesellschaft muß ich bier gebenken, die neben ben vielen, zum Theil berühmten Gesellschaften Berlin's, unbefannt lebte und verging, von keinem Anderen gewürdigt, als von ihren Mitgliedern. Eine Gesellschaft, welche weder eis

nen literariid=poetiiden, noch philologiiden, noch antiquarischen, noch geographischen 3wed befan; weder aristofratisch, noch bemagogisch war. Eine Gesellichaft, Die gwar Statuten, Formen, Bräuche und Regeln fannte, in welche aber Jeber aufgenommen werben mochte, ber ten Mitgliebern gefellig behagte, obne bag nach feinem Stande gefragt worden ware. Gie benand aus Beamten. Musifern, Schlichten Bürgersleuten, - niemals ift mir ein Berein aus icheinbar unvanenteren Glementen gebildet vorgefommen, - auf ten erften Unblick nämlich. Denn sobalb bie Leute auftbau= ten: sobald ibr eigentliches Wesen die Bülle, Die fie im ftädtischen Leben und Berfehr zu tragen vilegten, burchbrang; fab man gleich, bag fie tros ber Berschiedenheit ihrer Erscheinung und ber Trennung ibres Berufes, für biefen Areis und für einander paßten; daß sie sich genau fannten; und baff ihre gesellige Berbindung bie Tolge vieljährigen vertrauten Umgangs fein mußte. Die Gefellichaft bien "tie Baronie." Jebes Mitglied war "Baron" und trug einen Gesellschaftsnamen, ber ibm bei feiner Aufnahme zugetbeilt worden. Albrecht war "Reinede Auchs." Die Busammenfunfte waren unregelmäßig, weber an

Beit, noch Drt gebunden; fie wurden jedesmal, wenn Reinede, vulgo: "Bater Reinede" es notbig bielt, burch ibn ausgeschrieben. Wer als "Tulpe" (benn so biegen, ich weiß nicht warum?) bie Uspiranten, auch nur eine Stunde anwesend war und fich einiger Beobachtungsgabe ruhmte, ber mußte, bei porauszusetzender Befanntichaft mit bem Göthe'fchen Epos, bie Beisheit ber Namenswahlen bewundern. "Braun, ber Bar; Isegrimm ber Bolf; Lampe, ber Sase; Bader= los, das Sündchen; Benning der Sahn; Rifelrey; Martin, der Uffe;" u. f. w. waren fo bezeichnend vertheilt, daß die Meiften der Burbentrager ihre Benennung auch ins profane Leben binüber nabmen und beibehielten und bann, fogar von Fremden, bie nicht abneten, daß es nur Bundesnamen waren, nicht anders angeredet wurden. Die Bu= sammenfünfte ber Baronie, all' ihrem wahnsinni= gen Treiben zum Troge, haben mir boch zuerft Achtung vor ber Tüchtigfeit und bumanen Bilbung ber Berliner Burger eingeflößt. Denn bie Tollheit, welche bort berrichte, nahm nicht felten einen höheren Flug und ftets mußt' ich bewundern, mit welch' feinem Ginne biefe fchlichten Naturen ieben gelungenen Beitrag zu ichägen, mit welch' richtigem Taft sie jede misslungene Plumpheit zu ignoriren verstanden. Das Ganze schien, besonders bei seistlicheren Gelegenheiten, bei Rezeptionen und dergl. eine harmlose Parodie gewisser symstolischer, und altsbegründeter Verbindungskörmsteiten zu sein, die denn mit tausendsacher Schalkshaftigseit variirt, immer unwiderstehlich wirste. Ein großer Tag war es, wie Schall ausgenommen wurde. Er gewann gleich durch seine jungsfräuliche Nede Aller Herzen, als er, für die ihm gewordene Ehre dankend, mit heiligem Ernste ausssprach: ihm sei vorzüglich schäßenswerth, in einen Kreis treten zu dürsen, wo jedes Vieh ein Baron sei, nachdem er im Leben so viele Barone kennen gelernt, die Viecher wären!

Ihm zu Ehren gab der liebenswürdige "Bischof Ohnegrund" (der Bäckermeister S.....) in seinem Gartenhause in der Dresdner Straße, der Baronie eine Sizung, welche von sechs Uhr des Abends bis sechs Uhr des nächsten Morgens dauerte, und welche, von einem eben so lange anhaltend, beispiellos tobenden Gewitter begleitet, die wundersamsten Kontraste von Erhabenheit und wildem Humor herbeisührte. Jedes Lied, jede Rede mußte sich durch den unausschörlich = rollen=

ben Donner immer erft Babn brechen und wabrend braufen Die Elemente tobten, als follte Berlin zu Grunde geben, saffen wir in einem, burch ungebeure Regenguffe zur Insel gemachten Gartenbause, - und tobten ebenfalls. In biefer Racht fab ich auch jum Erstenmale bei Schall einen beftigen Unfall feiner Bruftframpfe, bie ibn mitten aus bem schönsten Jubel ber Barone ein ftilles Zufluchtsortden zu suchen antrieben und ibn nicht cher verließen, als bis mit bem neuen Tage die gewitterschwüle Athmosphäre, reinem frischem Morgen wich. Der Unblick war fürchterlich. Es war als ob ein Wallfisch auf bem Cante lage, fich burch feine eigenen Bewegungen zerftorend. Und ad, wie lange mußten biefe ftets bäufiger=werdenden Strämpfe an ibm rutteln, bis fie feinen Riefenorganismus völlig zu zerfioren vermochten!

Bevor er wieder nach Breslau heimfehrte,

— (daß seine Pflicht als Zeitungsredakteur ihn
mahnend rief, dürfte den Sorglosen nicht angetrieben haben; aber als der Berleger sener Zeitung keine Gelder mehr sendete, wurde die Nüdreise dringend nöthig gefunden;) — hatten wir
noch gemeinschaftlich ein theatralisches Erlebniß,

welches auf uns Beide gleich großen Eindruck machte. Frangoffiche Schauspieler, aus Rugland oder Volen nach Frankreich zurückreisend, gaben auf bem Softheater zu Charlottenburg eine Reibe von Bornellungen. Die erfte, ber wir beiwohnten, war bie bes Cafimir Delavigne'ichen Luftipiel's "Edule der Allten." Der Zufall hatte auf bem Gesellschaftswagen, welcher uns Beide nach Berlin gurudführte, eine gange Reibe berühmter Künftler und Gelehrten vereint; ich fag, wie mir gebührte, bescheiden im hintergrunde auf der letten Bank. Alle ichienen mehr ober weniger erregt, von der frangofischen Darstellung und wechselten, pro oder contra, ihre Meinungen aus. Die Bildhauer Tied und Rauch, Begel, Raumer, Raupach, Gans, Ludwig Robert u. A. ließen ibre Stimmen vernehmen; - ich schwieg. Endlich rief Schall zu mir berüber: Holtei, Du bift ja gang stumm; was sagit Du benn bagu? Und ich erwiederte: ich bin außer mir vor Scham und Merger, daß eine frangösische Truppe, die offenbar nur aus Proving = Schausvielern zweiten Ranges bestehend, auf einer Irrfabrt von Giberien nad Frankreid begriffen, durch Zufall ver= bunden, um so viel beffer und barmonischer gu=

sammen spielen foll, als wir es jemals von ben beiten beutichen Schauspielern zu feben gewohnt find! Diese Leute gieben ohne Leitung und obne artiftischen Borftand babin, spielen auf Theilung, was man im beutschen Schauspieler-Ibiom ..eine Schmiere" nennt. Deutsche an ibrer Stelle wurden fich ganten und prügeln, Reiner feine Rolle wiffen, Reiner bem Gangen fich fügen mollen: - fie halten an einander, als ob fie Ditglieder bes feinften Softheaters waren, und fpielen mit = und ineinander, bag man fiebt, fie find fämmtlich von dem Buniche befeelt, etwas Barmonisches bervorzubringen. - Sol's ber Teufel! Wir haben in Deutschland gar fein Theater! -3d wurde iconungslos ausgelacht. Raumer und Begel, bazumal große Männer bes Berliner Softheaters, schalten mich bergbaft; Schall wollte por Lachen rudwärts über bie Wagenlebne fturzen. — Rur Gans schüttelte ben Ropf und sprach : fo gang Unrecht bat er nicht.

Kaum war Schall nach Breslau abgereifet, so sucht' ich ber Franzosen perfönliche Befanntsichaft zu machen, und wurde mit ihnen — (unter benen sich Delcour und Duruissel, welche swäter bie Königl. Konzession für ein ftabiles

Franz. Schauspiel in Berlin erworben haben, befanden,) — balb vertraut. Einmal waren sie sämmtlich, bei frohem Abendschmause, meine Gäste; mit ihnen die erste Aftrize der Truppe, Madame Phyllis, eine angenehme, lebhaste Frau. Den Artigseiten, die ich dieser guten Dame zu erweissen suchte, verdankte ich bei meinem Ausenthalte in Paris, an den wir auf den nächsten Blättern gelangen werden, sehr viel Erfreuliches. Wie denn gar ost im Leben uneigennüßiges Bohlswollen seine Früchte trägt, an einem Orte und in einer Zeit, wo wir vielleicht am Wenigsten darauf gerechnet hätten.

Seitdem im Winter meine Kinder bei mir gewesen, fühlte ich häusig eine lebhaftere Sehnsucht nach ihnen. Gebunden war ich in Verlin so eigentlich durch nichts; mein Engagement bei'm Königstädter Theater war aufgelöset; der Sommer stand in voller Blüthe, und Schlesiens Berge schienen mir labendere Kühlung zu verheißen, als der Schloßplaß in Verlin, oder andere Plätze und Gassen daselbst, wo man vor Staub und

Gluth umzufommen wähnte. Schon als Schall mid verließ, batt' ich ben Wunsch gehegt, ibn gu begleiten. Was mich gurudgebalten, war meine bausliche Einrichtung: Ein Diener, eine Röchin, taufend Bogel, Die große Wohnung, wie follt ich der Wanderluft, bie in mir rumorte, Folge leiften, wenn ich bies Alles gurudlaffen, aus ber Ferne dafür Sorge tragen mußte? Der Bertrag mit meinem Sauswirthe war auf lange Dauer geichtoffen; er frammte ja noch aus jenen Tagen seliger Täuschung ber, wo wir wähnten, unsere Bübne werde dauernd gedeiben und uns Allen. Die wir bei ihr beschäftigt waren, fichere Bufunft gewähren!? Begt, wo jene Täuschungen fich in Richts aufgelofer batten, wo ich obne fefte Unnellung blieb, war' es Thorbeit gewesen ein fo großes Gefilde, noch bagu in fo abgelegener Ge= gend zu bewohnen. Mein Sauswirth fab bies ein, und fam mir gefälligft entgegen; er fand einen andern Miether, ber in meine Stelle treten wollte; ich entlieg meine Dienfiboten, und überantwortete meinen fammtlichen Sausrath, Buder und Bilder ausgenommen, einer öffentlichen Berfieigerung. Wie unerbeblich biefer einfache Entidlug tem Leier auf ben erften Blid ericheinen mag, - für mid, für mein ganges Le= ben war seine Ausführung von der böchsten Wich= tiafeit. Indem ich mich von all' ben Geräth= schaften trennte, bie, wenn auch ftumme, bod ver= traute Zeugen ber letten mit Luisen verlebten Jahre gewesen; bie mich, burch Macht ber Gewohnheit immer wieder zu bem Bewußtsein: eine Art von Seimath zu besigen, geleitet hatten; in= bem ich bas Lager verließ, auf dem sie den legten Athemgug gethan; ben Schreibtisch weggab, an welchem sigend und schreibend, ich zuerst um ben Beifall bes Berliner Publifums gerungen; Die Rubebetten, auf benen ich manche fuße Stunde verträumt, mande düstere durchweint und durch= seufzt hatte; indem ich mich entschloß, Alles, was ich in diesem Sinne mein genannt, fremden Bänden zu überlaffen, machte ich mich zu einem "Reisenden, Beimathlosen!" Es flingt kindisch, und bennoch ist es wahr. Eine Last wurde ich los, aber ich verlor zugleich einen Saltpunft. - In welchen Urmseligfeiten bangt boch bes Menschen Geschick!

Die reichtichen Einnahmen des vergangenen Jahres, die mir als Theater = Beamter, Autor und besonders als Vorleser zu Theil geworden, waren, trop meiner verschwenderischen Lebensweise

IV.

noch nicht ericopft und ich versagte mir nun Die Befriedigung ber Eitelfeit nicht: so vornehm und beguem als möglich zu reifen. Ein eigener Bagen wurde gefauft, in welchem ich mich ber Lange nach reden und ftreden fonnte; einen blafenden Postillion auf dem Rutschersüge zog ich in Schlessen ein; besuchte bie Freunde in Trachenberg, Obernigf, Breslau u. f. w., bis ich mich julegt nach dem schönen Grafenort begab, wo ich bis in ben Berbit weilte. Der Graf, ber ichon längst den Plan gebegt einen Binter in Paris juzubringen und biefen Plan nur besbalb aufgeicoben batte, weil ibm fein paffender Reifege= fellschafter gur Sand gewesen, machte mir nun ben Borichlag, ihn zu begleiten und ich, burch feine bindende Berpflichtung gurudgebalten, ließ mich nicht lange bitten und fagte ja. Auf biefe Weise wurde denn der Aufenthalt in den lieben reinen Bergen, gewissermaßen zu einer Borfchule für ben Aufentbalt in ber Rotbstadt; wir machten feinen Spaziergang, feine Luftfabrt, obne in unser Entzücken über bie oftbewunderten Ilmgebungen, die Betrachtung zu mischen: wie wird es und in Paris bebagen? Was mich berrifft, mir war nach mehrjähriger Abwesenheit, Die Liebe

jum Schlefischen Baterlande wieder fo 'lebendig geworben, baf ich gern auch ben Winter in un= feren Bergen verlebt baben wurde; und batte mir's der Graf frei gestellt, so batt' ich vielleicht Paris für Grafenort bingegeben. Meine Freude an der Beimath machte fich in beimathlichen To. nen Babn. Aus jenen Monaten stammt ber größere Theil meiner Gedichte in schlesischer Mundart, die, weil fie eben niederschlefisch find, für ben Fremben gang anders flingen muffen, als ihm ber Dialeft ber Grafichaft Glag flingen wird; die aber bennoch fur ben gebornen Schlefier, in ihrem inneren Bau, die gemeinschaftliche Beimath fund geben. Auch einige theatralische Urbeiten wurden theils begonnen, theils ausgegeführt. Unter anderen ein Trauerspiel in einem Afte: "Des Sohnes Rache," welches auch später auf mehreren Bühnen bargestellt worden ift, ohne jedoch Aufmerksamfeit zu erregen. Wohl möglich, daß ich mich täusche, aber noch jett fommt es mir vor, als ob jene fleine Dichtung ein befferes Loos verdiente, und gefunden haben wurde, war' ihr anders bas Glud zu Theil geworben, von einem bedeutenden Künftlervaar gefordert zu werden. Die Idee \*) wenigstens erscheint mir eigenthümlich.

Je naber der Berbit beranrudte, befto bebentlicher wurd' ich in Beziehung auf meine Kaffe und bas leben in Paris. Zwar hatte ber Graf mir großmüthig genug bargeboten, was man "freie Station" zu nennen pflegt; aber ich fab im Bor= ans, daß es, wollt' ich nicht in ein brückendes Abbangigfeits = Berbalmiß treten, bamit nicht ge= than sei und baß ich in Paris vielerlei Reben= ausgaben maden mußte, bie aus eigener Tafche gu bestreiten waren. Seit ich Berlin verlaffen, feit ich mit Extrapost wie ein großer Berr bin und ber fubr, batt' ich mich gebehrdet wie ein solder, und bie Goldstücke nicht geschont, Auch auf bem Lande fann man sein Geld los werben, wer bazu mit so glänzendem Talente begabt ift, als ich mich beffen rühmen barf. Und wie ich barüber

<sup>\*)</sup> Ich las dieses Trauerspielehen einmal in einer Gesellichaft bei Beer's vor. Frau von Barnhagen, (bamale war ihr, der Lebenden, der Ehrennahme "Rahel nech nicht zuerfannt,) jagte als ich sertig war sehr freundlich zu mir :
recht hübsch; recht apart! Aber lieber Hollen, warum machen
Sie baraus nicht ein Stück! In dieser gutmuthigen Frage,
lag eigentlich die vernichtendiste Kriste.

nachsann; und wie ich immer ber Mensch ber rafden Entidluffe gemesen bin; verließ ich ploez lich Grafenort und eilte nach Berlin; berechnent daß bis zum Anfang des Dezember, mo tie Rei= fe nach Franfreich angetreten werden follte, noch binreidente Frift sei, um burch eine Reibe von Borlesungen die Ausstattung, die mir nöthig schien, ju erwerben. Berlin lies mich nicht im Stiche. Ich machte ein glänzendes Geschäft und traf, jum bestimmten Termin, mit einer vollen Borfe und bem erften Schnee, wieder in Grafenort ein, nachdem ich mir vorher noch Refommandations= idreiben verschiedenfter Gattung verschafft batte. - Huch die Sonntag, seit ihrem Triumpfe in Paris beimifd, batte mir zierliche Briefden an Cherubini, Par, und Boyelbien mitgegeben.

Wir reiseten so gemächlich, als bei schlechter Jahreszeit nur benkbar. Der Graf und ich sassen im halbgedeckten Wagen; auf dem Kutscherssis ein Kammerdiener und ein Lakai. Die Postillone ritten. Des Morgens gegen sieben Uhr brachen wir regelmäßig auf und subren dann, gewöhnlich ohne abzusteigen, bis in's Nachtsquartier, wo dann Diner und Souper zu einem Mahle verschmolzen wurden, dem wir alle Ehre

antbaten. Go famen wir über Prag, Gaer, Bürgburg, Nichaffenburg, Frantfurt, ichnell genug nad Men und bort madt' ich, unfere bienenbe Begleitung anlangent, eine für mich febr nieteridlagente Entdedung, Die mir gwar viel Berbrug jugea, aber nichts befte meniger bochft tomiid mar. Der oben ermabnte Lafai mar ei. gentlich fein solder, sondern ein Ausscher, ber anftatt bes gur Mitreife befignirten Buchfenfpanners, auf meinen Borichlag ermäblt worden mar, weil er mir in Grafenort vertraut batte, er fei icon fruber in Paris gemesen und ter frangofi= iden Eprade vollfommen funtig. Mein Bureten batte ten Grafen vermocht, ben Wintbeutel aus tem Etall in tie Untidambre ju avanciren. Merkwürdig genug, mar es mir gar nicht einge. fallen, ibn über feine frangoniche Eprachtunde ju eraminiren und ibm war es, bis Deg ge= lungen, fich in tiefes Schweigen gu bullen. Als ich ibn aber bort, mit irgend einem Auftrage beehrte, ber einige frangoniche Werter notbig machte, befannte ber fede Echlingel in größter Geelenrube, bag er nicht eine Gilbe bavon wife, bag er niemals aus Deutschland gefommen fei und bag er bie Sabe! nur erfunden babe, meil er

Paris zu sehen wünsche! Der Graf fand ben Wis vortrefflich, erklärte herrn "Patriz" für einen Pfisifikus, ich jedoch bekam von nun an bei jeder Gelegenheit zu hören, wie sehr ein gewandter Leibjäger fehle; — aber freilich seste dann der Graf immer hinzu, meine Jäger können nicht so gut französisch, wie der Patriz.

Als wir uns Paris naberten, überfam mich jene Bangigfeit ber Erwartung, bie ich von Rindbeit an fets gefühlt, bie ich auch beute noch nicht ganglich zu besiegen vermag, wenn ich eine interejfante Befanntidaft maden, in eine große Gefell= icaft treten, ober einen mir wichtigen Drt querft seben soll. Bor Paris begte ich einen unglaublichen Respett; es war mir, als ob ich mich nothwenbig furg vor ben Barrieren fauber anlegen und im besten Puge einfabren mußte. Auch fonnt' ich ben Gedanken nicht los werben, bag alle Leute mich prufent betrachteten, und bag ich gewiffermaffen ein Benichtigungs-Eramen ju benteben ba= ben wurde, ob ich ber Ebre, in Paris gugelaffen ju werben, fabig mare. Dieje fleinftabtifden Begriffe, wenn fie icon bei anderen Leuten nicht fo findisch bervortreten mogen, als bei mir und bei Naturen meines Gleichen, find ibrem Ursprunge nach unbedenklich deutsch. Weil wir in unserem sogenannten Deutschen Baterlande nicht eine Stadt haben, (ich nehme sogar Wien nicht aus,) wo ein Fremder länger als 8 Tage unbekannt — und unbeachtet bliebe; wo Niemand auf den Gedanken käme, sich um ihn und sein Treiben zu bekümmern?

Wir stiegen im Hotel de Princes ab, woselbst ich ein recht behagliches, an das Apartement des Grasen stoßendes, doch mit besonderem Eingang versehenes Stübchen erhielt, und gewannen eben noch so viel Frist, um nach flüchtig eingenommenem Mahle, im theatre français zurecht zu kommen, in welchem "Phädra" und der "junge Ehemann" aufgeführt wurde.

Warlottenburg gastirenden Franzosen gewesen sein Charlottenburg gastirenden Franzosen gewesen sein mochten, mich hatten sie doch hinreichend vorbereitet auf das, was mir Frankreichs erste Lübne im Gebiete des Lustspiels zeigen würde, und wenn ich auch von dem Einzelnen, wie vom Ganzen gleich entzückt, mir gesteben mußte, daß ich dergleichen nie gesehen, so hatt ich es doch geahnet und war nicht überrascht.

Gang anders ftand es mit ber Tragodie. Die-

ser konnt' ich keinen Geschmack abgewinnen und war, nachdem ich ein Bierteljahr in Paris gelebt, noch eben so ungläubig dagegen, als am ersten Abende, wo ich "Phädra," durch Demoiselle Düchenois dargestellt sah. Bielleicht daß diese Dame in früheren Dezennien ihrer großen Renommée besser entsprochen; im December des Jahres 1826 kam sie mir halb komisch vor und ich konnte durch fünf Akte hindurch das verwünschte Wort unseres Berliner Josef Mendelssohn nicht aus dem Gedächtniß bringen, der mir kurz vor der Abereise gesogt hatte: die Düchenois ist Prosessor Zelter in Weibskleidern.

Birflid, die Achnlichfeit war frappant.

Auch fagte mir, unbegreiflich genug, Racine's Driginal, mit seinem Alexandriner-Geklapp minder zu, als Schiller's edelklingende Uebertragung;
erft bei längerem Aufenthalte und genauerem Eindringen in die Sprechweise des Bolkes, in
die Musik und den Tonfall der französischen Konversation sing ich an, mich mit dieser Bersform für's Trauerspiel zu versöhnen, weil ich
den Unterschied zwischen ihr und der alltäglichen
Prosa nicht mehr gar so groß fand.

Mancher meiner Lefer wird jest bedenklich

ausrufen: Gott fieb' und bei, wir befommen ,, Parifer Stiggen," ober bergleichen! -

Rein, theurer Lefer, gitt're nicht. Du baft nichts tiefer Urt zu beforgen. Ich bin aus Frantreich beimgefehrt, ohne ein Buch bruden gu laffen! - Gine Entsagung, tie wohl einiges Lob verdient batte, nach welchem ich feiner Beit vergebens umschaute! - Wie viel weniger follt' ich beute mit einem nun langft verschimmelten Tagebuche beschwerlich fallen wollen. Sab' ich bed in Varis gar nicht geschrieben. 3ch babe nur gelebt. Gelebt aus einem Tag' in ben andern, obne Plan, obne Biel, obne Absicht; gleich= gültig gegen tie Ordonnangen umberschlerpenter Lobnbedienten und gedruckter Merkwürdigfeite-Regifter. Mit offenen Augen bab' ich mir Menfchen und Buftande betrachtet, fo weit ich im Stante mar ben Blid zu richten. Wenn andere Fremde, noch keuchend von den instruktiven Genunen bes vergangenen Tages, am nächften Morgen fich rufteten, neue Wonnen zu erbulden, wie ibr .Guide vovageur" ihnen zumutbete, so lies ich ne mandern, und ichlenderte, träumend und fora-105, die Boulevards entlang, bem Bufall ober meinem Edicial anbeimitellent, was es mit mir

beginnen wolle? Ich babe febr Bieles nicht gefeben, was man pflichtmäßig geseben baben muß. wenn man vor ber Welt Zeugnif von einer Reise nach Varis ablegen foll. Db ich aber nicht auch Manches gefehen habe, was die Berfaffer bider Bucher nicht faben, barüber ftebt mir um so weniger die Entscheidung zu, weil ich barüber ju fdweigen gedenke. Wozu auch Dinge berüb= ren, und Umftande vergleichen, beren Berührung. beren Bergleichung nur bofes Blut macht. Genug, baß ich in mir felbst überzeugt bin : Unberegesinnte zu überzeugen fehlt mir Die Käbigfeit. Die deutschthumelnden Frangosenbaffer befehren gu wollen, möchte überdies ein undantbares Gie= ichaft fein. Und ich faffe, um ein für allemal abrubrechen, bas Resultat meiner parifer Be= obachtungen, in die wenigen Worte gusammen. die mein verstorbener Freund Wilhelm Reumann einst in einem Auffage über einen frangofichen Theaterstandal anbrachte: Wir ftammeln chen noch, wo fie fcon längft reden. -

Besuche macht' ich nicht gar viele. Der erste war bei Meyerbeer, ber glücklicherweise auch in unserem Gasthause wohnte und mir ein heller Leuchtthurm auf dem bewegten Meere der neuen großen Welt wurde. Dann gab ich meine Briefe bei "Lee und Balentin" ab, beren gaftlides Saus jedem gebildeten Deutschen gur zweiten Beimath wird und wo man ftets im Baterlande zu fein wähnt, ohne boch je vergeffen zu können, daß man in Paris lebt. Alexander von Sumboldt, ju jener Zeit noch nicht nach Ber= tin überfiedelt, trug bas Martyrerthum feiner beut= iden Geburt in großartiger Entjagung. Wer ware nach Paris gefommen, ber einen fcmargen Grad, eine weiße Cravatte und ein Paar gange Stiefeln befeffen und batte Sumbolbt nicht überfallen? Aber wer, - und mag bies unglaublich flingen, bod ift es mabr, - wer batte feine Rarte bei tiefem etelften, liberalften, mobimol= lend'fien aller großen Männer abgegeben und von ibm nicht einen freundlichen, beschämenden Gegen= besuch empfangen? Wer batte sich nicht zuvor= fommender Gute, fordernden Ratbes, troftender Beibulfe von Diesem unermublichen Gonner, beffen ganges Leben eine Reibe, Underen erwiesener, Giefälligfeiten und Dienstleiftungen icheint, bantbar an erfreuen gebabt? Cobald man in ben Mieth= magen ftieg und feine Abreffe bezeichnete, fagten Die Cabrioletführer, indem fie falutirend an bas Schild ihrer Müße faßten: ah, chez Monsieur de Humboldt!? Und von dem Augenblick saben sie den Fremden günstiger an, der dem Freunde ihrer populairsten Celebritäten seine Auswarztung machen wollte. In Berlin ist mir fein Droschsenkutscher vorgekommen, dem Humboldts Wohnung bekannt wäre?

Bon jenen Empfehlungsichreiben, welche an vornehme, oder reiche Leute gerichtet, mich mit Berliner Wohlwollen und Vorliebe als einen liebenswürdigen Mann, vortrefflichen Deflamator und zugleich als einen "de nos meilieurs poètes" ju schildern fo gutig waren, genog ich wenig Früchte. 2118 ich nach Abgabe ber ersten Serie, (benn ich war zu reichlich verseben, um auf einen Unlauf alle anzubringen,) bemerfte, bag nichts als ein unvermeidliches, nach feche Ilhr beginnen= des, mich dem Theater entziehendes Diner die Kolge und daß an Aufnahme in engere häus= liche Zirkel nicht zu benken sei, zog ich es vor ätel jener prunfenden Unweisungen auf ein langweiliges Mittageffen, nicht zu realifiren und ging, im Gefühle unbelaufchter Freiheit und Ungebundenheit fröhlich meine Wege, vollfommen zufrieden und beglücht, bag bei "Leo und Ba=

fentin" eine beutiche Theeftunde eriftirte, bei welcher mir Butritt gegonnt war. Dort wurde auch, nach beutscher Weise, mit vielen Lands= leuten, ber Eplvefter-Albend gugebracht. Un bie= . fem Abende mar ich aufgefordert, gum Erften= male als Borlefer zu ericbeinen. 3ch batte febr barauf gerechnet, gunftige Wirkung bervorzu= bringen, und dem Rufe, ben bie Lobpreifungen ber Berliner Gonner mir vorangesendet, gunftig gu entsprechen. Ja, ich will nicht lengnen, baß ich beimlich bie Soffnung baran fnüpfte, mein Er= folg wurde glangend genug fein, aus ibm eine Reibe öffentlicher Bortrage, von allen in Paris anwesenden gebildeten Deutschen unterftügt und befucht, berleiten gu fonnen. Statt beffen fiel ich formlich burch. 3ch las Deblenschlägers "Correggio." Wie es in großen Stätten un= vermeidlich bleibt, batte fich ein Theil ber Gefell= schaft viel frater eingefunden, als bestimmt mar; burch biefe Bergogerung war auch ber Beginn mei= nes Lefens weiter binausgerücht worben; und fo nab'te fich tenn ichon die verbängnifivolle Mitter= nacht, während ich noch mitten im Correggio ftedte. Matame Balentin febnte fich nach bem Ente, um ibrer Punichbowle, welche ben gwölften Glodenichlag

und bas nen anbrechende Jahr begrüßen follte. Babn zu machen; ich aber eilte, was ich fonnte, um vor Ablauf Diefer Galgenfrift mindeftens ben britten Aft zu beenben. Go fagen fich ber arme Runftler und die besorgte Sausfrau, wie zwei feindliche Mächte gegenüber. Mit jedem Blide ben fie mir, erft bittend, bann brobend zuwarf, stieg meine unruhige Sast und von Scene zu Scene madit' ich meine Sache ichlechter. Die Theilnahme ber Hörer, äußerte fich, als ich end= lich geendet hatte, sehr falt; sogar der beiße Punsch fonnte sie nicht erwärmen; und ich ging niedergeschlagen, entmuthigt, um eine Lebens= hoffnung armer, aus ber Gefellichaft. Auf bem Beimwege überfiel mich eine bange, wehmuthige Sehnsucht nach Berlin; ich hätte, ich weiß nicht was barum gegeben, wie eine Nachteule in bie Lufte fteigen und bavon fliegen zu fonnen. Traumend ging ich die Boulevards entlang, ... da bort' ich aus der Ferne wohlbefannte Tone, . . . ein zahlreicher Männerchor fang ben "Jungfern= frang." Das hatte nichts lleberraschendes, benn unser "Freischüg" war als "Robin" schon längst in Frankreich gang und gabe. Dennoch blieb ich fteben und borchte. Je naber bie Ganger mir

famen, besto beutlicher glaubt' ich beutsche Silben zu vernehmen und endlich hört' ich unzweiselhaft die "veilchenblaue Seide" heraus. Es waren deutsche Handwerksburschen, die das neue Jahr in einem Estaminet mitsammen herangewacht. Ich schloß mich ihnen an, wurde als Landsmann jubelnd empfangen, und zog nun mit ihnen, Arm in Arm zwischen zwei flotten Berlinern, singend weiter. Nachdem der "Jungfernfranz" entblättert, der "Jägerchor" verflungen und "Ninaldo Ninaldini, in des Waldes tiefsten Gründen von seiner Nosa geweckt" war hub Einer aus dem Bortrabe mit Niesenstimme zu singen an:

"Dentst Du baran, mein tapf'rer Lagienka? und flugs stimmte ber volle Chorus ein. Schauer bes Entzückens rieselten mir burch alle Glieber. Gern hätt' ich mit dem ganzen Trupp Brüderschaft getrunken und meinen kleinen Borrath von Napoleon's nicht geschont, um die Sänsger meiner Strosen festlich zu bewirthen. Doch die Nachtwache setzte meinen großmüthigen Absichten ein Ziel und trieb uns mit strengen Worten auseinander.

hatte nun auch ber Unstern bes ersten Abend's, meine Erwartungen bitter getäuscht und ben eitlen Borleser eingeschüchtert, so sollte boch, — Danf

sei es ber Gerechtigkeitsliebe meiner beutschen Gaftfreunde, - mir die Gelegenheit nicht entzogen werden, mich von meiner Riederlage gu erbeben. In fleinerem Kreise, ungestört von einer brobenden Punschbowle, gelang es mir balt, die Hörer für mich zu gewinnen. Ich verdanke einem biefer Albende bie größte Freude, welche mir in Paris zu Theil geworden. Es war nach Beendigung einer folden Lefture, bag eine Dame, die ich noch nie geseben und auch an diesem Albende faum bemerkt batte, auf mich zutrat und mir, mit dem Tone einer geborenen Deutschen, sagte: sie wünsche lebhaft, bag ibr Gemal mich lesen hore und da derselbe des Albends selten ausgebe, so würde ich ihm wohl das Bergnügen machen, bei ibm zu erscheinen. 3ch, nicht abnend, wer sie sein konne und in ihrem zuversichtlichen Ausdruck wenig Ermunterung zu bereitwilliger Böflichkeit findend, verbeugte mich ftumm, ohne ihr Untwort zu geben. Kaum batte fie bas Bimmer verlaffen, als bie Damen vom Saufe auf mich eindrangen, lebhaft fragend: ob ich nun gu= frieden sei? Db fie es recht gemacht hatten? u. f. w. Erst fount' ich gar nicht begreifen, wo sie hinauswollten, bis eine von ihnen ben Ra= IV. 21

men Benjamin Conftant nannte. Die Un= befannte war Frau von Conftant. Täglich batt' ich ben Wunsch geäußert, Diesen merkwürdigen Mann einmal in ber Rabe gu feben; Die Erfüllung berbeizuführen, war feine Gattin für biefen Albend eingesaden worden; und ich Efel hatte ein solches Entgegenkommen fo wenig zu nüßen verstanden! Natürlich begab ich mich am nächsten Tage zu ihm, wurde jedoch nicht vorgelaffen. Un die Berficherung bag weber Monsieur noch Madame daheim feien, glaubte ich nicht und machte mir nun die bitterften Borwürfe, mich durch mein bummes Benehmen um bas Glück einer folden Befanntschaft gebracht zu baben. Ginige Tage wurden mir burch bas Migbebagen, welches baraus entstand, völlig verborben; fogar ber Besuch meiner liebsten Boulevard=Theater konnte mich nicht tröften.

Da somm' ich von einem Spaziergange, zu dem mich ein schöner milber Wintertag verlodt, in übler Laune nach Sanse, und wie ich an die Loge des Portier's flopse, um meinen Schlüsset zu empfangen, tritt der alte Flegel, der sonst von mir, als dem bedeutungslosen Anhängset eines deutschen Grafen kann Rotiz genommen, mit tiefer

Verbeugung beraus, schwenft feine Müge bis gum Boben und überreicht mir eine Bisitenfarte, mit ben Worten: Mons. Benjamin Constant en personne!-Auf die Karte war eine Ginladung für einen der nächsten Abende geschrieben, wo ich den zweiten Theil von Shakespeare's "Heinrich IV." las und mir Conftant's Wohlwollen und Liebe erwarb. So, daß er mich gern und oft borte und fogar einigemale die Abendstunden, in dieser Absicht, bei Leo's zubrachte. Er machte, in feiner ehren= vollen Armuth auf burgerliche Befchränfung an= gewiesen, fein Saus, fab feine Gafte und gab keine Keten. Ausnahmsweise, nur mir, wie er nich ausbrückte seinen Dant zu befunden, lud er mich einmal zum Diner, Ich hatte mich ein wenig verspätet; als ich eintraf, war die kleine Tischaesellschaft schon versammelt. Sie bestand aus einigen mir fremden herren und Alex. von humboldt. Man fann wohl benten, daß ich, wo humboldt und Constant bas Gefprach führten, nichts Befferes vermochte, als schweigend zu hören und ich spielte meine stumme Rolle mit innigem Entzüden. Was mir jeboch auffiel, war, baß Beibe, trog ber schonungslofen Schärfe, mit ber fie in ihren Dialogen Welt und Zeit burchnahmen.

einem ber anwesenden Berren, bem Heltesten, eine fast bemütbigende Nachgiebigfeit zeigten und seinen Entgegnungen, Die offenbar mehr treubergige Gutmutbigfeit als fiegenden Scharffinn zeigten, oft nur ausweichende Gulbigung entge= genftellten. Gollten fie, bacht' ich bei mir felbit, vor seinen grauen Saaren so viel Ebrfurcht bes gen? - Und bei Lichte betrachtet, fab man feine grauen Saare, benn er trug eine bionde Periide. Auf einmal wendete fich bas Gefprad, Gott mag wiffen wie? auf bie Abichaffung bes amerifanischen Stlavenhandels. Conftant brachte Diejen Gegenstand auf's Tapet und humboldt bemach= tigte sich beffelben. Unn war er in feinem Elemente. Riemals fann Conftant auf ber Tribune eindringlicher gesprochen haben, als humboldt an unferer fleinen Tafel fprach. Der Kluß seiner Worte war unerschöpflich und mußte jeden Gorer begeiftern. Alls er geendet, fagte Krau von Conftant auf beutich zu ibm: Sumboldt, Sie mußten nicht fo beftig fein, Gie verlegen und franken unsern Freund. Das will ich eben, erwiederte Sumboldt, ich will ibn aufregen, benn weil er ber Einzige ift, ber in biefer Sache et= was thun tonnte, fo foll er bied Alles boren,

und noch viel mehr! — Nun wurde mir's denn doch zu arg. Um Gotteswillen, flüsterte ich unserer Wirthin in's Ohr, sagen Sie mir, gnädige Frau, wer ist der Mann, von dem Humboldt behauptet — Wie? ries Frau von Constant aus, Sie wissen nicht, mit wem Sie am Tische sigen? Sie fennen ihn nicht? Constant hat Sie nicht vorgestellt? Aber das ist einzig. Mais, General, if ne vous connait pas! if ne connait pas Lasayette! —

"Das also war des Judels Kern!?" fühlt' ich mich versucht, zu murmeln; oder murmelte es wirklich, denn mir ist als hätten Humboldt und Constant es gehört? Legterer präsentirte mich nun in bester Form als "seinen jungen deutssichen Freund in Shakespeare und Göthe" und wie die Tafel aufgehoben wurde und wir uns um den Kamin setzten, schlürst ich mit dem schwarzen Kassee begierig die hingeworfenen Worte ein, die zu jener Zeit, aus Lafayette's und Constant's Munde, einen drohenden Sturm verstündeten, und deren ich mich, bei der ersten Kunde der Julitage wie dunkler Vorhersagungen mit heiligem Ernste erinnerte.

Defters erhielt ich auch die Erlaubuiß, Con-

stant auf seinem kleinen, sehr engen Arbeitsstübz den zu besuchen, wo seine schönen Angora-Ragen über Tisch und Stühle kletterten und nicht selten jene wenigen Papierschnigelchen, auf welche er die Disposition zu seinen welterschütternden Reden niederschrieb, mit Schwänzen und Pfoten durcheinander wirbelten. Aber seinen Ragen war Alles erlaubt.

Ein sichtbares Zeichen seiner Huld ift mir geblieben in einem kleinen Brustbitchen Shakes peare's, einer bronzenen Medaille, die er, als ich am lesten Abende vor meiner Abreise "Richard II." las, aus Madame Balentin's Händen nahm, um sie mir an einem weißen Bande umzuhängen. Mich dünft, dies ist eine Ordensverleihung, deren sich ein bescheidener Künstler rühmen darf!

Weil ich benn einmal von einem Pariser Diner gesprochen, so sey es mir verzönnt, noch drei derselben zu erwähnen. Der Leser sieht, ich lasse mich billig finden. Nur drei! Das erste aus dieser Dreizahl zitir' ich seines Glanzes, seiner Pracht wegen. Es war eins im kaubourg St. Germain bei dem reichen Baron Delmar; die Gesellschaft, groß genug, eine geräumige Tafel

zu füllen, fam boch nicht gegen bie llebergabl ber fervirenden Saushofmeifter, Rammerdiener, Balets und Lafaien auf, die ichwarzen Kräben gleich umberstanden. Ginige alte Ducheffen und Marquifen, von benen eine, (Berr von Delmar war bamals noch unvermählt,) die Sonneurs machte, nabmen mit unbedeutenden vornehmen Berren bie obere Balfte ein; um bie ich mich aber nicht befümmerte, weil in meiner Rabe intereffante Männer fagen, Die Menerbeer, mein nächster Rachbar mir freundlich explicirte. Da= runter befanden fich: Eir Gibney Emitt, Napoleons Erb = und Todfeind, und Doftor Gall. Beide waren febr mittbeilfam, burch ibre Rede unsere Tischgegend belebend. Der Erstere iprach viel von feinen Thaten gur Gee und gu Lande, verfäumte babei von einer Schuffel gu zu nehmen, die ihm, nachdem fie ichon verichwunben war, als ein Summer-Ragout gerühmt wurde und machte bann einen fürchterlichen garm, man folle ibm nachträglich bavon bringen. "Je n'ai pas reconnu mon vicil ami le hommard, déguisé comme il est!" rief er einmal über bas andere. - Wahrscheinlich jedoch batte man im Borgimmer bie Schuffel bereits geleert; es mußte

für ibn, ba er sich gar nicht gufrieden geben tonnte, eine neue, auf Befehl bes Sansberrn, bereitet werden und wir waren lanaft bei'm Deffert, als "son vieil ami" endlich in neuer Aluftage erichien. 3ch wunderte mich nicht wenig über die Rübnbeit bes fiegreichen Commotore, aber Meverbeer bernbigte mich mit ber Prophezeibung, bag er fich als "Schwiegervater" gebehrde; was benn auch in Erfüllung ging, ba Baron Delmar, Gir Gibney's Grieftochter binnen furger Frift eblichte. Dofter Gall ließ fich nach Tafel berab, meinen Edadel zu betaften, nachbem er zuvor auf Menerbeer's hirnkaften einige Untersuchungen angestellt und bem Komponisien ber "Margarethe von Anjou" und bes "Rreugritters" neue, großere Triumpfe verbeiffen. 2Gas meine Organe anlangt, fo schwieg er leiber über poetischen Beruf ganglid, entdedte bagegen eines in mächtiger Ausdehnung, welches ich nicht näber bezeichnen will. Dir fagte ber vortreffliche Mann baburd nichts Reues; ich mußte ihm burd)aus beipflichten. Wenn er ben Ragel überall und bei allen Prufungen auf ben Ropf getroffen, wie bei mir, fo war er ein großer Meifter in feiner Runft.

Das zweite Diner, von bem ich reden will, bildet zu jenem fardangvalischen ben erfreulichsten Gegensag. Madame Balentin lud mich auf neapolitanische Maccaroni und auf Gerarb, ben berühmten Maler ein; außer ibm und ihren Angebörigen mar Niemand zugegen; ein fleiner, run= ber Tisch gestattete unverfummerten Austausch ber Gedanken in beit'rem allgemeinen Gefpräche; ich batte gar nicht geabnet, daß man in Paris jo traulich biniren fonne. Bei bicfem froben Dale drang eine Meußerung Gerard's zu meinem Dhre, Die tiefen Einbruck auf mich machte. Ich wurde ibm, im Laufe bes Gefpräch's als Berliner Theaterdichter genannt; er richtete fein, von grünen Brillengläsern verdectes Ange auf mich und fragte bann, zwar leife, aber bod, baß ich es vernahm, seine Nachbarin: schreibt er eigene Stücke, ober ift er nur ein Ueberseger? - Geb't, meine deut= fchen Freunde, in biefem Rufe standen wir ichon 1827 bei fundigen Varifern!

Das britte Diner war ein musikalisches; nicht nur musikalisch, weil ich bei dem musikalischen Liebling des Tages speisete, sondern auch weil ich es als Sänger verherrlichte. Ja, wahrhaftig, zwischen jedem Gerichte mußt' ich meine Stimme

erbeben. 3d ichamte mich, wie ein Putel ber Edilbmach ftebt, aber es half nichts, man wurde nicht mute, mich fingen gu laffen. Der liebens= würdige, nach meinem Gefühle nicht genug gu preisende Kompositeur so vieler schöner Tonwerte, der melodicenreiche, darafteriftische Boyel= bien bieg mich fingen. Seine "Beige Dame," bie, nachdem fie ichon langft ben Triumphang burch Deutschland gemacht, in ihrer Beimath noch immer jung und frisch blieb, und einen Tag um ben andern ben Saal füllte, war ber Gegen= genftand meiner Bofalbeftrebungen. Er und feine Dame wollten boren, wie fich bie bezaubernben Weisen mit beutschem Tert ausnähmen? Ich sang, wie ich es von unseren Sangern in ber Ronigfiadt oft genug vernommen, in bemfelben Zeitmaas, mit bem nämlichen Ausbrud; nichts mangelte mir, als bie Stimme; bod barüber borte mein fleines Publifum freundlich binweg. Manche Paffagen erregten Boyelbieu's bodiftes Erstaunen, wegen Berichiedenartigfeit ber Auffaffung. Co jum Beispiel bas berühmte: "Komin! weiße Dame!" im zweiten Afte. Pondard, ber bie Rolle bes "George" freirt hatte, nabm biefe Apostroje an bie weiße Frau wie ein Ungläu-

biger, ichergend, nedend, mit Reblipielereien burch= webt. Alls ich nun versuchte deutlich zu machen, welchen Ausbruck febnfüchtigen und ichwärmerischen Vorgefühls unsere Tenoristen hineinlegen und wie elegisch und schmachtend sie bie schöne Beise fin= gen, rief ber Komponist einigemale lebbaft aus; oh, que c'est allemand! Wenn übrigens Benriette Contag vernommen batte, wie ich mich bestrebte, fiftulirend und fofettirend, ihren Gefang nadzu= ahmen, fie murde unfehlbar bereut haben, daß fie mid nad Paris und namentlich auch an Bonetdieu empfohlen. Aber ihre Brieflein, fo artig bieselben auch empfangen wurden, und wie anerkennend fich Cherubini, Par und Bovelbien über bie ichone Schreiberin aussprachen, batten mir bas Saus bes Legteren nicht geöffnet und ich hätte mich bei ihm, wie bei den Undern, mit flüchtigem Besuch und Gegenbesuch begnügen muffen, ware mir nicht in Paris zu Statten ge= fommen, was ich bei Unwesenheit der frangofi= fchen Schauspielertruppe in Berlin, fcon angebeutet. Jene Schauspielerin Phyllis, ber ich in Berlin allerlei Urtigfeiten erwiesen und ihr ben Aufenthalt in ber fremden Stadt möglichft angenehm zu machen gesucht batte, war an einen Beren

Phyllis verheirathet, welcher seinerseits wiederum ber Sohn einer älteren Madame Phyllis war. — Ich boffe, gegen biese genealogische Ableitung wird kein Mensch etwas einzuwenden baben? -Die ältere Madame Phyllis aber war feit langen Jahren die "Freundin" Boyeldieus, die er nur besbalb nicht geheirathet, weil feine Frau, von ber er zwar geschieden lebte, aber nur wie Ratho= lifen es fein fonnen, ber Aussicht auf eine an= bere Che im Wege ftand. An diese ihre Schwie= germutter hatte die jungere Madame Phyllis von mir und über mich geschrieben, mich und meine uncigenütigen, aber gut gemeinten Artigkeiten ge= rühmt und glücklicherweise eine Bistenfarte von mir mitgesendet, bamit, wenn ich einmal nach Paris fame, mir Gleiches mit Gleichem vergolten würde. Ich wußte bavon nicht bas Ge= ringste. 2118 ich nun nach vielen fruchtlosen Be= mühungen, meinen Sontage=Brief personlich in Boyelbieu's Banden zu legen, - (es ift un= glaublich, wie forgfam Parifer Autoren und Rünftler fich abschließen muffen, um nicht burch läftige Besuche fortbauernd geffort zu werben!) ber Cache überbrußig, Brief und Rarte mit meinem Ramen, in tie Bante eines Dienstboten gelegt und den Rückweg ärgerlich angetreten hatte, wurde ich, fast schon unten angelangt, durch einen nachkeuchenden Kourier zurück gerusen. Boveldien, den Brief der Sontag in der Hand, trat mir entgegen — (ich gerieth in Bersuchung, ihn bei dem schönen ritterlichen Anblick, den sein Erscheinen gewährte, mit der Romanze seines "Jean de Paris"

"Alles fur Gott, Schonheit und Ruhm!" angureden!) - bat um Entschuldigung, bag ich mich schon mehrmals vergebens bemühen müffen, und gestand, daß er auch diesmal mich nicht empfangen baben würde, wenn nicht zufällig meine Karte beute in die Sande ber Dame Phyllis gerathen mare. Alsbald fand die bejahrte, stattliche Frau sich ein und rief mir, Thränen im Huge, zu: Richt wahr Gie find ber gute Deutsche, ber sich meiner armen Rinder dort in dem fremden Lande so lebhaft angenommen, ihnen fo viel Gefälligkeit erwiesen bat? Und meine Berliner beutsche, mit ber in Paris gestochenen frangösischen Karte vergleichend und beide ihrem Freunde vorzeigend, wiederholte fie: mais, sans doute, c'est lui même; mais c'est trop heureux!

So wurd' ich heimisch bei bem von mir angebeteten Meister und burft' ibn, so oft ich wollte,

jogar tes Morgens, mabrent er fomponite, er schrieb an ter Oper: ..les deux muits" - in feinem Arbeitszimmer besuchen. Bei ibm begeg= nete ich benn auch manden Versonen, bie zu seben mir intereffant war. Einmal bem oft jo ungerecht geschmäbten Ecribe. Diefer fab' mich, als er mehrmals nach meinem Namen gefragt und ben= felben formlich burchbuchftabirt batte, - benn ein beutscher Rame, sei es ber einfachste, bleibt für bie Frangosen bie größte Schwierigkeit, und ich schätzte mich oft schon glücklich, wenn ich als Mons. Oltere bavon fam, - alfo Ecribe, nad= bem er mich in succum et sanguinem vertiret, fab mich forschend an und stellte mir, bezüglich meiner fleinen Autorschaft, verfängliche Fragen: 3. B. wie viel Stude von mir in Scene seien? und bergleichen. 3ch fonnte burchaus nicht begreifen, was er von mir wissen wolle? Und ned weniger, was er von mir wiffe? Ben mir unbeteutendem Dichtertein? Meverbeer aber, ber Paris fennt wie feine Tafche, lofete mir bas Rathfel. Es war eben ein Buch Uncelot's erschienen, jo viel ich weiß eine Reisebeschreibung. Mit tiefem Uncelot batte ich in Berlin bei Meyerbeer's Mutter gefpeifet, und Michael Beer batte, in einem

Anfluge von ironischer Artigseit mich bem französischen Autor als ben "Scribe de l'Allemagne"
vergestellt; was benn Mons. Ancelot mit ächtfranzösischer nonchalance, tout bonnement in sein Reisetagebuch aufgenommen und abdrucken lassen. Scribe — noch dazu mit Ancelot nicht im besten Bernehmen, — wollte begreislich seinem deutschen Doppelgänger auf den Jahn fühlen. Alls ich ihm aber auf jene Frage: wieviel meiner Stücke in Scene wären? faum ein halbes Dugend zu nennen vermochte, warf er mir einen Blick zu, wie Rothschild einem Bankier aus "Zülz" zuwerfen würde und brach die Konversation ab. —

Ich gebrauchte so eben ben Austruck "ungerecht geschmäht" und muß noch einmal darauf
zurückkommen. Wer Scribe's Arbeiten nur aus
deutschen Ueberseşungen fennt; ja, wer sie auch
im Driginal nur gelesen, der soll sich doch ja
nicht herausnehmen wollen, über sie und ihn zu
urrheilen. Wer aber, zu meiner Zeit, die Vorstellungen des Théatre de Madame (Gymnase)
sleißig besucht, dieses durch ihn gebildete und gehaltene Ensemble bewundert hat; daneben gefälligst in Anschlag bringen will, daß er zu gleicher
Zeit auf dem ersten französsischen Theater heimisch,

im Gebiete ber großen, wie ber fomischen Dper, ja fogar im Ballet Edopfer und Erfinder war; wer bann einen Blid auf bie unermegliche Reibe von immer nachfolgenden Werfen richtet, in beren idmächstem bed immer Geift und Scharffinn vormaltet; - und wer bann noch geringschägend von Ecribe zu reben vermag, ber muß wirflich febr bornirt fein. Geribe's Sanptfebler ift, bak man ibn übersett: tak man in bandwerfsmäßi= ger Saft entstellt, mas treffent wiederzugeben entweder ben beutiden Formen und ber beutiden Errache verfagt bleibt, over boch, wenn es eini= germaßen gelingen sollte, ben boditen Aleif, bie genaueste Kenntnig ber parifer Bustante, bie feinfie Weltbildung in Unipruch nehmen würde. Rann er bafür, er, ber nur an Paris, faum an seine eigenen Provingtheater benft, während er ichreibt, fann er bafur, bag bundert Geribier, ber arme Ecribe! über feine Werfe berfallen wie bungrige Wölfe? -

"Ber ben Dichter will verfiehen, Dluf in Dichters Cante geben!"

Und wenn Scribe weiter gar nichts gemacht batte, als bas Buch zu Bovelbieu's "Weißer Dame", so war' er ein Dichter, und ein recht respektabler. Nehmt boch, ihr klugen Herrn Schimpfer, nehmt boch zwei dicke Nomane von Walter Scott zur Hand, leset mir doch aus beis den eine solche innig verbundene, hochpoetische, edelgehaltene Fabel heraus, wie Scribe in diesem Falle gethan!? D, ihr könntet viel von ihm lerenen. — Aber geht, ihr wollt nichts lernen; ihr wollt nur schimpfen! das ist bequemer und wird auf dem Marke, glaub' ich, besser bezahlt. —

Doch ich sehe eigentlich gar nicht ein, wie ich dazu komme, mich hier zum Vertheidiger eines Mannes aufzuwersen, der alle Ansechungen verslacht, der sich durch seine Werke am siegreichsten selbst vertheidiget und nebenbei noch ein Millionair ist? Während ich, Hrn. Ancelot's "Seribe de l'Allemagne" Hungerpfoten sauge.

Judem hat der französische Scribe bei'm beutsichen noch etwas auf dem Kerbholze, was ich ihm nicht vergessen fann: unter den Neuigkeiten, die er während meiner Anwesenheit auf die Breteter brachte, befand sich ein kleines Drama: "Rodolphe, imité de l'Allemand," welches, die übersstüssige Juthat einer unnützen Person abgerechnet, nichts anderes war, als — Göthe's "Geschwister." Freilich sehr entdeutscht und umgeschmolzen, aber

22

doch immer noch erkennbar. Wenn dies, sein großartiges Verschweigen des Göthe'schen Namens, Rache gegen Deutschlands Ueberses er und Nacheabmer sein sollte, so war das Opfer mindeftens unpassend gewählt.

Bei Boveldien lernte ich auch Roffini fennen, ber mit ibm in einem Sause wohnte. Da= Dame Roffini, einen monftrosen Uffen auf bem Arm, fam gewöhnlich zur Dunkelftunde ein wenig berauf und bisweilen folgte ibr ber Schwan von Pefaro. Gein Wesen und Betragen war febr einnehmend, aber in jedem Sinne bas Widerspiel von Boveldien's gebaltenem und devaleresten Benehmen. Wie ich ibm, als Berliner, porgestellt wurde, fragte Roffini: Berlin? Berlin? ift bas nicht die Stadt, wo "Tanfred" von Männern\*) gefungen wird? - Das war Alles, was er von und wußte. - Ich erwiederte ibm: es ift auch Die Stadt, wo henriette Contag mit breien 3brer Opern seit zwei Jahren bas Theater füllt! -(Benn Freund Rellitab tiefe meine schmeichle=

<sup>&</sup>quot;) Wirflich hat ber jenft fo vertreffliche Baffift Fifch er bie Tellheit begangen, ben Reffini'fchen Tantred bem Publi fum querft als Bagvarthie verzuführen.

rische Antwort vernommen, so batt' er mich boch unfehlbar um's Leben gebracht!) -

3d borte auch einmal in einer mufikalischen Soirée bei Ralfbrenner, wo Meyerbeer bos= baft genug war, mich als Berfaffer ber Berliner Poffe "der Kalfbrenner" feierlichft einzuführen. und wo man immer bas Edonfte und Befte gu boren befam, Roffini mit dem alten Dar fomische Duetten fingen. Par, ber Greis, welcher früber ein großer Sanger gewesen sein und in feinen eigenen Opern glänzend gefungen baben foll, batte feine Stimme mebr; Roffini ftebt in bem Rufe. nie eine gehabt zu haben. Aber Beibe trugen vor, wie Meister, und riffen unwiderstehlich bin. Sie sangen bas berrliche Duett aus Cimaroso's "beimlicher Ebe" und jenes andere, minder cha= rafteriftische, aber besto brillantere aus Roffini's "Concrentola," - welche legtere, beiläufig gesagt. einer unferer Mitsiger in den Konferenzen der Rönigftäbter Theaterdirektion, beim Entwerfen bes Repertoirs, in fein Register als "die schöne Rentola" einzuzeichnen pflegte.

Was nur von musikalischen Celebritäten in Paris athmete, schuf und sang und strich und blies und fingerte, das sollt' ich Glücklicher, zu

einem biden Knäuel vereinigt, an einem Abende auf Einmal zu feben und zu boren befommen! Boyeldieu's vorbesagte, von ihm getrennte Frau mar endlich so gefällig zu fterben, und es fand nun nichts mehr im Wege, bag Madame Phyllis Die Aeltere, Die icon feit breißig Jahren barauf barrte, Madame Boyelbien werde! Die gute Mama war, um Beranger's Ausbruck zu gebrauden, begierig, ihren Lebens = und Liebes = Wein auf ibre alten Tage noch mit geweib'tem Waffer zu mischen und bas neu-vereinte, längst verbundene alte junge Paar feierte fein Sochzeitfest burch eine splendide Reunion, zu der auch ber "Poet aus Berlin" freundlich eingeladen war. Die große Oper, Die fomische Oper, Die italienische, bas Konservatorium und die Kirche, Komponisien, Birtuofen und Ganger, Caraffa und Piris, Lafont und Sabenet, Auber und Bordogni, Mat. Pracher und Nourrit, Meyerbeer und Cherubini, Par und Roffini, Ralfbrenner und Blandini, Groß und Rlein, Freund und Feind, Lebende und Todte, wogten in bem überfüllten Raume burdeinander - und bie Damen von ber Dver mach ten sogar Anstalten zum Tanzen. Unverstellt war Die freudige Anerkennung von Bovelbieu's Werth,

die alle Anwesenden theilten; als Nossini und Meyerbeer und Auber des Jüngstvermählten Sohn, einen hübschen, kleinen Buben von zwölf Jahren stellten und ihn, während Auber akkompagnirte, mit seinem dünnen, reinen Stimmehen singen liesen: "ah quel plaisir d'etre soldat!" Da brach Alles in lautem Jubel aus und des: vive Boyeldieu! vive la dame blanche! war kein Ende!

Diese Dame blanche war aber, bochstens noch Berold's anmuthige "Marie" eingerechnet, bas Einzige, was damals ben Musikfreund in bie "opera comique" ziehen fonnte. Denn bie übri= gen Opern-Theater waren schlecht bestellt. Die Italiener gablten feinen Stern erfter Große. In ber großen Oper, wo sie fürchterlich brüllten, börte ich die "Bestalin" abscheulich schlecht, ber alte Nourrit, (Abolf's Bater) gab ben Lici= nius! - und Roffini's "Moses," ber neu bear= beitet in's Leben trat, ennunirte mich, aufrichtig gesprochen. Im Deen hatten fie auch fo eine Art von Oper, bei welcher Madame Schüt, fpater Dlbofi, bas Rraut fett machen follte. "Freischüt," Caftil-blagirt, und Beaumarchais "Figaro," mit Roffini'fder Mufit, (wenn ich's nicht felbst gehört hätte, möcht' ich's nicht glauben!

maren an ter Reibe. Das "theatre francais" reigte mich nur, we bie Mare fpielte. Diefe fab ich oft in ihren Sauptrollen und es ging mir wie aller Welt, ich fonnte bem Zauber ihrer Sprache, ber Unmuth ibrer Darftellungsweise nicht widersteben. Bisweilen famen mancherlei Zweifel in mir auf und ich erfühnte mich zu fragen, ob die weltberübmte Künftlerin nicht manchmal am Meifien badurch wirfte, daß fie unterließ, was jede Undere an ibrer Stelle get ban baben würde? Db ein gutes Theil ihrer Buhnenherrschaft, Die im Berhältniß zu ibren Kolleginnen in Tyrannei ausartete, nicht geradezu in der Gewalt ihres Namens bestant? Für ben Augenblick murben berlei Zweifel immer wieder in bie Klucht geschlagen; boch beutlicher traten fie mir auf's Neue bervor, als ich einige Jahre später bie beutsche Sophie Müller in Scribe's "Balerie" (Ga= briele) auf der Berliner Bubne fab. Balerie war mir wie bas Bollfommenfte erschienen, was bie Mars gab; ich batte, bei biefer Darftellung, ben Ausbruch innigiten Gefühls am wenigften vermißt. Run tam bie Muller, und ich mußte mir bei vielen Stellen fagen : bas ift bas Wahre! bas bat ber Mars gefehlt! - Die Mars mar

bie Bolltommenheit der Negativität. — Talma war schon begraben und ich konnte nur sein Grab besuchen. — Ich darf nicht daran denken, mich bier in weitläuftige Theaterberichte zu verlieren. Theils wär' es unfruchtbares Bemühen, den Zustand des ersten französischen Theaters vom Jahre 1827 zu schildern; theils wäre kein Naum dafür; ich müßte in's Unendliche schwagen. Deshalb brech' ich ab. Was ich darüber zu sagen habe, sindet wohl gelegentlich einen andern Drt. Nur sei erwähnt, wie lehrreich mir die Anschauung auch dessen, was mir verkehrt oder abzgeschmackt erschien; dazu rechne ich die Darstelzlung englischer oder deutscher Tragödien und Schauspiele.

Am liebsten trieb ich mich in den fleineren Theatern umber: Gymnase (Scribe's Arena), Variétés und Vaudeville, dieses Kleeblatt lockte mich immer wieder. Das letztere hatte zwar für den Augenblick keine rechte Farbe und schwankte, ungeschickt tirigirt, zwischen Burlessen und sentimentalen Dramen hin und her. Aber es besaß einen Künstler im ganzen, reichsten Sinne des Wortes; einen Künstler, in welchem ich, als es

mir endlich gelang\*), mich ihm perfönlich zu nähern, auch ben wahren, edlen Menschen kennen lernte: Lepeintre ben älteren. Dieser Mann erschien mir beshalb als ber merkwürdigste aller Pariser Schauspieler, die ich gesehen, weil er, ohne irgend einen Borzug seiner Nationalität zu entbehren, zugleich Alles besaß, was wir an guten beutschen Schauspielern rühmen dürsen. Degleich durch seine Stellung und die damals schlechte Verfassung bes Theaters Vaudeville verdammt, fast nur in schwachen und nichtigen Stücken auf-

<sup>\*) 3</sup>ch verbantte Lepeintre's Befanntichaft, bem ungludli= den Schauspieler Carthe, ber fruber als Baft in Berlin gewesen war, fid nun in Baris als Bettler umbertrieb und fur ben ich, von bort aus, in Berlin eine Rollette verans staltete, ju ber unfer guter Ronig reichlich beifteuerte. Lei= ber erfuhr ich gu fpat, bag Carthé, in Luberlichkeit verfunten, nicht mehr zu retten war. Auch hatten ihn alle ehemaligen Geneffen aufgegeben; jeber wies ben Glenben von feiner Thur. Rur Lepeintre nicht. "Er war mein Kamerad, un beau talent, er ift im Glenb ; - burch feine Schulb, beift es? Defte ichtimmer fur ibn; ich fann ibn nicht verhungern laffen," fo fprach Lepeintre gu mir, als mir Carthe Gintritt bei ibm verichafft. Lepeintre lebte, wie bie meiften Parifer Chaufvieler, bodit eingezogen, abgeichleffen von aller Welt, nur feiner Runft, feiner fleinen Sauslichfeit, - und bem Beftreben, fich ein fergenfreies Alter gufammen gu fparen.

autreten, machte sich sein gediegenes Talent Doch immer geltend. Einigemal mußt' ich ihn für einen Zauberer halten: 3ch fab ibn, 3. B. einen alten preußischen Soldaten - (Friedrich ber zweite und deffen Zeit bleiben eine unerschöpfliche Kundgrube für die fleinen Pariser Bühnen), - barftellen und dies mit einer Natur und Wahrheit, daß ich in Berlin zu fein und "Wauer oder Röfife" vor mir zu erblicken wähnte; auch lies ich mir nicht neh= men, zu glauben, Lepeintre muffe in Deutschland, vielleicht während der Kriege, gewesen und viel mit preußischen Solbaten umgegangen sein? Alls ich ihn darüber befragte, versicherte er mich, niemals die Beimath verlassen, einen unfrigen Solbaten bochftens aus ber Ferne gefehen und mit einem Deutschen überhaupt, - ich fei ber Erste! - niemals gesprochen zu haben. Auf meine zweite Frage, wie es bann bentbar fei, daß er so bis in die fleinsten Details die Baltung, den Charafter treffen fonne, erwiederte er bescheiden lächelnd: ma soi, Monsieur, je ne connais pas ces gaillards là, aber id habe mir ge= fagt, daß sie ohne Zweifel von einem andern Teige gefnetet sein müffen, als bie unfrigen; auf autes Glud, nach meiner Kantasie, bab' ich gesucht! - Gie vernichern mich, bag ich ge= funden batte? et i'en suis tres flatte! - In Diefes Mannes Spiel war fein Blendwerf, fein Echein, feine Gaufelei. Gediegener Ernft; vom Edeitel bis gur Gufgebe: ein Ganges. Er erinnerte mich - nur bag er ruftiger, gewandter, vielseitiger auftrat, - an ben alten Roch in Wien. Mit einem Worte: ein ausgezeichneter Deutscher Echauspieler, in's Frangoniche übertragen! - Was bem Theater Vaudeville, welches ich nur um seinetwillen liebte, (bod bag ich nicht lüge, "Jenny Colon" that auch feinen Echaben) abging, bas batten meine beiden andern Lieblinge: Gymnase und Varietes in reichem Maage; ein entschiedenes, ibnen eigenes, ibr Genre bezeichnendes Repertoir. Und bas war es benn auch, was mich immer wieder bingog; was mich oftmals bie großen Nepräsentationen großer Werfe in den großen Theatern, für bie fleinen runden Hufführungen fleiner Genrebilder in ben fleinen Theatern bingeben ließ. 3ch will fein Gebeimniß baraus machen, und follt' ich auch gesteinigt werben, unfere Beit erscheint mir nicht fäbig, fich in Erfindung, Ausführung, Darftellung und Anschauung über bas Genrebild zu erbeben. In biefem

aber erichienen mir jene beiden Bubnen vollendet. Während im Gymnase das Treiben der vorneh= men und reichen Welt, Die Bevolferung ber Ca-Ion's ihren treuen, reinen Spiegel fanden, führten bie Variétés volksthümliche Sitten, Bräuche und Scherze in geistreichen Scenen vor; mährend bort Leontine Kay, Jenny Beripré, Gontier, Paul, Ferville u. A. mit unnachahmlicher Grazie Die Sitten und Unsitten ber guten Gesellschaft in Ernft und Spott fritifirten, brachten bier: Dory, Brunet, Bernet, Rose, Pauline, die Melval — und Potier mit fedem llebermuth, fprudelnder Laune, aber auch mit rührender Einfalt und bergerschütternder Ra= türlichfeit bas leben ber Stadt, ber Ration auf die Bretter. Bier Monate hindurch, Diese Theater besuchen; mit offenem Ange und unbefangenem Sinne die Bubne und bas Publifum por berfelben beobachten; sich in die Feinheiten und Gemeinheiten bes Jargons, in die Theilnahme ber Zuschauer, in die gegenseitigen Wirkungen von Dben nach Unten und umgefehrt, binein feben und fühlen! - Das bieß gewißermaßen Paris stubiren.

Potier war unbedenklich berühmter und beliebter, als mein Freund Lepeintre. Er war auch

ein mehr brillanter Schauspieler. Aber nichts bestoweniger stand er an Tiefe des Gefühls jenem nach; er opferte häufig bie Wahrheit auf Rosten bes Effetts und erschien mir, freilich im edleren Sinne des Wortes, da wo er ben lautesten Beifall ernotete, oft wie ein farceur. Auch ihn lernt' ich fennen und fand in ihm einen eitlen, fast gedenhaften ei-devant jeune homme, gang. das Widerspiel des würdigen Lepeintre. Doch war er febr gefällig gegen mid; er brachte mir zu Liebe die gange Reihe seiner renomirtesten Rol= sen: "le chiffonier, le centénaire, le conscrit, le ci-devant jeune homme," etc. etc. obgleich sie ichon veraltet und gurudgelegt waren, gur Darstellung. "Les inconveniens de la diligence" bab' ich wenigstens zwanzigmal gesehen und wenn ich beute Racht aus bem beften Schlafe gewedt wurde, fo zog' ich mich eiligst an und liefe gern meilenweit, um ibn noch einmal vor mir zu baben, wenn er bie als Straffenrauber aufgestellten Stroh-Puppen besiegt und bei jedem Stoße wiederholt: ah, tu es un mannequin!

Ich hatte in biesen Theatern meinen eigenen Plat bicht an der Bühne. Die Duvreusen waren weine Freundinnen; jede besaß einen pensionirten

Glacchandschuh von mir, mit dem sie die mir zu= gesprochene Stelle belegte, und ich mochte kommen wann ich wollte, immer ward mein Borrecht respektirt.

Die eigentlichen Melodramentheater besuchte ich selten. Wie ich in der Porte St. Martin die "Galeerenstlaven" spielen sah, fühlt' ich mich vom Gefühle der Erniedrigung darnieder gebeugt, daß ich, was hier den Damen der Halle als Surrogat einer blutigen Tragödie galt, auf dem Königl. Hoftheater in Berlin bereits alles Ernstes von den ersten Hofschauspielern hatte vorstellen sehen. Auf den Boden, wo solche Pflanzen erwuchsen, gehören sie hin; dort ist ihr Klima und sie mögen sich wuchernd ausbreiten wie sie wollen, niemals können sie verdrängen, was in andern Beeten blüht und dustet. Aber so ein deutsches Theater! So ein Durcheinander von Kosen, Tulpen und Resseln —

"o ein mufter Garten, verworf'nes Unfraut erfüllt ihn ganglich!"

Eben so ergögt' ich mich in Paris an dem unbeschreiblichen Uffen-Mazurier; ja, ich weinte über seine rührende Darstellung. In Berlin hätt' ich auch weinen mögen, über "Joco," aber nur nus Bosheit.

Und bies war benn ber Total-Gindrud, ben ich von meinem Parifer Theaterleben mitbrachte, daß wir in Deutschland aar fein Theater baben. daß wir vielleicht feines baben fonnen? bag wir vielleicht feines befommen werden? Bu einem wirklichen Theater, in welchem fich ber Geift und die Nichtung einer Nation wiederfindet, gebort eine Sauptstadt; ein Konzentrationspunft aller Talente, Meinungen und Bildungsmittel; ein Forum ber für's gange Land geltenden Kritif\*). Indem bie Schriftsteller für biefe Stadt ichreiben, Schreiben fie fur's gange Land. Bon biefer Stadt geht nicht nur ber Erfolg ihrer Arbeiten burch die Provinzen, auch die Art der Darstellung, wie durch unwiderlegliche Tradition. Bu einem wirf= lichen Theater gehört ein zwar erregbares, aber nicht minder ftrenges, unerbittliches Publifum,

<sup>°)</sup> The felden Mittelpunft wird es ichen unmöglich, bag manche, hochft-schähenswerthe Gattungen von Sittenges matten aus niedrigeren Standen, allgemeines Berftandniß und überall gleiche Burdigung finden. — Wir bestigen hochft gelungene Arbeiten bieser Art, 3. B. in hamburger Dialett. Wie mußten fich biese in Wien ober Munchen ausnehmen?

welches auch in fogenannten Königl. Säufern das unbestrittene Recht bat und übt, jede Rachläffig= feit, jedes Berschen ber Schauspieler mit furcht= barer, unerbittlicher Gewalt im Augenblick, auf frischer That zu bestrafen und welches so seine Schauspieler erzieht. - Ich habe Potier, ben Beraötterten, obne Erbarmen auspfeifen boren. weil er sich zweimal bintereinander, in einer neuen Rolle verfprad. - Daß ein frangofischer Schau= fvieler feine Rolle nicht Silbe für Silbe auswen= big wüßte, ift ein Kall, ber nicht eintreten fann. In Paris nun gar nicht. Wer fteden bliebe, würde zerriffen werden. Daß er wiffe, was er zu fagen bat, erscheint bort auch bem Ungebilbet'ften als eine unerläßliche Bedingung. Eben fo, daß ein Sprecher dem andern die Worte aus bem Munde nehme; bag es feine leeren Paufen gebe! - Und nun besuche Einer bie beutschen Theater, auch die in größeren Städten! Ich bin icon fo weit gefommen, daß ich vor Freuden mit Sanden und Füßen zapp'le, wenn ich einmal ben Souffleur nicht ben gangen Abend brüllen bore: wenn sein Gebrull, auch in Konigl. Sof= theatern, die Reden der Darsteller nicht übertont. In Frankreich hab' ich, auch in ben flein=

ften Räumen, niemals einen Couffleur ver-

In der Diftatur, die eine gesetgebende Saupt= ftabt für ben Geschmad bes Landes, folglich auch für den Succest ber bramatischen Reniafeiten burch alle Provinzen ausübt, liegt eben auch die reiche Ernote welche bas droit d'auteur, die Tantième abwirft. Aber nur wenn bas droit d'auteur ein wirkliches ift; wenn er es geseglich ben Direktionen gegenüber geltend machen barf, wird bie Tantième ergiebig genug ausfallen, um viele geift= reiche Männer zu veranlaffen, baß fie fich auf bie Galeere, Bubne genannt, wagen. Eins folgt aus dem Andern: in Franfreich fehlt es nicht an Studen, weil es benen, bie fie liefern, nicht an pekuniairen Bortheilen fehlt; an diesen aber fehlt es nicht, weil ein Stück, wenn es einmal in Paris burchdrang, im gangen Lande gespielt wird; in Paris aber bangt es nicht von ber Laune einer Direktion, ober eines unartigen Säufleins im Parterre ab, ben Stab zu brechen, sondern ber Dichter begehrt seine drei Borstellungen und bas Publifum hat Zeit und Raum fein Urtbeil festzuftellen und abzugeben. Die Schaufpieler muffen bem Dichter gehorden - und webe ihnen, wenn

sie sich weigern. Das Publitum erzieht sich die Schauspieler, — aber es ist, wie wenn die Methode des gegenseitigen Unterrichts eingeführt wäre, selbst erzogen. Es hört, es faßt auf, es versteht, es nimmt Theil. — Ein deutsches Theater! — Ja, wo soll das herkommen? So lange wir keine deutsche Hauptstadt haben? Schiebt mir Wien, Dresden, Hamburg, München, Berlin und Leipzig und noch ein Paar Dutend Residenzen zusammen, dann wollen wir weiter über diesen Punkt reden.

Ift es benn nicht ein Jammer, nur die beutschen Berichte über deutsche neugegebne Stücke zu lesen? dort hat's gefallen, dort hat's nicht gesfallen, dort foll's gegeben werden, dort dars's nicht gegeben werden, dort erregt's Sympathie, dort stößt's die Leute vor den Kopf, dort rusen sie den Berfasser, dort zischen sie ihn aus, dort ist er beliebt, dort haßt man ihn; — Narrheiten! Was ist das für eine Noth, eh' sich einmal ein neues Werf, (ich meine unserer Besten) durch alle Hindernisse, durch Hofrücksichten, durch Censsubedensen, die überall verschieden und nur in ihrer Spießbürgerlichseit sich ähnlich sind, Bahn gemacht hat!?

Und unfre besten Schauspieler reisen herum,

und stören mit ihren Gaitrollen die Repertoirs, und spielen im besten Falle ihre Sotis ab, als Birtuosen, und lassen sich von Schriftstellern die Kour machen, um ein Versprechen zu geben, daß sie fünftig einmal versprechen wollen, dies oder jenes Stück heranzubringen.

Und die Hauptfragen der Zeit dürfen wir gar nicht berühren, denn was dort gestattet sein könnte, wäre da verboten; und was hier begeisferte, möchte dort verlegen, und wenn Braunsichweig jubelte, könnte Nassau die Achseln zucken!

Lagt mich ungeschoren! Und wer Freude am Theater finden will, ter reise nach Paris!

280 ich mich überall umbergetrieben!? Welche Leute ich aufgesucht? Welche Gesellschaften, wie im Traume, frequentirt? Welche Bilder und Namen an mir vorübergezogen? Was weiß ich? Coufin, ter sehr erfreut war, einen Bertiner zu sehen und nur nach hegel fragte; Casimir Delavigne, tenen Dichtungen ich stets geliebt; Cooper, ten etlen Sohn Amerika's, ten ers

babenen Verfasser des "Spions" und ähnlicher Meisterwerke; und noch so Manchem begegnete ich unerwartet, — denn wo könnte man in Paris verkehren, ohne sich solch' glücklicher Begegnungen zu erfreuen?

Auch in der vornehmen, und vornehmsten Welt, bei ihren Bällen und Diner's fand ich bisweilen Eingang. - Run, bergleichen gleicht fich wohl überall. Der Plan, bei Louis Philipp, in deffen Sause man Deutsch versteht, als Bor= leser aufzutreten, mislang, obgleich Meyerbeer, und deffen Freund Dolomien, ein Kammerherr, ibn unterftugen wollten. Letteren, ber ein lei= benschaftlicher Autographen = Sammler, nach Driginal-Briefen beutscher Dichter und Mufifer von Ruf wie toll und thörigt war, sucht' ich für mein Vorhaben badurch zu gewinnen, daß ich Alles was ich von dieser Gattung aufgesammelt. mit nach Paris senden ließ. Er nahm die Briefe, - aber aus meiner Leferei bei'm Bergog von Orleans wurde nichts. Durch Benjamin Conftant, auch wohl durch humboldt war' es zu machen gewesen; boch wagte ich nicht, Beide mit einem Bunfche zu beläftigen, der von feiner Leb= haftigkeit mit jedem Tage mehr nachließ. Denn

je beffer ich Paris fennen lernte, besto flarer wurde mir, baf ber Plan als Borlefer beutscher Dramen bort aufzutreten, ein verrückter fei und baß, auch bes Bergog von Drleans möchlicherweise gu erringendes Proteftorat ibm feine Weihe geben würde. Die Kenntnig ber beutschen Sprache ift felbst bei ben Frangosen, die sich berselben rühmen, fo mangelhaft, baß man bei näberer Untersuchung erschrickt; Diesenigen Deutschen aber, Die gum Be= such nach Paris fommen, baben andere Dinge vor, als sich von einem Landsmanne anlesen zu lassen. Wie ich erst überzeugt war, so war ich auch schon berubigt und that weiter feine unnüten Schritte mehr. 3ch that überhaupt nicht viel. -Ja, die Wahrheit zu fagen, ich that eigentlich gar nichts; was nämlich Unfer = Einer, ber bie Keber in ber Sand, mit und von ber Keber lebt, thun nennt. Für's Erfte lebt' ich in ftetem Chau'n, Boren, Beobachten und Bergleichen, was sich in meinem Zimmerchen nicht füglich for= bern ließ; für's Zweite war's in jenem, meinem Zimmerden falt wie in einem Sundestall. Wegen enormer Theurung bes Holzes, welches in ben Ramin geworfen faum zwei Schritt weit warmend wirfte, batt' ich mir ein fleines, weißes Defchen

jegen laffen; es nabm so ziemlich bie Mitte bes Zimmers ein und blieb, wenn es fünftlich gebeigt worden, - aber bei offnen Tenftern mußte bies geschehen, sonft spie bas fleine Ungeheuer biden Rauch. - beinab' eine halbe Stunde lang marm. Diefe halbe Stunde benügt' ich benn, zu meinen literarischen Ererzitien und zur Korres= pondenz. Auf der Platte bes Dfens etablirt' ich bas Schreibegeräth; immer nur mit höchfter Borficht und in steter Gefahr, mir so lange sie beiß mar, die Finger zu verbrennen, oder die Papiere zu versengen. Mit beiden Knieen umflammerte ich die thonernen Klanken. Dabei wehten Wind, Regenschauer, nicht felten Schnee zu ben großen, bis auf ben Fugboben flaffenden Fenftern berein, und fühlten meinen hintern Menschen, mabrend der portere schmorte. Bis denn bald die vor= dere Sige ab = die hintere Kälte gunabm, meine Beine verfrummten, meine Finger erstarrten, meine Rase blau wurde und ich mich eiligst anzog unt davon lief, um durch Bewegung mich er= warmend zu beleben. - Bei gehn Grad Ralte. wie wir fie häufig batten, wurden, baucht mir, folidere Unftalten zur Erwärmung eines an ge= beiste Zimmer gewöhnten Deutschen, einigermaßen an ihrer Stelle gewesen sein; um so mehr in einem ber ersten Hotel's. Doch ber Franzose friert nicht und vermag sich niemals in die Lage eines hinter dem Dsen hervorgekrochenen Rord-länders zu versehen. Und, Alles genau erwogen, war mir die Unbehaglichkeit meines kalten Gemaches höchst willkommen, als genügende Entschuldigung für die schriftstellerische Unthätigkeit, in der ich verharrte, und die meinen Neigungen eben so zusagte, als sie meinen bei Antritt der Reise gesaßten Borsägen widersprach.

Was mich bei vielfältigen Entbeckungsreisen und Irrsahrten häusig störte und mir hinderlich wurde, war die Unfähigkeit, mich ächtefranzösisch auszudrücken, so daß ich mich stets als Fremder verrieth. In den ersten Tagen, die Feinheiten und eigenthümlichen Wendungen der Sprache, — denn was uns auf der Schule für Französich verkauft worden, ist im Pariser Handel und Wandel fein gangbarer Artisel, — nicht kennend, parlirte ich keck und muthig in's Zeug hinein. Bei längerem Verkehr jedoch macht' ich die traurige Entdeckung, daß ich, deutsch denkend, und möglich französisch reden könne; daß mein Dialog abscheulich sei; und als ich einmal die Zuversicht

verloren, sprach ich täglich schlechter. Wie ich endlich durch siete Uebung, einige Gewandbeit erlangt, konnt' ich davon nur noch wenig Gesbrauch machen, denn es war kurz vor meiner Abreise.

Sochi veinigend war es auch, bag Instructe und Floskeln, wie fie in niederer Epbare und schlechter Gesellschaft vorfommen - benn ich rübme mich, in solcher baufig gelebt zu baben. mir flettengleich bangen blieben und bag ich bann, bewußtlos, in böberen Zirkeln und zierlich sein follenden Gefpräden, bisweilen bergleichen Bruchftude, zum Schrecken ber mit mir fonversirenden Damen von mir gab. Go befinn' ich mich. baß ich mabrend einer Bifite bei ber Marquife Choifeul= Praslin, einer Tochter Gebaftiani's, im Fener bes Gefechtes, auf einen Stuger, von dem die Rede war und dem ich nicht wohl wollte, den Ausbruck .polisson" anwendete, worüber die Marquise sich fast entfärbte. Ich war so un= Schuldig an diesem Frevel! Die guten Mädchen im Casé d'Italie, oter im Casé de la paix, qe= brauchten bas nämliche Wort, wenn sie nedend schmeicheln wollten! Diese "auten Mädden," Die von vielen Reisenden, als ber Auswurf ber

Menschbeit bezeichnet und in gar manden ichonen und böchft tugendhaften Budgern über Paris, mit eben so wenig Kenntniß bes menschlichen Bergens, als bes Bobens, auf bem große Stäbte fieben, geschildert worden find, scheinen auf den erften Unblick wenig geeignet, die Berführung zu üben, die leider ihr schmachvoller Beruf ift; obaleich es an Schönbeiten unter ihnen nicht mangelt. Ralt, berglos, berechnet und habfüchtig treten fie bem Fremden entgegen, ohne bag fie fich nur bie geringfte Mübe gaben, ibre Gemeinbeit verbüllen zu wollen. Aber man braucht nicht Mahadob. ber Berr ber Erte, man braucht nur ein füb= lender, gerechter und von Seuchelei entfernter Vilger auf Diefer ftaubigen, ichmunigen Erte zu fein, um gar oft

" mit Freuben,

Durch tieses Berterben ein menschliches Herz"
zu entdecken. Was die Pariser "verlornen,
schönen Kinder" vor denen großer Städte in
Deutschland auszeichnet, ist ein gewisses Ehr= und
Rechtlichkeits-Gefühl, ein esprit de corps. der
freilich sehr viele Inkonsequenzen duldet, weil er
ja von Haus aus schon auf Schmach, Schande
und Prostitution wurzelt, der aber dech nicht

minder bisweilen großartig wird und wirft. 3d babe mich sehr gefreut in Parent Duchatelet's umfaffendem Werke, in welchem wahrhaftig nichts gespart ift, bes Lafters nadtefte Bloge zu zeigen. Andeutungen zu finden, die meine Bebauptung bestätigen. Wer jene Geschöpfe, nur ben befriedigten Egoismus im Sinne, verächtlich und bart mit Golbe ablohnt und ihnen lieblos den Rücken febrt, ber wird und fann fein anderes Bild von ibnen mit in seine heimath bringen, als bas dunkelste, hoffnungsloseste; benn sie segen ber Berachtung, frechen Sohn, ber berglosen flüchtigen Begier, niedrige Begehrlichfeit entgegen. Wer aber aufrichtig genug gegen fich felbst ift, in feinem Innern bie tiefliegenden Faben gu fuchen, bie Jeden von uns an die unglücklichsten unserer Mitmenschen fnüpfen; wer, wie Samlet, ber Deinung ift, bas Reiner vor Schlägen ficher fei. wenn ihm nach feinen Berdiensten begegnet werden solle; wer Mensch in dem Sinne ift, auch folden Menschen menschlich zu begegnen und durch zutrauliche Freundlichkeit ihre Bergen gu öffnen, - ber fann erstaunliche Dinge vernehmen, wenn er zu boren verstebt; und er fann, wenn er nicht blind fein will, Buge von Ebelmuth sehen, die um so mehr Bewunderung verdienen, je dunkler die Umgebungen sind, welche
ihnen zur Folie dienen. Denn eben so wenig
fehlt es an Subjekten, bei denen es schwer wird,
außer ihrer Gesichtsbildung und Gestalt, anderweitige Spuren menschlichen Ursprungs zu
entdecken.

Wabrlich, mehr von bem Wunsche, einen so merfwürdigen Theil der weiblichen Bevölferung mit pinchologischer Aufmerksamkeit zu beobachten. als von frivolen Regungen angetrieben, bab' ich während ber erften Monate meiner Parifer Eriften; vielseitige Befanntschaften Dieser Gattung gemacht und bäufig frundenlange Gespräche geführt, bie feinen andern 3wed batten, als mid zu unterrichten. Mit Erstaunen vernahm ich bann oft. wie lebhaft auch tiefe Geschöpfe von politischen Intereffen und Fragen berührt und ergriffen maren; wie entschieden sie Partei nabmen; wie richtig und flar ihre Unfichten hervortraten. Jene icharfen Epigramme\*) in fleiner Liederform, Die gegen ben Mont-rouge und bas Ministerium Penronnet-Billele ac. gerichtet, jum Sturge ber-

<sup>\*)</sup> Eines fallt mir eben wieder ein. Es galt einem ber Minifter, ber fruber Militair gewefen. (ich glaube, es war

felben so vorbereitend wirften waren im Kopfe und Munde biefer Mädchen und wurden, ge= sprochen oder gesungen, in jede Unterhaltung verwebt. Huch fie, die Ausgestoßenen, Berfunfenen. Gebrandmarkten, betrachteten fich als Glieder einer Nation, als Theilnebmerinnen an dem Geschick ihres Landes; auch sie fragten nach etwas Underem, als nach dem täglichen Erwerb: auch in ihnen bammerte die Morgenröthe böberer Ibeen. Bis in's Ausland waren ihre Antipathieen gerichtet. Go lang' ich mich begnügte ein Deut= icher zu fein, ließen sie mich passiren und meinten: les Autrichiens sont assez bons enfants. Gab ich mich aber als Preußen zu erfennen, fo bestritten sie mir lebhaft, daß, ich ein Deutscher sei und eine große, schwarzäugige Brünette -(mir ift immer, als muffe fie gu Gue's "Louve" geseffen haben,) - fagte einmal ihrer Gefährtin: Prussien, vois-tu Lolo ce'st si comme tu dirais:

B.) und nun in bem Aufe ftanb, feine Schwester mit nichts weniger als bruberlichen Bliden anzuschaueu:

<sup>&</sup>quot;Grenadier, que l'inceste enflamme, On diroit, à voir ton ardeur, Que l'inprimérie est ta femme Et la censure ta soeur."

cosaque. — Ein Verhältniß ernsterer Urt, feste meinen psychologischen Studien unerwartet ein Biel.

Ich war mit einem Befannten, einem Deutichen, in irgend eine grillirte Loge bes Theaters Porte St. Martin gerathen und wir fanden in derselben zwei junge Frauenzimmer, in benen wir, nach eiligst angefnupftem Befprach, mehr Bildung und einen gesellig=feineren Ton entdecten, als den Umständen nach, von zwei obne männ. liche Begleitung jenes Schaufpiel besuchenden Damen zu erwarten gewesen ware. Mein Begleiter, durch längeren Aufenthalt in Paris ichon ficherer in der Kunft, aus Richts eine lebbafte Unterhaltung zu fpinnen, verbiß sich mit ber älteren von Beiben, indem ich bei ber jungeren den galanten Weltmann barzustellen suchte. 3ch fam benn auch bald in's Rlare. Meine Schone war nicht's mehr und nichts weniger, als eine jener Ungähligen, die man in Paris "petites femmes" nennt; die gewöhnlich dem einmal ge-Schlossenen Berhältniß treu bleiben und vorwurfs= frei dabin leben, fo lange berjenige mit bem fie leben, im Stande ift, ibre Bedürfnife gu befriedigen, ober bis er ihrer überdruffig geworben, fie figen läßt; bie bann, als junge Wittwe, fich

nach einem anderweitigen Bundniß umthun; und leichtsinnig, ohne Fürsorge auf spätere Jahre. nur bes Augenblickes benken, bem gar balb ein langes, fummervolles Alter nachhinft. Emilie gestand miriohne Ziererei, daß sie die "entretenue" bes alten reichen Juden G. eines Deutschen, ge= wesen, seit einigen Tagen, weil sie sich in voller Freundschaft von ihm getrennt habe, frei fei und nun eine neue liaison suche. Ich blieb binter ihrer Aufrichtigkeit nicht gurud. Ich erflärte mit heroischer Wahrheitsliebe, daß ich, ein deut= scher Theaterschriftsteller, - und dabei gab ich mir Mühe, ihr dieses Wort in seiner furchtbarften Bebeutung zu erflären, - nach Paris gefommen fei, um mein Sandwert zu grußen und gleich wandernden Gesellen die Arbeit der fremden Sauptstadt zu ftudiren; daß ich an Allem leberfluß hätte, außer an Geld; und daß ich zu arm ware, mir eine Rate zu halten, gefdweige benn eine "fleine Frau;" - und noch bagu eine, die fo groß, mächtig, wohlgenährt und fostbar auf= trate, wie fie. Gie nun wiederum verhehlte nicht zu bekennen, nachdem sie sich erft über meine consessions recht berglich ausgelacht, daß ihr eine ähnliche Offenberzigkeit noch niemals vorgekommen

fei; bag fie im Gegentheil von ihren Freundinnen, - . benn fie felbit befige im Gangen febr wenig Erfabrung, - gebort babe, die Männer im Illgemeinen, die Ausländer aber besonders, aingen ftets barauf aus, burch erlogenen Reichthum zu blenden und zu täuschen; bag meine Geständnisse sie freilich nicht geneigt machen fonn= ten, mit mir zu entriren, weil ihre Univruche nicht unbedeutend waren; bag fie jedoch "pour la rareté du fait," fich gern noch öfter mit mir unterhalten moge und mich - so lange sie noch frei und berechtigt sei, Besuche anzunehmen, gern bei sich seben würde; zu welchem Zweck sie mir auch fogleich ibre Adresse, mit schöner, beterminirter Sandichrift, in meine Schreibtafel zeichnete. Meine Besuche, tie allerdings rascher auf einander folgten, als mit oben ausgesproche= nen Bekenntniffen verträglich ichien, wurden freundlich und zuvorkommend aufgenommen; boch ging Emiliens Betragen niemals über bie Schranken einer ausstudirten Burudhaltung, die mir bald läftig wurde, weil fie nur die Folge falter Berechnung sein konnte. Ich entschloß mich baber bei Zeiten ein Ende zu machen und empfahl mich einmal, wie wir eben im besten Zuge waren lebhaft und lustig zu plaudern, mit der ein wenig zu lebhaft ausgesprochenen Leußerung, daß ich nun müde sei, ihr wie einer Prinzessin den Hofzu machen, daß ich sie nicht mehr wiedersehen wollte – und daß ich sier gute Geschäfte wünsche. Erbleichend vor Jorn hielt sie mich zurück. Sie sind nicht honett, sagte sie. Worauf gründen Sie das Necht, mir Vorwürse zu machen, da Sie doch meine Verhältnisse durch mich selbstennen und da ich vom ersten Tage unserer Bestauntschaft offen und wahr gegen Sie gewesen bin? Was verlangen Sie von mir?

Nichts, erwiederte ich, und griff abermals nach der Thür.

Und wenn ich nun, fuhr sie, mich festhaltend, nach kurzer Zögerung fort, wenn ich nun geneigt wäre, die Ihrige zu werden, würden Sie geneigt sein, die Bedingung zu erfüllen, die ich an unsere Bereinigung knüpfe?

Ich habe schon die Ehre gehabt, Sie zu versichern, Demoiselle, daß ich kein Bankier bin, sondern ein deutscher Versmacher!

Deutsches Ungeheuer, rief sie, wer spricht das von? Wer benft an Geld? Meine Bedingung ift, baß Sie mir zuschwören, so lange Sie in Paris

bleiben, fein anderes Frauenzimmer anzusehen, als mich allein.

Dabei könnt' ich nur gewinnen, sprach ich, indem ich sie anblickte, aus voller Ueberzeugung. Aber ein bindendes Versprechen von meiner Seite, würde ein eben so bindendes von der Ihrigen nothwendig machen; und wie könnt' ich toll genug sein, es zu begehren? Wie könnten Sie es geben? Wie vermöchten Sie, es zu balten? Sie wollen leben! Sie wollen im Ueberflusse, den Sie durch Jugend und Schönheit berechtigt scheinen zu fordern, Ihre Tage genießen! Ich könnte Ihnen nur Mangel und Entbebrung bieten.

Und wenn ich biese, mit Ihnen, bem Uebersstusse mit einem Andern vorziehe? Haben Sie danach zu fragen? das ist meine Angelegenheit! Geben Sie ihr Wort! An dem meinigen soll est nicht sehlen! — — Ich gab mein Wort; ich hab' est gehalten! Wie Emilie das ihrige hielt, will ich nicht umständlich erzählen. Entstagende Ausopferung, rührende Anhänglichteit, unerschütterliche Treue, waren die frohen Begleiter ihrer Neigung. Wenn je zuweilen ein kleiner Zwist ausstam, so entstand er immer nur

aus ibrer tropigen Weigerung, angunehmen, was ich ihr zur Führung der bescheibenen Sauswirth= ichaft aufzudringen für Pflicht bielt; sie ver= faufte lieber ihre Schmudfachen, ihre Kleider, ja fogar ihre nur irgend entbehrlichen Meubles, che fie von mir etwas annehmen wollte. Sie batte feinen Wunsch, als ben, mir zu gefallen. Ihr Dasein war getheilt, zwischen häuslicher 21rbeit und Liebe. Eine geborfame Magd, eine beit're Gesellschafterin, eine anmuthige Lehrerin, (benn fie kannte ibre Sprache, war in ber Literatur nicht fremd und machte mich mit Bielem befannt,) eine aufmerksame Schülerin, - jo wurde sie, was ich eben verlangte, daß sie fein follte. Ich habe sie niemals auf einer Luge, nie= mals auf der kleinsten Unwahrheit ertappt. 3ch bin egoistisch genug gewesen, sie auf bedenkliche Proben zu stellen: Unwesende Fremde, mitunter reiche und vornehme, mußten ihr, verabredeter Magen, auf allen nur bentbaren Wegen glan= zende Unträge zufommen laffen; mit Abschen wies fie jeden zurück und während sie manchmal nicht fo viel fleine Münze befaß, um eine Suppe gu fochen, warf sie in edlem Borne, die Unterhand: lerinnen, die ihr Gold boten, gur Thur hinaus;

24

denn ihre Kraft war gewaltig und dieses körperliche Uebergewicht, war das Einzige Unweibliche an ihr. Freilich wollte sie geliebt sein; — aber niemals hat sie mich mit Liebe gequält; nie= mals mir Borwürse gemacht, wenn ich in ge= sellige Zerstreungen vertiest, sie vernachlässigte. Schön, blühend, frisch und leidenschaftlich, blieb sie doch immer bescheiden, weiblich, dezent.

Die Trennung von ihr war eine harte Nothwendigkeit. Gern wäre sie mir nach Deutschland gesolgt und besiegt von ihrer Güte, häte' ich mich wohl entschlossen, sie mit mir zu nehmen, unbefümmert um die Folgen. Aber sie selbst resignirte. Es ist genug, sagte sie, daß ich so lange das Glück genossen, meinem Herzen zu solgen; ich will dem, den ich liebte, nicht eine Last werden, die ihm sein Leben verdirbt.

Mit Freuden hab' ich später vernommen, daß es ihr wohl gegangen. Sie hat sich, als geschickte und thätige Arbeiterin in einem Mode-Magazin, dem sie jest vorsteht, bis zur Führerin desselben emporgeschwungen und mancher Gruß ist mir schriftlich und durch mündliche Bestellung von ihr zugekommen.

Der Frühling erwachte, als ich Paris verlaffen und er begleitete mich, erwachend wo ich binfam. Ich reisete allein. Der Graf blieb noch in Frankreich zurück. Mich zog es nach Deutschland. Mit ben grünen Knospen und Reimen fam bie Sehnsucht des Beimweh's über mich. Nachdem ich einmal Emiliens Thränen und die Pariser Theater binter mir batte, fonnt' ich es gar nicht erwarten, mich wieder unter Deutschen zu fühlen. Ich flog burch Bruffel, Lüttich und Hachen; erft in Duffeldorf macht' ich Salt; und dies auch nur weil ich mich glücklicherweise noch zu rechter Zeit befann, daß Schadowund Immermann bort lebten. Schadow war, wie er noch in Berlin weilte, unfer lieber Genoffe in ber literarischen Gefellschaft gewesen. Bu Immermann, ber unterbeffen ein berühmter Dichter geworden, zog mich die dankbare Erinnerung an Dresden und seine mir bort bewiesene Theilnahme. Beibe nahmen mich liebevoll auf. Immermann las mir fogleich seinen eben vollendeten "Undreas Sofer" vor. Waren es body die ersten Tone eines beutschen Dichters, die ich wieder vernahm und sie drangen mir unwiderstehlich zum Bergen. Auch ift mir, aus jenen schönen Frühlingstagen, eine

unvergängliche Borliebe für das oft angesochteue "Trauerspiel in Tyrol" geblieben. Doch weiß ich wohl, daß ich schon damals, troß meines Entzückens, mit dem, gegen freimüthige Einwürse eben nicht sehr sanstzgestimmten Bersasser, in heftigen Disput gerieth. Es betraf jene Stellen, wo Hofer, der Kommandantenschaft entsagend, sein Schwert in eine Felsspalte versenkt, sich dann zum Schummer legt, im Traume einen Engel sieht, der ihm das versunkene Schwert wirklich wiederbringt, und wenn er erwacht, dies sichtbare Zeichen eines Bunders wirklich wieder in Händen hält.

Gegen diesen Wundermechanismus lehnt' ich mich entschieden auf. Immermann nahm das sehr übel, seste mein poetisches Gefühl in Zweisel und sagte mir auf den Kopf zu, ich hätte das deutsche, fromme Gemüth in Paris eingebüßt. Er wurde förmlich wüthend. — Und derselbe Mann macht sich doch in seinem "Münchhausen" (Theil 1. pag. 104, zweite Ausgabe) mit folzgenden Worten lustig über Görres,

"ber in seinem überaus glaubwürdigen Buche, in seiner "christlichen Mysit erzählt, die heil. Catharina habe ein"mal, wegen heil. Indievention nicht kommuniziren kon"men, und beshalb mahrend der Altarhandlung in einer

"entfernten Ede ber Rirche gefniet; bas habe aber gar "nichts zu sagen gehabt, benn bie hoftie sei über bie ganze "Kirche weg, ihr in ben Mund gestogen.

Un derselben Stelle heißt es, passend genug, weiter:

"Aun fage ich immer, was bem Ginen recht ift, muß bem "Andern billig fein!"

Ganz richtig, liebster Immermann. Was dir recht war, hättest du dem Görres billig sein lassen müssen. Will ich doch, wenn einmal von derlei Taschenspieler-Kunststücken die Rede ist, immer noch lieber glauben, daß die Hostie durch die Kirche faus't, als daß ein gestügelter Engel in den Tyroler Bergspalten herumkrarelt und Hoser'n sein Schwert bringt.

Immermann aber meinte, die poetische Wahrscheit sei eine andere, als die wirkliche. Und daß dies so Biele geglaubt haben, hat unserer Bühne gewaltigen Schaden zugefügt. Wenn Macbeth Heren sieht, die ihm eine durch Mord zu erringende Scheingröße vorspiegeln; wenn die Jungfrau von Orleans sich mit der Himmelskönigin unterhält; wenn Hamlet von seines Vaters Stimme zur Nache aufgerusen wird, so ist dies wahr; innerlich, menschlich, wirklich wahr; und weil es dieses ist, wird es auch poetisch wahr.

Wenn aber ber dienstfertige Engel dem Sandwirth von Passeyer seine alte Alinge, die jener im Unmuth weggeworfen, wieder präsentirt, so ist das modern gefrömmelt, ist gemacht und könnte nur komisch wirken.

Immermann hat übrigens in einer Bariante meine Gegeneinwendungen berücksichtigt; doch ift leider dadurch die Aufführung des Werfes auf den größeren deutschen Theatern auch nicht beförztert worden. — Eigentlich unerklärlich! — War'ich Kaiser Franz gewesen, "Andreas Hoser" von Immermann hätte mir mussen über mein Burgstheater schreiten... na, wer weiß auch?

Jum Lohne für sein beutsches, gläubiges Trauerspiel, las ich dem wackern Immermann und den übrigen Düsseldorfer Freunden, eine Nachahmung der Scribe'schen "chatte metamorphosée" vor; die einzige sichtbare, doch saure Frucht meines langen Pariser Ausenthaltes. (Diese Liederposse, die ich mit beimischen Melodieen durchwebt, eigentslich in der Meinung zurechtgemacht hatte, Demoisselle Sontag solle die Rolle des Kägleins übersnehmen, — ein Begehren, dem sie sich natürlich weigerte, — wurde dann in Berlin und einigen anderen Orten mit mäßigem Beisall gespielt, fand

aber ein Jahr nachher in Frankfurt a. M. ein frühes Grab bei Pfeifenklang und Trommelschall.)

Bon Düffeldorf begleitete mich Immermann nach Coln, wo wir am ersten Ofterfeiertage ein Epistopal = Sochamt im alten Dom erlebten und uns bann, nach einigen in Zuneigung und Beiterkeit pergangenen Tagen wieder trennten: er um nach Duffeldorf wieder zurück=, ich um nach Frankfurt a. M. zu geben, vielmehr zu schleichen; weil ich mich unwohl fühlte und ernstlich frank zu werden fürchtete. Dank fei es dem Frühling und meiner gaben Ratur, die Befürchtung wich, nach furzer Raft und Pflege, wiederkehrendem Wohlbefinden und ich fonnte Frankfurt binnen einer Woche verlaffen. Der ermübenden Rachtreifen überdruffig, sucht' ich Plat in einem Sauderer, ber sich nach Leipzig begab und fand ihn mit angenehmer Gefellschaft, die aus noch drei Berren bestand, von denen der Gine Maler Oppenheim aus Frankfurt war. Diefer hatte im Sinne, einige von ihm gemalte Bilder, die benn auch in ungebeuren Kisten auf dem Berdeck unseres Bagens schwanften, zur Weimarischen Runftausstellung zu bringen. Unsere Fahrt war so beiter, daß wir bei gegenseitigen Scherzen die unerlaubt lange

Dauer berselben vergaßen, ober willig ertrugen. Wir langten in Weimar im "Elephanten" an, eben als es Zeit war, Mittag zu essen. Hier sollte sich die lustige Gesellschaft trennen. Denn unsere zwei Begleiter und ich hatten bis Leipzig aktorbirt. Herr D. ließ seine Kunstsachen abladen; der seufzende Wagen schien freier zu athmen. Es war uns allen nicht recht, das Oppenheim uns verlassen sollte. Wir hatten so viel miteinander geschwaßt und gelacht! — Während ich nun noch zum Abschiede mit ihm unter der Hausthür plauderte, flog ein junger todter Hund aus der Lust herab, uns vor die Füße. Das hing aber so zusammen:

Schon bei'm Aufbruch von Frankfurt hatte ein zweiter Landkutscher, ein Schweiger sich uns angeschlossen; er schien mit unserm Hauderer durch lange gemeinsame Hin= und Herfahrten eng versbrüdert. Auch paste seines Wagens Inhalt vollstommen zu uns, ergänzte gewissermaßen unsere Gemeinschaft; benn wie hier vier junge Männer saßen, so dort vier junge Damen, französische Schweizerinnen, die als Gouvernanten nach Sachsen verschrieben waren, und nun von dem soliden Fuhrherrn, dem man sie als leicht zu beschädis

gende Frachtgüter anvertraut, sorglichst transportiret wurden, als ob auf jede von ihnen ein Glas gemalt wäre. Die Freundschaft unserer Kutscherschien uns ein nachahmenswerthes Borbild. Wir wollten hinter ihnen nicht zurückbleiben und benügten schon die erste Begegnung bei'm ersten Mittagsmale, zu zierlichster Annäherung. Run war es freilich ein Elend. Die Damen verstanden sein Deutsch und von uns radbrechten nur Zwei ihr bischen Französisch. Es ging aber doch; wir waren galant, so gut es gehen wollte; jeder natürlich auf seine Weise.

Der schweizerische Landkutscher besaß einen Hund, wie Kutscher ihn so zu haben pflegen, als Busenfreund, Wächter, Bajazzo, — von Allem etwas, — kurz es war ein recht hübscher häßlischer Hund; so häßlich, wie man's nur von einem Kutscherspiß verlangen kann. Wir nannten ihn alle den französischen Hund. Der Hund jedoch muß durchaus eine Hündin gewesen sein, denn am dritten Reisetage vernahm ich auf dem Verdeck des Schweizerwagens ein höchst bedenliches Winsseln und Wehklagen; — der Hund war nicht mehr allein; in dem Korbe, welcher ihm zu seinem Wohnsiß angewiesen, befanden sich fünf jüngere

Sunde; höchst wahrscheinlich seine Kinder. Wunderlicher Ballast! Auch wurde viel davon ausgeworfen; die Thiere fiarben hin, wie Fliegen und Leichenführer wollte der Schweizer nicht sein. Er fürchtete, das könne zum Pasquill auf unser langsames Fahren werden. — Der Legtverblichene war eben der, welcher in Weimar zu unseren Füben siel. Ich betrachtete selbigen nachdenklich.

Da sagte der muntere Maler zu mir: der versstorbene Hund beschämt Sie; er bleibt hier, und Sie reisen, — kaum daß Sie werden gesättigt sein, — ruhig davon, als ob wir in Krähwinkel wären, statt in Weimar!

Mein Bester, erwiederte ich, was soll ich denn in Beimar? Ich kenne ja hier keine lebende Seele. Was könnte mich hier festhal..... und in diesem Augenblicke versagte mir die Sprache; ein Gedanke durchzuckte mich so mächtig, daß ich mich, wie von einem elektrischen Schlage getrossen sühlte. — Beimar! — Er!!

Ohne Empfehlung, ohne Anhaltspunkt, ein ihm kaum bekannter Name, darfft bu es wagen? ... ich hütete mich wohl, meine Gedanken laut zu denken; ich brummte sie in mich hinein, ließ mir vom Wirthe Papier geben, schrieb, — ich

weiß nicht was? — an des herrn Geheimeraths von Göthe Ercellenz, bat als Durchreisender um eine Anschauungs Audienz, gab dieses Brieflein dem Lohnbedienten, ... und wir gingen zu Tische. Die Schweizerinnen weinten in ihre Suppe, wegen ihrer bald bevorstehenden Trennung; wir scherzten und lachten dazwischen; mir aber war nicht läscherlich um's herz, denn ich erwartete mit flopsender Brust die Wiedersehr des Lohnbedienten. Je länger dieser ausblieb, desto höher stieg meine Spannung und die Reisegefährten staunten mich, den ungewöhnlich Schweigsamen, fragend an.

Zapfe fam; ich blickte nach seinen Händen, die, ach! keinen Brief für mich hielten. Er aber legte sich sanft-lächelnd an meinen Stuhl und sagte leise, doch den Umsigenden vernehmbar: der Herr Geheimerath erwarten Sie morgen, nach 11 Uhr.

Morgen! Und bereits hörten wir im Hausslur den schallenden Hufschlag der Pferde, die zur Weiterreise hinausgeführt wurden.

Nun blieb feine Wahl. Ich bezahlte den Kutscher, lies mein Gepäck abladen, nahm ein Zimmer und — es war gescheh'n!

Bis dahin hatt' ich nicht daran gedacht, daß

ich es wagen durfe und werde, mich zu Göthe zu brängen. Ein Zufall hatte mich jene melbende Anfrage schreiben laffen. Run faß ich fest und befand mich in ber töbtlichsten Angst.

Wie gern war' ich bem Wagen gefolgt, als sie abfuhren!? Ich blickte ihnen mit Sehnsucht nach. Und während Herr Oppenheim seine Ungelegenheiten zu besorgen, Empfehlungsbriefe abzutragen ansing, saß ich nachdenklich und niebergeschlagen in der finstern Wirthospube des Gasthauses zum "Elephanten"; der alte Besiger, herr Schwanig mit mir.

Wer fannte ihn nicht? Wer fannte sie nicht, die räucherige, durch einen hölzernen Pfahl in ihrer Mitte zur ländlichen Schenke gestempelte Stube?? An mir gingen, im wachen Traume, die Bilder Derjenigen vorüber, die seit einer langen Neihe von Jahren bier eingefehrt, Alle in der Absicht, Alle in der Hossung: ihn zu sehen, den Einzigen, Gewaltigen, diesen Herrscher im Neiche der Geister. Es ist ungeheuer, sich in die Macht zu benken, die er ausgeübt, länger als ein halbes Jahrhundert hindurch, auf jeden deutschen Geist, auf jedes deutsche Gemüth! Und wie? Warum nur Deutsche? Haben in jenem Gastzimmer

nicht würdige Repräsentanten der verschiedensten fultivirten Nationen gelauscht und geharrt, bis ihnen die Kunde ward, daß sie sich dem Ersehnten nahen dürften?

Der alte Schwanit müßte ein Maler gewesen sein! Aber ein Seelenmaler! Und dann, die Gasterie jener Harrenden.. Besorgniß, freudige Erwartung, Uebermuth, Arroganz, selbstzufriedene Eitelfeit, bescheidenes Verzagen, Heuchelei, Liebe, Entzücken . . . das gäb' eine Musterfarte von inneren Zuständen!

So bacht' ich mir nun, was ich morgen sagen wollte? Oder was ich erwiedern sollte? Oder wie ich beginnen müßte, wenn er schwiege? und so wär' ich vor lauter Gedanken ein Narr geworzden, hätte sich nicht die Thür geöffnet, um Pros. Wolff, (jest in Jena) einzulassen, den ich aus Hamburg kannte, den ich aber nicht in Weimar vermuthete. Er wußte mir Mancherlei zu erzählten und weih'te mich gewissermaßen in den Zauberkreis ein, den ich morgen betreten sollte. Und ich war mit Bielem, was er mir erzählte, gar nicht zusrieden; noch weniger mit der Art und Weise seines Bortrags. Er sprach, indem er von jenem Hause, "auf dem Plan" redete, wie von

einem Hause, in welchem Menschen wohnen; schilderte ihre häuslichen Verhältnisse; ben Konstitt ihrer irdischen Naturen mit der Wirklichkeit; ihre Stellung zu Weimar! . . . Das war mir nicht recht. Wie ich an jenem Nachmittag gestimmt war, hätte mich nur eine homerische Schilzerung großartigen Götterlebens befriedigen können.

Nun gingen wir in ben Park. Mir kam es vor, als hätt' ich in prophetischem Traume, ober in meiner Kinderzeit diese schönen Anlagen schon einmal durchwandert; — so oft hatt' ich davon sprechen, so viele Scenen, die auf jenen Plägen durchgespielt wurden, lebhaft beschreiben hören!

Alls wir an den Stein gelangten, dem die be- fannte Inschrift:

"Die ihr bie Telfen bewohnt, und Baume, einsame Mym-

eingegraben ift, und die Zeile las:

"Und bem Liebenden gennt, daß ihm begegne sein Glud." war es mir boch, als ob eine Mythologie weis marischer Zustände vor mir aufstiege!? Die Verse nahmen sich hier ganz anders aus, als auf dem Papiere.

Db man die großen Dichter vielleicht erft bann verstehen lernte, wenn man fie nicht mehr aus

Büchern zu lesen brauchte? Wenn man sie — ,,tönenden Rhapsoben" gleich, — selber börte? Dber, wenn wie hier, die Felsen ihre Worte trüsgen? Dber wenn der Wald sie rauschte? . . .

Professor Wolff führte mich zulest in einen geschlossenen Garten; eine Urt von Erholungsoder Harmonie-Geschlschaft war dort versammelt.
Man trank Bier, man rauchte, man schob Kegel;
sogar: acht um den König, und alle neun! Mir
wollte gar nicht in den Kopf, daß ich in Weimar
sei. Mehreren Herren wurd' ich vorgestellt, unter Undern dem Oberkonsstroial-Direktor Peucer,
einem besonderen Gönner französischer Muse. Paris
mußte herhalten und gab Stoff zu Gesprächen.

In einer von uns entfernten Gruppe bemerkt' ich einen eleganten Mann, in feiner Aleidung, mit vornehmen Manieren, dessen Gesicht, besons ders Augen, Stirn und Nase mir bekannt schien. Es störte mich, fortwährend nachsinnen zu müssen, wo ich ihn schon gesehen haben könnte? und als ich endlich nach seinem Namen fragte, hört' ich ihn: Herrn Kammerrath August von Göthe nennen. Eh' ich's noch verhindern konnte, bemächtigten sich mehrere Personen der meinigen, um mich zu ihm bin zu führen. Er empfing mich gemessen und

falt. Ein eigentliches Gefpräch war nicht angufvinnen. Jeber Undeutung auf feinen Namen. und auf Alles, was baran fich fnüpfen fonnte, wich er entschieden, fast unböflich aus. Bielmebr stimmt' er einen burichifosen Ion an, erzählte unanftändige Berliner Wiße, zwang mich gewiffer= maßen barin fortgufahren und affichirte eine Robbeit, bie mir miffiel und mich abstieg. Bon jenem Albende an sucht' ich ibm fern zu bleiben, ließ seine freundlichen Unnäberungen unerwiedert; und erft bei meinem zweiten, längeren Aufenthalte gab es ber Zufall, daß wir uns fanden; baß ich in ibm fennen lernte, was mir ibn theuer machte; bag wir vertraute Freunde wurden. Die Be= fdreibung ber nächstfolgenden Jahre meines Le= bens, wird mir baufig Beranlaffung geben, auf ibn gurud zu fommen und ich werde die Pflicht erfüllen, die ich gegen ben Berftorbenen babe, ibm por ben Augen ber Welt bie Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, die ibm - freilich zum Theil durch seine eigene Schuld, - nicht werden follte, als er lebte. Gewiß hat er felbft bas Meifte dazu beigetragen, daß alle Leute mit ihm zerfielen; er forberte in frankhaftem Trope bie üble Meinung beraus. Das erfuhr ich ja an

mir selbst, benn durch seine erste Begegnung ward mir mein erster Tag in Weimar total verstorben; ich brachte einen garstigen Abend auf meinem Zimmer zu und sene Erwartungen für den andern Tag waren genugsam herabgestimmt worden, um mich wenigstens ruhig schlafen zu lassen.

Der Morgen brach an, aber er wollte nicht vergeben. Die Langeweile ber Ungebuld macht' ibn für mich zu einem Jahre. Während ich nun mit mir felbst fapitulirte, wie ich mich bei Göthe einführen und wie ich am Besten vermeiden fonnte. eine gar zu alberne Figur zu machen? erinnerte ich mich plöglich, daß ich ihm schon früber einige meiner versiffzirten Bersuche zugesendet, und baß er mir durch unfern Wolff, fein chemaliges thea= tralisches Schoosfind, einige majestätisch-buldreiche Alosfeln über das fleine Bersspiel "die Farben" batte zustellen laffen. Er batte, von meinen 21r= beiten mit Jenem redend, den bezeichnenden Husdruck gebraucht: dieser Mensch ift so eine Urt von Improvisator auf dem Papiere; es scheint ibm febr leicht zu werden, aber er follte fich's nicht so leicht machen! - Bielleicht bacht' ich, giebt bas ben Unknupfungspuntt für ein Gefpräch? -

25

denn meine Angüt, daß er nicht reden werde, (man hatte mir in Weimar zugeführert, er gäbe bisweilen, wenn er übler Laune sei, dergleichen stumme Audienzen!) war fürchterlich. Und mit dieser Angst macht ich mich fünf Minuten vor 11 Uhr in Gottesnamen auf den Weg, — eigentelich in mir selbst noch nicht ganz sicher, ob ich nicht schlenzigt umkehren, mich krank melden lassen und mit Ertrapost abreisen solle?

Es sching 11 Uhr, als ich im Empfangszimmer stand und ich blieb, nachdem der Diener mich hineingeschoben, einige Minuten mir selbst überstassen. Die schlechteste Gesellschaft, in der ich bleiben konnte, denn ich fühlte mich von einem Moment zum andern immer dümmer werden. Jede Spur von Begeisterung erlosch; die seierliche Rühzrung, die ich vorher empfunden bei dem bloßen Gedanken, daß ich den Dichter des Gög, der Iphigenia, des Wilhelm Meister, von Angesicht sehen würde, machte bornirter Verlegenheit Raum; mir war, als hätt' ich Geschäfte bei einem wirktlichen Geheimen-Ober-Regierungsrathe im Departement der außerordentlichen Steuern und Abgaben.

"Run, fo ift es mir benn lieb, baß ich Gie ,,auch einmal zu feben befomme!" - mit biefen

Worten trat er ein und nahm, nachdem er mich jum Sigen genöthigt, neben mir Plag.

Berbindliche und möglichst schön gestellte Rebensarten von meiner Seite Schienen feinen Gin= brud zu machen; wenigstens lodten fie feine Er= wiederung bervor. Er führte ben, in irgend einem Wohlgeruch gebadeten, Bipfel feines weißen Tuches von Zeit zu Zeit an die Nase und ließ mich sprechen. Drei = ober viermal erneute ich den Angriff; immer prallt' ich, wie von einer steinernen Mauer wieder ab. Je geiftreicher ich zu fein mir Mübe gab, besto abgeschmackter mag ich ihm wohl geschienen haben; benn es bammerte in mir felbst so etwas vom Bewußtsein eigener Gebrechlichkeit auf. Ein guter Geift gab mir die Erinnerung ein, daß ich in Paris ben Duval'ichen "Taffo" svielen seben; den macht' ich zu meinem Bauberstabe, - und siehe da, ber Fels gab Waffer. "Aus Paris fommen Sie? Und was machen unf're Freunde, Die Globisten?" - (Mitarbeiter an bem Journal "le globe.") - Auf diese Frage wußt' ich freilich verzweifelt wenig zu antworten, aber ba fie andere Fragen erzeugte, in beren Be= , antwortung ich beffer bestand, so kam boch balb einiges Leben in die einsame Stunde. Ich fühlte

wieder Grund und Boben unter meinen Rufen. Je mehr ich mich geben ließ, meinem natürlichen Wesen getren, obne weitere Unsprüche auf garten Ausbruck, besto lebenbiger wurde ber alte Berr. Einigemale that er, als ob er lachen wollte? Und als ich ihm ergäblte, bag ein frangofischer Kriti= ter, nach Aufführung tes Duval'ichen Taffo ge= schrieben batte: "Mons. Alexandre Duval, en estropiant le Tasse de Schiller", ba lachte er wirtlich. Go wurde benn aus ben gebn Minuten, Die ich mir als längste Audienzfrist geträumt hatte, eine rafd genug burchplauterte Stunde. Als es awölf Uhr foling, erhob er fich und fprach: "wenn ber Berg nicht zum Propheten fommt, fo muß ber Prophet zum Berge tommen" - (ober fprach er umgekehrt? ich weiß es wahrlich nicht!) -"Da ich nicht mebr zu Sofe gebe, so erweisen bie boditen Berrichaften mir bie Gnabe; - alfe will es sich ziemen, dieselben zu empfangen! Dabei gab er mir ein Entlaffungezeichen, welches id, da ich nun erft in Zug gefommen war und gern noch weiter geplaudert batte, mabrideinlich , mit febr unzufriedener, ober betrübter Diiene aufnahm. Alls ich schon an ber Ausgangetbur stant, rief er, als ob er bemerkt batte, wie schwer

mir das Scheiden wurde, mich noch einmal zurück und fagte: "Wollen Sie mit uns speisen, so werden Sie um 2 Uhr willsommen sein!"

Direftor zugeflüstert hat, daß er Rummer I. mit Auszeichnung befommen werde, so vergnügt sprang ich über die Schwelle der Hausthür, den bunten Teppich, welcher bereits den Prinzessunnen zu Ehren dort ausgebreitet lag, faum berührend; und als ich die mit Isabellen bespannte Hoffarosse um die Ecte biegen sah, grüßte ich so verflärt, trümphirend und Hut schwenkend in den Wagen hinein, daß die darin sigenden Hoheiten mich zweiselsohne für einen Narren gehalten baben.

Göthe's Schwiegerrochter, Ottilie, war unspählich; fiatt ihrer erschien beren Schweiter, Fräulein Ulrife von Pogwisch bei Tasel. Außer August von Göthe waren noch ein paar Herren zugegen, — meines Bedünkens der Kanzler von Müller und Prof. Riemer. Der Alte sprach viel und trank nicht wenig. Die Unterhaltung war lebbast, ungezwungen und ohne Prätension. Das Dessert stand noch nicht auf dem Tische, als ich mich schon vollkommen eingebürgert sah. Ich redete, was mir in den Sinn kam, ohne Bes

benken, ob es in Götbe's Rram tauge, ober nicht. Dies Berfahren beobachtete ich bei fpaterem Aufenthalte, wo ich bäufig, auch in größerer Gefellschaft bort sveisete, unerschütterlich und fam bamit am besten fort. Denn ob ich mir gleich bisweilen — (wie man fich auszudrücken pflegt:) bas Maul verbrannte, entging ich boch bem Borwurf der Ziererei, den fo Viele in äbnlicher Lage auf fich geladen baben. Gegen Ende ter Tafel traten die "Enfel", Walther und Wolf, zwei muntere Anaben ein und gaben, vom Großvater aufgemuntert, allerlei Schwänfe gum Beften. Unter andern sangen sie auch einige Lieder aus meinen auf ber Bubne gegebenen Studen. Der Alte fagte bann, indem er ibnen Rafdereien reichte: "nun, febt euch einmal biefen Mann an; bas ift ber, welcher bas bumme Zeug gemacht bat!" -Prof. Wolf führte mich zu der allverehrten und dieser Berehrung fo würdigen Johanna Schopenhauer. Eine Frau, mit welcher mich fpaterbin ein dauerndes, bis an ihren Tod festhaltendes Band aufrichtiger und anhänglicher Freundschaft vereinte, die jedoch, als ich zuerst bei ihr erschien, nicht verhehlen fonnte, daß ich einen fast unangenehmen Eindruck auf fie machte. Es ging ibr mit mir,

wie es mir mit August Göthe ging. Gie fühlte sich von mir abgestoßen, wie ich von ihm. Und näherer Bekanntschaft erst war es vorbehalten diese Antivathicen in Sympathie zu verwandeln. Mehrmals in meinem Leben hab' ich ähnliche Er= fabrungen gemacht und mehrmals hat es sich be= stätigt, daß Berbindungen, die, aus allmäblig steigender Theilnahme bervorgebend, sich langfam befestigten, dauernder blieben und inniger wurden, als jene, die der Augenblick in heftiger Reigung geschlossen. Sie selbst gestand mir, als wir uns genauer fennen gelernt, mit berglichem Lachen, baß mein "ftudentenartiges" Wefen fie gurudge= schreckt, ja, daß sie mich für einen "recht anma-Benden Berliner" gehalten habe. Dennoch ver= schmäbte fie nicht, für den nächsten Albend über mich zu verfügen und machte mich, vor einer großen Gesellschaft, in ber "gang Beimar" auf den Beinen war, lesen. Dieser Abend und auch ein anderer ähnlicher bei'm Geheimerath von Müller batte günstigen Erfolg. Denn von ihnen ging bas Projekt aus, mir für ben folgenden Winter ein Abonnement auf eine ganze Reihe ähnlicher Borträge zu ordnen; und ihm verdanke ich jenen zweiten, längeren Aufenthalt in Weimar, ber mir

idone Tage bet unt ju bem ber biesmalige, erfte, eben nur ein einleitender und vorbereitender Prolog gewesen. herr Gebeimerath von Müller war es gunadit, ber im Berein mit Grau Edopenhauer bie einmal angeregte 3tee festhielt und fie, unter Götbe's guftimmenter Beforderung verwirklichte. Davon, wie von meinem Berfebr im Gotbe'ichen Saufe, ju feiner Zeit. Für biesmal murbe bie frobe Aussicht, noch öfter in fein Angesicht gu ichauen, unerwartet vereitelt. Irgend ein unangenehmer bäuslicher Borfall, eine fleine Kamilienscene, machte ibn verdrüßlich und er sprach biefen Berdruff, gum bodiften Erstaunen bes Sofes und ber gangen Stadt baburch aus, bag er urplöglich, vom rafcheften Entidluffe getrieben, feine Wohnung mied und bas "fleine Garrenbaus am Parf" bezog. Mit biefem, feinen Berebrern völlig unerflärlichen Wechsel bes gewohnten Aufenthaltes, war benn auch ber Wille: allein und ungefiort zu bleiben, entschieden ausgesprochen; und ich würde Weimar verlassen baben, obne ibn noch einmal zu seben, wenn nicht Edermann in seiner unerschöpflichen Gutmuthiafeit mir ein Abschiedentünden vermittelt batte. Sab' ich mir's nur eingebildet, ober batte ber unerforschliche Greis im ländlichen Bauschen

andere Formen angenommen, - mir erichien er, als ich mich bort einfand, zugänglicher, wie in ben ftattischen Raumen; milber, mittheilenter. Ms ich ihm bas Erstaunen schilderte, in welches ciefe feine Uebersiedelung Beimar verfett habe, fagt' er mit einem fast wehmüthigen Husbrucke: "Bir baben bier in Diesem Gartenbauschen tuch= tige\*) Jahre verlebt; und weil es benn mit uns sich auch dem Abschlusse nähert, so mag sich die Edlange in ben Schwang beiffen, bamit es enbe, wo es begonnen." Eine folde Andentung aus seinem Daunde erschien ben ferneren Umgebungen, als ich davon ergählte, fast unglaublich; benn er frand in dem Rufe, bergleichen immer und fogar ängstlich zu vermeiden. Ich glaube diefer Behauptung. - was ich mit Beispielen belegen will. widersprechen zu dürfen; ich habe ibn bisweilen gang absichtlich auf bas Unvermeidliche, auf ben Tod. Bezug nehmen boren, jo daß ich fast glaube, iene Meinung, er fürchte davon zu reden, fei

<sup>\*)</sup> Ich habe mir, immer wenn ich bei Gothe war, aufgeschrieben, was er gestrochen; und bin beshalb, wenn ich von ihm rede, ficherer über meine Erinnerungen, als über irgend etwas, wovon auf riesen Blättern berichtet wirb. — Bei ber Shilberung fünftiger Besuche in Weimar bent' ich noch manche seiner Neugerungen mitzutheiten.

mehr aus der Beforgniß Derjenigen hervorgegangen, die ihn durch eine mißfällige Silbe zu verlegen Anstand nahmen; — wie ja auch ein regierender Fürst manchmal entgelten muß, was nicht seine eigene Engherzigkeit, sondern lediglich rücksichtsvolle Peinlichkeit Derer verschuldet, die mit ihm umgehen dürsen.

Eine höchst anmuthige Lebendigkeit wurde jener Woche in Weimar badurch verliehen, daß der jüngere Umpere, auf seiner beutschen Bildungszreise begriffen, eben dort verweilte, und mich durch geistreiches Gespräch immer wieder in das kaum verlassene Paris versetzte. Mit ihm, Eckermann und August Göthe, zog ich in der Nacht vor der Abreise, noch einmal durch den blübenden Park, den sanstes Mondlicht erhellte. Wir traten unter die Fenster des Gartenhauses. Ampère und ich blickten mit thränensendtem Auge hinauf, und wären am liebsten stehen geblieben, bis die Sonne den Mond abgelöset. In dieser Stelle, um diese Stunde, sagte Ampère, begreif ich vollkommen die "deutsche Sentimentalität."

Ehe wir Abschied nahmen, handigte und Dr. Edermann Jedem ein Eremplar ber Jubilaums.

Medaille mit Gothe's Bruftbild ein, in feinem Auftrage, und war so gutig, mir auf besonderes Ersuchen noch ein schriftliches Zeugniß beizulegen. daß bies Geschent wirklich aus Göthe's Sanden fomme und wirflich mir bestimmt fei; benn ich fürchtete, in Berlin fonnte man's neibifch bezweifeln wollen. Edermann's Benehmen vermag ich gar nicht genug zu preisen. Wie nab' er seinem angebeteten Meister immer fand, in wie innig = geistigem Berkehr mit ibm, er lebte; boch erschien er dem Fremden nie als ein unselbstständiger, beuchlerischer Bergötterer, der unbedingten Gögendienst einzuführen beabsichtigt. Er freute fich berglich, mit findlicher Gemüthlichkeit, an der Berehrung, die man Götbe'n gollte; aber er wurde nie empfindlich, wenn man sich befremdet über mancherlei Wunderlichfeiten außerte; ertrug jeden Einwurf und zeigte, wo Migverständnisse eintraten, immer nur bas Bestreben: ju schlichten, aut zu machen, zu beruhigen. Seines eigenen voetischen Talentes wohl bewußt, trug er dies Bewußtsein niemals zur Schau; gonnte vielmehr jedem Andern, daß diefer fein Licht, fei es auch nur ein Kreugerferichen, in Weimar leuchten laffe: und nur in Stunden intimfter Vertraulichfeit, wo

er fein Innerftes öffnete, fprach er bas beilige "anch' io sono" mit stiller Wonne aus. Gothe ließ ibn lange warten, bis etwas für feiner außern Eriften: Bearundung geschab. Edermann bat bies gebulbig, ohne Murren getragen; burch regen Aleif und mubfelige Thatigfeit, - (er unterrich= tete namentlich junge Englander) - feine Freibeit fiegreich bewahrt und ift vielleicht ber Einzige in Göthe's nächster Umgebung geblieben, ber in äußersten Fällen, biefer felbitfanbigen Freibeit gu Ebren männlich trogen fonnte, \*) wenn er eben feine Ebre gefährdet glaubte. Die wohlthätig er auf die oft gestörten bäuslichen und Kamilien= Berbältniffe gewirft! wie bisfret er, ber in Alles eingeweibt war, auch bann geblieben, wenn er Urfach batte fich zu beflagen; wie liebevoll er amischen Bater und Cohn gewaltet! - bies gu erörtern ziemt mir nicht, wenn schon es anzu= beuten ich mir nicht versagen fonnen.

<sup>°)</sup> Während meines zweimenatlichen Aufenthaltes in Weimar, im Winter 28, sah ich ihn nicht ein Einzigesmal im Göthe'ichen Sause; weil er, burch irgend etwas verlett, sich zurückgezegen hatte. — Aber auch in bieser Zeit ging nicht eine Silbe über seine Lippen, bie eine Beränderung ber unserschütterlichsten Areue und Verchrung für ben Meister fund gegeben hatte.

Der Rüchblick auf bie in Weimar verlebten Tage war im Allgemeinen ein für mich freudiger und erhebender. Nicht nur, daß ich Göthe's Gunft gewonnen und in seinem Sause gern gejeben war, ich batte mir auch sonst viele neue Befanntschaften und mit ihnen versönliche Zunei= gung, meinem Talente Geltung erworben. Diefe mir gunftige Meinung sprach sich so beutlich aus, bag ber bereits erwähnte Plan: auf längere Zeit wiederzufebren, unverfennbare Zustimmung fand und ich fnüpfte baran um fo füßere hoffnungen für bie Wiederfebr, weil bie milben Frühlings= lufte nicht an mir vorübergezogen waren, obne im Bergen eine junge Reigung zu erwecken, Die wenigstens, - wie ber legte Tag mir verfündet, - nicht gänglich unerwiedert blieb. So umgaben mich frohe Bilder, Die ich mit mir nach Berlin nehmen fellte! - Nur auf einem berfelben weilte ein dunfler Schatten; für mich um so bunfler, ba es bas Bilb eines Mannes war, ben ich im beutschen Bergen und Gemüth aufrichtig verebrt, feit ich zum erften Dale feinen Ramen nennen, seinen Werth schildern borte. Der Großbergog Karl Hugust, bieser bochbergige Kürft, ber

"Die Stadt im fleinen Raume "Bur Lehrerin ber Welt"

gemacht, und bem ich in einer jener geiftvollen, anmutbigen Soireen bei Frau von Beigenborf vorgestellt worden war, batte mir, feiner bulb= reichen und von jeder Regung bes Sochmuthes freien, biedern Weise entgegen, eine so schroffe, absichtliche Burudhaltung und Ralte gezeigt, bag ich bavor erstarrt - und verstummt war; um so auffallender, da er dem gleichfalls anwesenden Umpere die fichtbarfte Buvorfommenbeit erwies. 3d batte angenommen, daß ihm mein Bortrag einiger Alte eines Chafespear'ichen Schauspiels, wozu ich aufgefordert worden, mißfallen und mich am Ende dabei berubigt, ware nicht wabrend bes Lefens feine Aufmerkfamkeit gespannt und feine beifällige Theilnahme ersichtlich geblieben. 3ch fonnte mid nicht barüber täufden; feine Abnei= gung war eine nur perfonliche, und wie ich mir auch ben Ropf zerbrach, unmöglich vermocht' ich etwas zu ersinnen und ausfindig zn machen, wo= burch ich, ber Fremde, ibm Unbefannte, fo ent= schieden sein Mißfallen auf mich gezogen?

Das Näthsel sollte sich erft ein Jahr nachher, wo ich wieder in Weimar war, lösen. Ein Freund,

ber die Spur der Sache lange mühsam verfolgt, entdeckte mir den Zusammenhang. Das war denn freilich kein tröstlicher. Ich hatte vollkommen richtig gesehen; hatte mit scharfem Uhnungsvermögen herausgefühlt, was alle Unwesenden mir damals abstreiten und wegleugnen wollen: Mir, dem Menschen, nicht dem Künstler, galt die Abneisgung des edlen Fürsten.

Ich kann und darf, ohne Personen und Bershältnisse zu berühren, an welche meine Geburt, meine Kindheit, mein Geschick sich knüpsen, und welche ich im Lause dieser Mittheilungen sorglich verhüllt habe, nichts Näheres über diesen Gegenstand sagen. Auch möchte der Zusammenhang sedem Anderen gleichgültig erscheinen. Doch ist es mir stets wundersam vorgesomment, daß ein, vielsleicht ohne Absücht hingeworfenes Wort, eine zusfällige Neußerung, manchmal so tiese Wurzel fassen und nach Jahren noch bitt're Früchte tragen können.

Ampère, welcher einige Wochen in Berlin zubringen wollte, machte die kleine Reise mit mir zusammen. Bir wurden burch ben "Elephanten" befördert, -- b. h. burch sein Juhrwerf und zo-

gen mäßigen Schrittes dabin, frob plaubernd und und gegenseitig unterrichtend: ber Frangose ben Deutschen, ber Deutsche ben Frangosen. Es feblte bem Legteren die Parifer Leichtigkeit, Gleganz und Grazie; dagegen wohnte ibm ein ernsterer Sinn bei und er ging ben Gegenftanden, bie er gu erfaffen ftrebte, gern in's Innere. Saupt= fächlich interessirten ibn Dialefte, provinzielle Idiome und er faßte für einen Ausländer über= raichend ichnell auf. Bei unierer Kabrt nach Berlin batten wir's junadit mit Sebel's Illeman= nischen Gedichten, die ich ibm tant bien que mal erpliziren mußte, zu tban. Dabei ichrieen wir Beide wie bie Zabnbrecher, fo baf und bie Leute in ben Nachtquartieren für Narren bielten. In "Gräfinbainden" erlitt bas Studium Sebel's eine gewaltige Störung, indem ein Stubenmädden von wirflich bezaubernder Echonbeit und empfing; fo ichon, fo reizend, baß fogar mein foliter Ampère Unrube zeigte und, feiner Professor=Ma= nier zuwider, ten foridenden Blid baufig über tie Blätter bes Buches nach ibr richtete.

Das Märchen beobachtete uns Beiten gegenüber bie sittsamste Zuruckbaltung; boch las ich in ibren Mienen bie lächelnde Frage: warum wir

unserer 3mei maren? Und ibre ausweichenten Antworten, auf hundert an fie gestellte Fragen, brudten immer bie Unficht aus, bag Einer von und beiben zu viel sei. Dennoch fam und ging fie weit öfter, als zu unserer Bedienung nötbig gewesen ware und ich unterließ niemals, sie bis an die Treppe zu geleiten. Wenn ich bann, nach furgem Zwiegespräch vom Borflur in unfer ge= meinschaftliches Zimmer guruckfehrte, fand ich ben armen Ampère, wie er sich mit verzweifelter Re= fignation wiederum in das Sebel'iche Idiotifon bineingearbeitet und die Schone vergeffen hatte. So waat' ich mich benn weiter. Ich öffnete meis nen Reisejack und wühlte aus beffen Grunde einige ber feinften oftindischen Baftiuditer hervor, bie ich in Bruffel gefauft und zu Geschenfen bestimmt hatte. Diesem Unblid war die Benus von Grännhainden nicht gewachsen. Gie ließ Teller und Flaschen fteben, bie bunten Daufter anstaunend ju bewundern. Umpere war fo gefällig in feinem Bebel weiter zu lefen und bedte mit lauter Stimme, welche allerdings ein feltsames Allemannisch verfündete, unfer leifes Beflufter.

Die Neugierige fragte mich, warum ich jene Tücher herausgenommen?

IV.

3d erwiederte: zu meiner Rachttoilette; und band mir eines um ben Ropf, fclang bas andere um ben Sals; flufterte (benn bei'm kluftern muß= ten wir bleiben, ) ibr gu, daß es nur von ihr abbinge, mich nächtlich zu berauben, weil ich einen febr feften Schlaf batte; und fragte bann meinen alemannischen Gefährten, ob bies nicht wabr sei und ob ich nicht beinabe fo fest schliefe, wie er .. ? Worauf er huldreichft entgegnete, daß ibn aus dem erften Schlaf Ranonenschüffe faum erwecken würden! Während er bies in seinem besten Deutsch befräftigte, gab ich meinem fo eben bereiteten Lager noch einige Rachhülfen, vertauschte bas Feberbett mit einer leichten Dede, Die ich bei mir führte, - und wir wünschten und gegenseitig bie beste - - - Ampère crinnerte mich am Racht. nächsten Morgen an meine Tuder und ich versicherte ibn, bankend, sie waren ichon eingepactt. Er aber behauptete ftets, auf feiner gangen Deut= ichen Reise nirgend so geschlafen zu baben, als in Gräfinbainden.

Da wär' ich nun wieder in meinem lieben Berlin. Reich an neuen Aussichten, Absichten, Plänen, Erwartungen und alle Taschen voll von Entwürfen, poetischen Arbeiten, literarischen Ansregungen. Ein wahrer Durst nach Thätigkeit erstüllte mich; ich brannte vor Begier, mich hervorsuthun! Und ich wähnte mich mit genügenden Kräften dazu ausgerüstet.

War ich auch noch jünger an Besonnenheit und männlicher Haltung, als ich meinen Jahren nach hätte sein müssen, so war ich doch minder knabenhaft und kindisch, als ich gewesen, wie ich Berlin vor einem Jahre verließ. Ein freierer Blick in die weite Welt hatte günstig auf mich gewirkt. Ich kam reifer zurück.

Nun eigentlich begann mein Leben — Herr Gott! Wie leichtsinnig schreib' ich diese Zeilen wieder!? Ich stehe am Schlusse des vierten Bandes; auf vier Bände waren die ganzen vierzig Jahre berechnet; auf vier Bände wurden die Leser bei'm Beginn des Buches eingeladen; und jest, wo ich den vierten Band beenden will, erklär' ich unumwunden, daß mein Leben eizgentlich erst beginne!

Was soll baraus werden?

D zürnt mir nicht, theure Gönner! Was anders soll daraus werben, als noch ein fünfter Band fag' ich; vor dem sechsten mag uns der himmel schügen.

Ja! Es ist ausgesprochen; mein Befenntniß abgelegt. Der Berleger zucht die Achsel; aber was will er thun? Auch er sieht ein, daß mein Leben, welches er selbst in seiner Anklindigung ein bewegtes nannte, sich jetzt erst recht bewegen und entfalten soll. Er mußte ihm Naum gönnen, wollt er's nicht ganz ersticken.

So scheide noch nicht von mir, lieber Leser, wenn du diesen vierten Band aus der Hand leg'st. Wirf mich noch nicht ganz bei Seite, in die Rumpelsammer der Vergessenheit. Noch einmal werd' ich es wagen, vor Dein Angesicht zu treten, um Deine Theilnahme zu bitten. Ich werde Dir erzählen von den günstigen und ungünstigen Erfolzgen meiner Theaterstücke; von den neu erwachenzen Träumen junger Liebe; von Ghez und Wechezstand; von Freunden und Feinden; von den Stürzmen, die mich an den Rhein, die mich nach Verzlin zurücktrieben; von den Kämpsen und Zweiseln, mit denen ich wieder die Vretter bestieg; von meiznen Irräabrten durch Deutschland; meinem Glück

und Unglück in Wien; meiner Pilgerschaft nach Rufland; meinen Wonnen und Schmerzen. Bon Grab und Tod, Leben und Streben, von frischen Blumen und grauen Haaren; von Unglück und Berlust; von Thorheit und eigener Schuld; von Wehmuth, Groll und Entsagung.— Scheide noch nicht von mir, lieber Leser!

Ende bes vierten Banbes.

Gebrudt bei G. Feifter.



## Berichtigungen.

Schon seitbem ber Druck ber zweiten Halfie des zweiten Bandes begonnen, bin ich von Berlin abwesend und obgleich ein glitiger und umsichtiger Freund die Korreftur besorgt, so sind doch, durch meine tadelnswerthe Handschrift veranlaßt, Jehler stehen gehlieben, von denen einige zu bemerten ich nicht unterlassen fann; — den dritten und vierten Band betressen, freilich nur in so weit, als die mir in der Entsernung vom Druckort nicht vollständig zugekommenen Aushängebogen gestatten. Ich werde dazu hauptsächlich veranlaßt durch die Entdeckung, daß mich die Unteserlichseit meiner Schrift auf der Plen Seite des dritten Bandes zu "einem weiser en Manne" stempeln will, welcher Komparativ vorausselesen würde, daß ich früher schon ein "Weiser" gewesen sei; und das fann ich nicht auf mir sigen lassen. Deshalb wolle man gütigst verbessern:

## Zweiter Band

- pag. 23 Zeile 4 ftatt: Schweigend in b. Abenddammerung :c. lies: Abend wird's, des Tages Stimmen schweigen.
  - 218 2 (von unten) fatt: bas lies: ba f.
- 349 5 (von unten) ftatt: im herzen lies: im
- 351 2 (von unten) ftatt: tod zu fiechen lies: tod ftechen zu laffen.

## Dritter Band

- pag. 6 Zeile 1 find bie Worte : ,,ift in meinen Sanden"
  - 11 5 (von unten) ftatt: Hauptpoeten lies:
  - 43 13 (und überall, wo diefer Rame vorfommt) fatt: Rape lies: Rave.
  - 45 1 (v. u.) flatt: fieh' an lies: fich' od!
  - 57 7 ftatt: Entzunden lies: Entzuden.
  - 77 15 statt: auch lies: mich.
  - 91 14 ftatt: meiferer lies: reiferer.
    - (Bon pag. 121 bis 192 fehlen mir die Aushängebogen.)

pag. 195 Beile 9 fatt: Weinbeerle - lies: Weinbeerl'n.

- 261 - 1 (ven unten) flatt : et - liee : ee.

- 272 - 10 fatt: anbinden - lies: anbiedern.

- 274 - 10 flatt: je - lies: ja.

Im britten Bante ift noch zu bemerken, nicht ale Druct-, fentern als Gebachtniß- Tehter bes Berfaffers, baft die auf ten Seiten 284, 85, 86 geschilterte Borleiung bes Dibello bei Tiedt und bie Unterhaltung zwischen ihm und Segel, nicht im Berbite bes Jahres 1820, sentern zwei Jahre fpater Statt fant.

## Bierter Band

pag. 4 Seine 12 ftatt: Borftellung — lies: Berftellung.
— 12 — 1 (von unten) statt: wo ich gemieden — lies: wo ich ihn gemieden.

- 33 - 7 statt: seul - sies: seule.

- 218 - 3 ftatt : Speretto - lies Dverette.

- 223 - 8 ftatt Beng - lies: Berg!

Co weit hab' ich tie Unshängebegen empfangen.

Der Berfaffer.



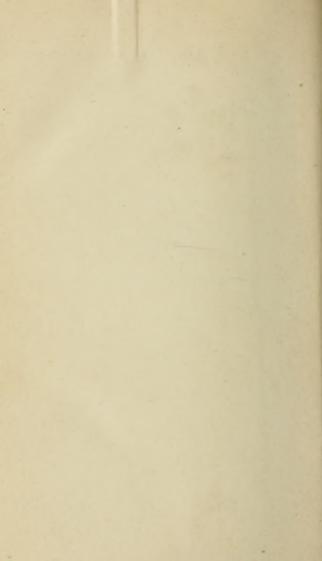



